

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











Konvad Burdent Leipzig Lyt. 18: 7 8)

# Griechische

# Schulgrammatik

nou

Dr. Georg Curtius orb. Professor ber claffischen Philologie an ber Universität Leipzig.



3mölfte, unter Mitmirtung

bon

Dr. Bernhard Gerth
Oberlehrer am tonigl. Ghumafium in Dresben,
verbefferte Auflage.

Prag, 1878.

Berlag von F. Tempsky.

Berlin bei Bilhelm Bert (Beffer'iche Buchhandlung).

#### BURDACH

Das Uebersetzungsrecht wird vorbehalten.

# Vorwort.

Indem ich dies Buch auf's neue aussende, halte ich es nicht für überflüssig einiges von dem wieder in Erinnerung zu bringen, was ich im Jahre 1852 zur ersten Einführung desselben in die Schulwelt glaubte sagen zu müssen.

Meine Absicht war von Anfang an dahin gerichtet, die Forberungen der wesentlich umgestalteten Sprachwissenschaft mit benen des praktischen Unterrichts möglichft in Ginklang zu setzen. Es kostete nicht wenig Ueberlegung, das richtige Maß zu finden, und ich mußte im voraus überzeugt sein, daß ich vielen zu viel, einigen zu wenig an dem bis babin üblichen Lehrgang geandert hätte. Von den sicheren Ergebnissen der Wissenschaft, die damals nur in äußerst geringem Dage in die Schulgrammatiken eingedrungen waren, durfte nur das aufgenommen werden, was ohne die Vergleichung fern liegender Sprachen aus dem griechischen selbst, höchstens mit gelegentlichen kurzen Hinweisungen auf bas lateinische für Schüler verständlich gemacht werden konnte. Und selbst innerhalb dieses an sich schon engen Gebietes glaubte ich mit Rücksicht auf die bisherige Praxis auswählen und nur das unbedingt hereinziehen zu muffen, was wefentliche Aufklarung über den Bau der Sprache und den Zusammenhang der Formen unter einander darbot. Aber es konnte sich nicht bloß um die Aufnahme von Ginzelheiten handeln, sondern es galt vielfach, namentlich in der Lehre vom Berbum, eine weitgreifende Umgeftaltung ber Gesammtbarstellung, ohne welche ber hauptsäch= lichste Gewinn der neu gewonnenen Ginficht gar nicht zur An-M96416

schauung gebracht werben konnte. Und diese neue Fassung wichtiger Theile ber Grammatik erforderte wieder mehrfach bie Alenderung ber bergebrachten Runftausbrude. Ich ließ es mir möglichft angelegen fein, an die Stelle tobter Rablen bedeutungevolle Ramen 3. B. A-Declination, D-Declination für erfte. zweite Declination zu feten, ftark und fchmach für die übliche Zählung der Aoriste und activen Perfecta. Bemüht an bergebrachtes anzuknüpfen, wo es irgend möglich schien, eignete ich mir bie letteren Ausbrude aus Satob Grimm's Terminologie an, ohne ihm in der Anwendung durchaus zu folgen. Die ausführlichere Erörterung meiner Darftellung und Anordnung findet fich in den "Erläuterungen zu meiner griechischen Schulgrammatit" 3. Aufl. Brag 1875 niebergelegt. Ber biefe Grläuterungen unbefangen prüft, wird, hoffe ich, baraus ben Gindruck entnehmen, daß ich nicht ohne Ueberlegung gerade biefen Bang eingeschlagen habe und bag es ben einzelnen Lehren nicht an miffenschaftlicher Begrundung fehlt. Die Begrundung meiner jetigen Darftellung ber f. g. Zerbehnung (§ 243 D.) finbet man im Anschluß an S. 98 ff. ber "Erläuterungen" in ben pon mir herausgegebenen "Studien gur griechischen und lateinischen Grammatik" Bb. III S. 188 ff. und S. 377 ff.

Von Anfang an setzte ich voraus, daß meine Grammatik von einsichtigen Lehrern mit Auswahl benutzt werde. Schon durch den Druck ist das beim ersten Lehrgang entbehrliche vielsfach von dem zunächst erforderlichen unterschieden. Weitere Rathschläge sindet man in den Bemerkungen, welche mein verehrter Freund Herr Geheimerrath Dr. Bonitz bald nach dem Erscheinen der ersten Auflage in der Zeitschrift für österreichische Cymnasien verössenklichte und im Anhange zu den oben erwähnten "Erläuterungen", auch für deren neue Auslagen mir wieder abdrucken zu lassen verstattete.

Die Formenlehre hat in der neuen Auflage nur hier und da kleine Berichtigungen und Zusätze erfahren. Ich habe dabei wieder manche freundliche Winke und Rathschläge dankbar benützen können. Es handelt sich diesmal sast nur um Verbesserungen aus praktischen Gesichtspunkten. Mit der in der elsten Auslage ausgesührten Fortlassung der ersten Person Dualis Medii aus den Paradigmen hoffe ich mir den Dank der Lehrer und Schüler zu verdienen. Sine Form, die höchstens dreimal vorkommt, braucht nur als Karität erwähnt zu werden, was § 225 Anm. geschieht.

Für die zwölfte Auflage ist die Uebersicht über die Verba S. 128 ff. abermals einer Erweiterung unterzogen worden. Ich folgte darin den Rathschlägen wie anderer ersahrener Lehrer, so namentlich meines lieben jungen Freundes Dr. Abolf Fritsch in Straßburg i. S., welcher mir auch eine Reihe von Ergänzungen und Verichtigungen in Bezug auf den herodoteisschen Dialett zur Verfügung stellte, die ich dankbar benützt habe.

Leipzig, im August 1877.

Georg Curtius.

Nach den zum Theil so durchgreisenden Umgestaltungen, denen ich vor vier Jahren auf den Wunsch des Herrn Prof. Eurtius die Syntag der damals in 10. Auslage erscheinenden Schulgrammatik unterzogen habe, erschien es geboten, in den folgenden Auslagen von größeren Aenderungen durchaus abzusschen. So habe ich mich denn bei der elsten sowohl, als bei der gegenwärtigen Auslage darauf beschränken müssen, den synstaktischen Theil wiederholt genau durchzusehen, einzelne Ungenauigkeiten zu berichtigen, wenige Bemerkungen zuzusügen, wobei die von einigen Collegen gemachten Ausstellungen mit Dank geprüft und gewissenhaft berücksichtigt wurden.

Bernhard Gerth.

# Inhaltsverzeichniß.

### Einleitung.

Bont ber griechifden Sprache und ihren Munbarten.

### Erfter Theil. Formenlehre.

### I. Lautlehre.

Cap. 1. Bon ber griechifden Schrift § 1-23.

A. Buchstaben § 1-9. B. Andere Laut= und Lesezeichen § 10-16. C. Ton= zeichen § 17-22. D. Interpunction § 23.

Cap. 2. Bon ben Lauten § 24-34.

A. Die Bocale § 24-29. B. Die Confonanten § 30-34.

Cap. 3. Bon ben Lautverbindungen und Lautveränderungen § 35-69.

A. Die Bocale bei ihrem Zusammentressen mit einander § 35—39. B. Andersweitige Bocalveränderung § 40—43. C. Die Consonanten bei ihrem Zusammentressen mit einander § 44—54. D. Andere Beränderungen der Consonanten und Bocale im Insant § 55—62. E. Lautveränderungen im Aussaut § 63—69.

Cap. 4. Bon ber Sylbenabtheilung und von ber Quantität § 70-78.

A. Sylbenabtheilung § 70-73. B. Quantität § 74-78.

Cap. 5. Bon ber Betonung § 79-99.

### II. Flexionslehre.

A. Flegion des Nomens und Pronomens.

Cap. 6. Bon ber Declination ber Subftantiva und Abjectiva § 100-179.

Erste Hauptbeclination (vocalische) § 111—134. A. Die A-Declination § 112—123. 1. Feminina § 114—119. 2. Masculina § 120—123. B. Die O-Declination § 124—131. Attische Declination § 182. 133.

Zweite Hauptbeclination (consonantische) § 135—179. 1. Consonantenstämme § 144—153. a) Guttural= und Labiasstämme § 144. 145. b) Dentalstämme § 146—149. c) Liquidastämme § 150—153. 2. Bocalstämme § 154—163. a) Weichvocalische

Stämme § 154—158. b) Diphthongische Stämme § 159—161. c) Destämme § 162. 163. 3. Elibirende Stämme § 164—171. a) Sigmastämme § 164—167. b) Testämme § 168. 169. c) NeStämme § 170. 171. — Unregelmäßigkeiten der Declination § 174—177. — Casusartige Endungen § 178. 179.

Cap. 7. Anberweitige Abwanblung bes Abjective § 180-204.

A. Motion § 180—191. B. Comparation ober Steigerung § 192—200. C. Abverbia der Abjectiva § 201—204.

Cap. 8. Flerion bes Bronomens § 205-219.

Cap. 9. Bom Bahlmort § 220-224.

### B. Flerion bes Berbums.

Allgemeine Borbemertungen § 225-230.

Cap. 10. Erfte Bauptconjugation ober Berba auf @ § 231-301.

- I. Der Prassamm § 231—258. A. Flerion des Prasensstammes § 231—233. B. Bom Augment § 234—242. C. Verba contracta § 243. 244. D. Untersicied des Prassammes pom Berbassamme § 245—253.
  - II. Der ftarte Aoriftstamm § 254-257.
  - III. Der Kuturftamm § 258-266.
  - IV. Der fcwache Aoriftftamm § 267-271.
- V. Der Perfectstamm § 272—291. 1. Perfect des Activs § 276—282. 2. Das Pinsquamperfect des Activs § 283. 3. Das Perfect des Mediums und Passius § 284—289. 4. Das Pinsquamperfect des Mediums und Passius § 290. 5. Das Futurum exactum oder dritte Kuturum § 291.
  - VI. Formen des ftarten Paffinftammes § 292-295.
  - VII. Formen bes ichwachen Paffinftammes § 296-299.
    - Die Berbalabjectiva § 300.

Berba, welche ihren Stammvocal in der Tempusbilbung turz laffen § 301. Uebersicht der Formen der Berba nach den Endlauten geordnet (Seite 128—140).

- Cap. 11. Zweite Hauptconjugation ober Berba auf pi § 302-319. Borbemerkungen § 802-804.
  - I. Erfte Claffe ber Berba auf pe § 305-317.
  - II. 3meite Claffe ber Berba auf pu § 318. 319.
- Cap. 12. Unregelmäßige Berba ber erften Sauptconjugation § 320—330. Anomalie ber Bebeutung § 328—330.

Ueberblick über bie Betonung ber Berbalformen § 331—333. Besondere Berbalformen bes ionischen Dialettes § 334 D. — § 338 D.

Alphabetisches Berbalverzeichniß (Seite 185—193).

### III. Wortbildungelehre.

Cap. 13. § 339-360.

A. Einfache Wortbildung § 339—353. I. Die wichtigsten Suffice gur Bildung von Substantiven § 341—349. II. Die wichtigsten Suffice gur Bildung von Abjectiven § 350—352. III. Abgeseitete Berba § 353. IV. Abverbia § 353 b.

B. Bufammenfetung § 354-360. I. Form ber Bufammenfetung § 354-

358. II. Bebeutung ber Bufammenfetung § 359. 360.

### Zweiter Theil. Syntag.

Borbemertungen: Subject, Bradicat, Object, Attribut, Apposition § 361.

Cap. 14. Bom Rumerus und Genus § 362-367.

Cap. 15. Bom Artifel § 368-391.

Cap. 16. Bom Gebraude ber Cafus \$ 392-443.

A. Rominativ § 392. 393. B. Bocativ § 394. C. Accusativ § 395-406. D. Genitiv § 407-428. E. Dativ § 429-443.

Cap. 17. Bon ben Brapofitionen § 444-468.

Ueberficht über bie Brapositionen § 448.

I. Brapositionen, die nur einen Cafus bei fich haben tonnen § 449-457.

II. Prapositionen, die mit zwei Cafus verbunden werben konnen § 458-461.

III. Prapositionen, die mit brei Cafus verbunden werden fonnen § 462-468.

Cap. 18. Bom Bronomen § 469-475 b.

Cap. 19. Bon ben Arten bes Berbums § 476-483.

I. Activum § 476. II. Medium § 477-492. III. Baffivum § 483.

Cap. 20. Bom Gebrauche ber Tempora § 484—506.

1. Formen der dauernden Handlung § 486—491. 2. Formen der eintretenden Handlung § 492—498. 3. Das Futurum § 499—501. 4. Formen der vollendeten Handlung § 502—506.

Cap. 21. Bom Gebrauche ber Mobi § 507-558 b.

A. Mobi in einsachen (unabhängigen) Sätzen § 507-518 b. 1. Indicativ § 507-510. 2. Conjunctiv § 511-514. 3. Optativ § 515-517. 4. Imperativ § 518. Uebersicht über die Modi der einsachen Sätze § 518 b.

B. Modi in zusammengesetzten Sätzen § 519—558 b. Borbemerkungen über bie Berbindung der Sätze unter einander § 519—524. I. Modi in abhängigen Ausssages und Fragesätzen § 525—529. II. Modi in Absüchtssätzen § 530—533. III. Modi in Bedingungssätzen § 534—550. IV. Modi in Relativsätzen § 551—555. V. Modi in temporalen Sätzen § 556—558. — Anhang: Assimilation der Modi. Nebensätze in indirecter Rede § 558 b.

Cap. 22. Bom Infinitiv § 559-577.

A. Bom Gebrauche des Infinitivs überhaupt § 559 – 564. B. Bom Subjects= und Pradicatscafus beim Infinitiv § 565—572. C. Der Infinitiv mit dem Artifel

§ 573. 574. D. Der Infinitiv mit av § 575. 576. E. Der Infinitiv flatt des Im= perativs § 577.

Cap. 23. Bom Particip § 578-595.

A. Attributiver Gebrauch § 578. B. Appositiver Gebrauch § 579—583. C. Das Particip mit einem absoluten Casus § 584—586. D. Supplemente des Particips § 587. 588. E. Das prädicative Particip § 589—594. F. Das Particip mit &v § 595.

Die Berbalabjectiva § 596.

Cap. 24. Ueber einige Eigenthumlichteiten der Relativfate § 597-605 b.

Cap. 25. Bon ben Fragefäten § 606-611 b.

Cap. 26. Bon ben Regationen § 612-622.

A. Einfache Regationen § 612—618. B. Mehrere verbundene Regationen § 619—621. C. Einige negative Redensarten § 622.

Cap. 27. Bon ben Bartifeln \$ 623-643.

A. Conjunctionen § 623—640. I. Copulative Conjunctionen § 624. 625. II. Disjunctive Conjunctionen § 626. 627. III. Abversative Conjunctionen § 628—630. IV. Comparative ober vergleichende Conjunctionen § 631. 632. V. Declarative Conjunctionen § 633. VI. Temporale Conjunctionen § 634. 635. VII. Causale Conjunctionen § 636. VIII. Folgernde Conjunctionen § 637. IX. Finale Conjunctionen § 638. X. Hypothetische Conjunctionen § 639. XI. Concessive Conjunctionen § 640.

B. Partiteln ber hervorhebung § 641-643.

# Einleitung.

### Bon der griechischen Sprache und ihren Mundarten.

Die griechische Sprache ist die Sprache der alten Hellenen ("Eldques), der Bewohner Griechenlands mit allen seinen Inseln und zahlreichen Colonien. Sie ist verwandt mit den Sprachen der Jnder, Perser, Römer, der slawischen, lettischen, germanischen und keltischen Bölker. Alle diese Sprachen sind Schwestersprachen und bilden zusammen den indogermanischen Sprachstamm.

Das griechische Volk zerfiel von Alters her in Stämme, deren jeder eine verschiedene Mundart redete. Die Hauptmundarten der griechischen Sprache sind die aeolische, dorische und ionische. In der älteren Zeit bediente sich jeder Stamm seiner Mundart in der Dichtung wie in ungebundener Rede. Die Mundarten, welche zu literarischem Gebrauche verwendet wurden, werden vorzugsweise Dialekte genannt.

- 1. Die ionische Mundart wurde vom ionischen Stamme und zwar besonders in Aleinasien, in Attika, auf zahlreichen Inseln und in den ionischen Colonien geredet. Sie wurde von allen Mundarten zuerst durch die Poesie ausgebildet und erzeugte drei verschiedene aber nahe verwandte Dialekte, nämlich:
  - a) den altionischen oder epischen Dialett, der in den Gedichten des Homer und Hesiod wie ihrer Nachfolger erhalten ift;
  - b) den neuionischen Dialekt, den wir vorzugsweise aus dem Geschichtswerke des Herodot kennen;

Anm. Der alt- und neuionische Dialekt werden auch mit dem gemeinsamen Namen: ionischer Dialekt bezeichnet und vom attischen unterschieden.

c) den attischen Dialekt, in welchem die zahlreichen Werke der Poesie und Brosa geschrieben wurden, welche Athen in seiner Blüthezeit herhorbrachte. Die Hauptschriftsteller des attischen Dialekts sind: die Tragiker Aeschylus, Sophokles, Euripides, der Komiker Eurzius, Grammatik, 12. Aust. Aristophanes, die Historiker Thucydides und Xenophon, der Philosoph Plato, die großen Redner Lysias, Demosthesnes und Aeschines. Durch die Bedeutung Athens in Griechensland und die Bortrefflichkeit der attischen Literatur ward der attische Dialekt der Hauptdialekt der griechischen Sprache; man versteht seitdem unter griechisch schlechtsin gemeiniglich attisches griechisch.

Anm. Ein nicht bedeutender Unterschied sindet zwischen den älteren und den neueren Attikern Statt. Zu jenen rechnet man vorzugsweise die Tragiker und Thuchdides, zu diesen die übrigen attischen Schriftsteller. Die Sprache Plato's steht zwischen beiden in der Mitte, die der Tragiker hat noch manche ganz besondere Eigenthümlichkeiten.

2. Die aeolische Mundart wurde von den Aeoliern, und zwar hauptsächlich in Kleinasien, Boeotien und Thessalien gesprochen. Im aeolischen Dialekt dichteten auf der Insel Lesbos Alcaeus und die Dichterin Sappho.

3. Die **dorische** Mundart wurde von den Doriern, und zwar vorsäglich im nördlichen Griechenland, im Peloponnes, auf Areta und in den zahlreichen dorischen Colonien besonders Siciliens und Unteritaliens gesprochen. Dorisch ist im wesentlichen der Dialekt der lyrischen Poesie Pindars und der bukolischen (Hirtenpoesie) des Theokrit. Auch die Chorgesänge der Tragödien enthalten einzelne dorische Formen.

4. Nachdem Athen aufgehört hatte die hervorragendste Stadt Grieschenlands zu sein, blieb doch die attische Sprache die Sprache aller gebilseten Griechen. Bald aber sing sie an von der alten Reinheit und Borstrefslichkeit herabzusinken, und so unterschied sich vom dritten Jahrhundert v. Ch. an der gemeingriechische Dialekt (ý xowý διάλεκτος) von dem

attischen.

Auf der Gränze zwischen dem älteren attischen und dem gemeinsgriechischen Dialekt steht der große Philosoph Aristoteles. Unter den späteren Schriftstellern sind die wichtigsten: die Historiker Polybius, Plutarch, Arrian, Dio Cassius, der Geograph Strabo, die Rhetoren Dionys von Halikarnaß und Lucian.

# Erfter Theil.

# Formenlehre.

# I. Cantlehre.

# Capitel 1.

# Bon der griedifden Shrift.

# A. Budftaben.

| Die griec              | ifchen Buchftaben  | find folgende: | ,                    | § 1 |
|------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----|
|                        | Kleine Schrift.    | Name.          | Aussprache.          |     |
| $\boldsymbol{A}$       | α                  | Alpha          | a (furz ober lang)   | ١   |
| В                      | β                  | Beta           | b .                  |     |
| $oldsymbol{arGamma}$   | γ                  | Gamma          | g                    |     |
| ⊿                      | δ                  | Delta          | <b>d</b> .           |     |
| $oldsymbol{E}$         | 3                  | Epsīlon        | ĕ (nur furz)         |     |
| Z                      | ξ                  | Zeta           | z (§ 5)              |     |
| H                      | η                  | Eta            | ē (nur lang)         | •   |
| <b>@</b>               | Ð                  | Theta          | th                   |     |
| $oldsymbol{I}$         | L                  | Iota (Vocal)   | i (kurz oder lang)   |     |
| $oldsymbol{K}$         | ж                  | Kappa          | k                    |     |
| Λ                      | λ                  | Lambda         | 1                    |     |
| $oldsymbol{M}$         | μ                  | My             | m                    |     |
| $^{\cdot}N$            | $\boldsymbol{\nu}$ | Ny             | · <b>n</b>           |     |
| <b></b>                | <b>ξ</b> .         | Xi             | X                    | ٠   |
| 0                      | о .                | Omīkron        | ŏ (nur kurz)         |     |
| II                     | π                  | Pi             | p                    |     |
| $oldsymbol{P}$         | Q                  | $\mathbf{Rho}$ | r                    |     |
| $oldsymbol{arSigma}$   | σς                 | Sigma          | S                    |     |
| $oldsymbol{T}$         | τ                  | Tau            | t                    |     |
| $oldsymbol{r}$         | $oldsymbol{v}$     | Ypsīlon        | ü (furz oder lang)   |     |
| $oldsymbol{\Phi}$      | $oldsymbol{arphi}$ | Phi            | ph                   |     |
| $oldsymbol{X}$ .       | χ                  | Chi            | $\ddot{\mathbf{ch}}$ |     |
| $\mathbf{a}$           | $\psi$             | Psi            | ps                   |     |
| $oldsymbol{arOmega}$ . | ω                  | Oměga          | ō (nur lang).        |     |

§ 2 Für s gibt es in der kleinen Schrift ein doppeltes Zeichen: σ im Anlaut (am Anfange eines Wortes) und Inlaut (im innern eines Wortes), s im Auslaut (am Ende eines Wortes), also σύν, σείω, ήσαν, aber πόνος, κέρας. ς kann auch in zusammengesetzen Wörtern im Auslaut ... .des ersten Wortes stehen: προς-έρχομαι, δύς-βατος.

§ 3. . . . Mis ben Damen der beiben ersten Buchstaben entstand der Ausdruck

Alphabet.

Die Zeichen des griechischen Alphabets sind von denen des lateinischen und der neueren nur unwesentlich verschieden. Alle stammen aus dem Alphabet der Phönizier.

In Bezug auf die Aussprache ift folgendes zu merten:

§ 4 Jeder griechische Buchstabe hat überall die gleiche Aussprache, so ist Iota (1) immer ein Bocal, nie, wie das deutsche j, ein Consonant; τ hat immer den Laut des deutschen t, nie, wie das lateinische t in gewissen Fällen ausgesprochen wird, den Klang des deutschen z: αξτιος sprich aitios, nicht aizios; σχ hat den Klang von σ und χ nach einander, nie den des deutschen sche fprich les-che, nicht lesche.

- Eine Ausnahme macht nur der Buchstade γ, der vor γ, α, χ und ξ wie n im deutschen "lang" gesprochen wird, daher in lateinischer Schrift n dafür eintritt: τέγγω sprich tengo, συγκαλώ sprich synkalo, λόγχη sprich lonche, φόρμιγξ sprich phorminx.

§ 5 Z & ist nicht wie das deutsche z, sondern weicher, wie französisches oder böhmisches z mit vorhergehendem d, zu sprechen: zwu, zu sprechen wie französisch oder böhmisch dzone, ungefähr wie dsone.

§ 6 Φφ spricht man jetzt wie f aus, die Griechen aber ließen p und h mehr getrennt hören, weshalb die Römer niemals f an die Stelle von φ setzen, sondern ph gebrauchen: φιλοσοφία, philosophia, Φιλοντήτης, Philoctetes.

§ 7 O w muß von Tr wohl unterschieden und so gesprochen werden, daß man dem r einen scharfen Hauch nachstürzen läßt.

§ 8 Für die Aussprache der Diphthonge, nämlich au, ei, oi, av, ev,  $\eta v$  und vi, gilt die Regel, daß man beide Bocale möglichst deutlich neben einander höre; in den Diphthongen mit v klingt aber das v mehr wie u. ai ist genau von ei, ev von oi, aber auch ev von ai und ei zu untersscheien, ov aber hat die Aussprache eines langen  $\bar{u}$ . Das untergeschries

<sup>§ 3</sup> D. Die griechische Sprache gebrauchte außerbem noch in ber altesten Zeit das Zeichen F, welches seiner Gestalt nach Digamma (δίγαμμα, Doppelgamma), seiner Aussprache nach Fαῦ (Vau) genannt und wie das lateinische v ober das beutsche w gesprochen wurde: Fοῦνος (Wein) — lat. vinum. Dies Zeichen blieb später nur bei den Aeoliern und Doriern in Gebrauch.

bene i in a, n, w wird nicht ausgesprochen; bei großem Anfangsbuchftaben wird i nicht unter, sondern neben benselben gesett: Ai, Hi, Qi.

Wenn zwei Bocale, die in der Regel einen Diphthong bilben, getrennt § 9 gesprochen werden sollen, sett man über den zweiten das Zeichen der Diaeresis (dialosois Trennung): náts sprich pa-is, ävnvos sprich a-üpnos.

### B. Anbere Laut- und Lefegeichen.

Außer den angeführten Buchstaben besitzt die griechsische Sprache noch § 10 das Zeichen ', welches über den Bocal, bei großen Buchstaben vor den Bocal gesetzt wird, zu dem es gehört, und wie h zu sprechen ist: Änat sprich hapax, 'Equis sprich Hermes. Dies Zeichen heißt spiritus asper, rauher Hauch.

Bur schärferen Unterscheidung bezeichnen die Griechen im Anlaut der § 11 Wörter auch solche Bocale, welche diesen Hauch nicht haben, und zwar mit ', d. i. mit dem spiritus lenis. Dies Zeichen, das ebenso gestellt wird wie der spiritus asper, bedeutet nur den Ansatz der Stimme, der nöthig ist, um einen Bocal ohne vorhergehenden Consonanten auszusprechen: ex sprich ek, «yw sprich ago.

Bei Diphthongen steht der spiritus über dem zweiten Bocal: § 12 ovros sprich hutos, eldov sprich eidon. Aber wenn die im § 8 erwähnten Diphthonge a,  $\eta$ , w mit großer Schrift ausgedrückt werden, tritt das Spirituszeichen vor den ersten Bocal; Aldys sprich Hades, Ploh sprich Ode.

Jedes anlautende o hat den spiritus asper vor sich: δαψφδός, § 13 δενμα. In lateinischer Schrift wird die Aspiration als h nach r gejchrieben: rhapsodus, rheuma. Wo im Inlaut doppeltes o steht, ist es üblich dem ersten den spiritus lenis, dem zweiten den asper zu geben: Πύδδος, Καλλιδδόη. Die lateinische Schrift drückt dies wieder durch ein nachgesetzes h aus: Pyrrhus, Callirrhoe. Für die Aussprache ist dieser spiritus nicht zu berücksichtigen.

Anm. Biele ichreiben boppeltes o ohne jeden Spiritus: Ilugoos, Kalligoon.

Wie im lateinischen bedeutet das Zeichen über einem Bocal, daß § 14 derselbe lang, daß er kurz, baß er doppelzeitig, das heißt, daß er bald lang, bald kurz ist. Da aber bei den Lauten e (s oder  $\eta$ ) und o (o oder  $\omega$ ) schon durch den Buchstaben zugleich die Länge und Kürze angegeben wird (§ 1), so können die Zeichen der Länge und Kürze nur bei  $\alpha$ ,  $\iota$  und  $\nu$  angewendet werden.

§ 15 Das Zeichen ' bedeutet beim Zusammentressen zweier Wörter ben Wegsall eines Bocals oder Diphthongs und führt dann den Namen Apostroph:  $\pi \alpha \rho$  ' éxelv $\varphi$  für  $\pi \alpha \rho$  èxelv $\varphi$  (bei jenem), èx' à $\rho$ iore $\rho$  für èxì à $\rho$ iore $\rho$  (zur linken),  $\mu$  ' $\gamma$  of für  $\mu$  è $\gamma$  (ne ego). Ebenso im deutschen sag' ich für sage ich, ich hab's für ich habe es.

§ 16 Dasselbe Zeichen führt den Namen Koronis (κορωνίς), Hätchen, wenn es im innern eines aus zweien zusammengezogenen Wortes steht: τοῦνομα für τὸ ὅνομα (der Name), κάγαθός für καὶ ἀγαθός (und gut). Es bezeichnet dann, daß eine Krasis (κρᾶσις Mischung) oder Zusammenziehung zweier Wörter eingetreten ist, und steht, wie der spiritus lenis, bei Diphthongen über dem zweiten Vocal: ταὐτό — τὸ αὐτό (dasselbe).

### C. Tongeichen.

§ 17 Außerbem bezeichnen die Griechen auch den Ton ober Accent (xooswdia) der Börter. Das Zeichen ' über einem Bocal drückt den accentus acutus (¿ξεία προςφδία), das heißt den scharfen oder gehobenen Ton (Hochton) aus: λόγος, τούτων, παρά, έτερος. Die damit bezeichnete Sylbe muß scharf vor den andern hervorgehoben werden.

Ein Wort, das den Acutus auf der Endsplbe hat, heißt Orntonon

(ὀξύτονον): παρά, εἰπέ, βασιλεύς.

Ein Wort, das den Acutus auf der vorletzten Sylbe hat, heißt Paroxytonon (παροξύτονον): λέγω, φαίνω.

Ein Wort, das den Acutus auf der drittletten Sylbe hat, heißt

Proparorytonon (ποοπαροξύτονον): λέγεται, είπετε.

§ 18 Anm. Ein Proparorytonon mit langer vorletter Sylbe muß so ausgesprochen werden, daß zugleich der Accent auf der drittletten und die Länge der vorletten Sylbe gehört wird: βέβηκα sprich debeka ähnlich wie im deutschen abwesend, ἀπόβαινε sprich apóbaine, wie im deutschen herúmlaufen.

§ 19 Das Zeichen ' über einem Bocal heißt accentus gravis (βαρεία προςωδία): es bezeichnet den gesenkten Ton (Tiefton), das heißt, daß eine Sylbe nicht durch den Ton hervorzuheben ist. So würden in ἀπό-βαλνε die beiden letzten Sylben den gravis haben. Diese Bezeichnung wäre aber überflüssig, indem man voraussetzen kann, daß alle Sylben, die nicht mit dem Tonzeichen versehen sind, nicht den gehobenen Ton haben. Daher schreibt man den Gravis in der Regel nicht; weil aber alle nicht durch den Ton gehobenen Sylben den gesenkten Ton haben, so heißen alle Wörter, deren Endsylbe kein Accentzeichen hat, Barntona (βαρύτονα): λέγω, έτερος.

Das Zeichen ' bedeutet aber außerdem auch den gedämpften Acutus § 20 und steht als solches als Stellvertreter des Acutus in jedem Oxytonon im Zusammenhange der Rede: ἀπό (von), aber ἀπὸ τούτου (von diesem), βασιλεύς (König), aber βασιλεύς έγένετο (er wurde König). Oxytona behalten daher ihren Acutus ungemildert nur am Ende eines Saţes, oder wo sie außerhalb jedes Saţes bloß angeführt werden.

Das Zeichen "iber einem Bocal heißt accentus circumflexus § 21 (περισπωμένη προςωδία), der gewundene Accent, nach der Gestalt des

Beidens.

Der Circumflex bezeichnet einen gedehnten, das heißt, sich erst hebenden und dann senkenden Ton: σῦκον, ἀνδοοῦν, τοῖς, ενοε.

Ein Wort, das den Circumflex auf der Endsplbe hat, heißt Beri-

ίροπεποη (περισπώμενον): άγαθοῖς, σκιᾶς.

Ein Wort, das den Circumflex auf der vorletten Sylbe hat, heißt Properispomenon (προπερισπώμενου): φεύγε, βητε.

Bei Diphthongen wird das Accentzeichen gerade so geftellt, wie § 22

nach § 12 der Spiritus: φεύγει, τοῦτο.

Benn der Circumfler und Spiritus auf einem Vocal zusammentreffen, steht der Accent über dem Spiritus: οὖτος, ήθος, wenn der Acutus und der Spiritus, steht der Spiritus links von dem Acutus: ἄγε, ἔρχομαι, bei großem Anfangsbuchstaben beide zur linken desselben: વτος, "Iov.

Anm. Wenn das Zeichen der Diäresis (§ 9) mit dem Acutus zusammentrifft, so steht dieser zwischen den beiden Bunkten: atdiog, trifft aber der Circumster eine solche Sylbe, so wird er über die Diäresis geset: noadval.

### D. Interpunction.

Bur Abtheilung der Sätze und Perioden bedienen sich die Griechen § 23 des Komma's und Punktes, wie die Kömer und die neueren Bölker. Das Fragezeichen hat im griechischen die Gestalt; z. B. τί είπας; was hast du gesagt? Durch einen Punkt oberhalb der Linie wird dasselbe angedeutet, was im deutschen durch ein Kolon oder Semikolon: ἐρωτῶ ὑμᾶς· τί ἐποιήσατε; ich frage euch: was habt ihr gethan? ἐσπέρα ἦν· τότε ἦλθεν ἄγγελος es war Abend; da kam ein Bote.

ferner

### Capitel 2.

### Fon den Lanten.

### A. Die Bocale.

- § 24 Die griechische Sprache hat, wie die lateinische, fünf Bocale, von denen die vier ersten den lateinischen a, e, o, i gleich sind. Statt des uaber haben die Griechen das v (ü).
- § 25 Die Bocale zerfallen, abgesehen von der Länge und Kürze, ihrer Art nach in zwei Classen; man unterscheidet nämlich die harten und die weichen Bocale. Hart sind a, 0, 0 (a, e, 0,  $\eta$ ,  $\omega$ ), weich sind v und  $\iota$ .
- § 26 Aus der Verbindung der harten Bocale mit den weichen Bocalen entstehen die Diphthonge (diodoppoor d. i. Doppellaute), und zwar:

| aus  | ă | und | $\boldsymbol{v}$ | der | Diphthong | $\alpha v$   |
|------|---|-----|------------------|-----|-----------|--------------|
| "    | ă | ,,  | ı                | ,,  | "         | αι           |
| "    | ફ | ,,  | $\boldsymbol{v}$ | **  | "         | $\epsilon v$ |
| "    | ε | "   | ı                | ,,  | "         | ει           |
| "    | 0 | "   | $\boldsymbol{v}$ | "   | ,,        | ov           |
| **   | 0 | "   | ι                | "   | "         | 01           |
| ,, . | η | ,,  | $\boldsymbol{v}$ | ,,  | ,,        | ηυ.          |

§ 24 D. Die Dialette laffen in vielen Wörtern und Wortformen andere als die im attischen üblichen Bocale eintreten. So liebt

2. Der borische umgekehrt langes  $\bar{\alpha}$ : att.  $\delta \tilde{\eta} \mu o s$  (Bolf) bor.  $\delta \tilde{\alpha} \mu o s$ , att.  $\mu \dot{\eta} \tau \eta \varrho$  (Mutter) bor.  $\mu \dot{\tilde{\alpha}} \tau \eta \varrho$  (vgl. lat. mater), bor. und auch bei attischen Dichtern  $A \vartheta \dot{\alpha} \nu \alpha = A \vartheta \eta \nu \tilde{\alpha}$  (Göttin Athena).

3. Der ionische Dialekt hat sehr häusig ει sür ε und ov sür o: ξένος (fremb) ion. ξείνος, ενεκα (wegen) ion. είνεκα, μόνος (allein) ion. μούνος, δνομα (Name) ion. ούνομα, seltener οι sür ο: ήγνοίησε = att. ήγνόησε (ἀγνοέω weiß nicht), αι sür α: αίετός = att. ἀετός (Adler).

§ 26 D. Der neuionische Dialekt hat noch ben Diphthong wo an ber Stelle eines av ber übrigen Dialekte: &wvrov = &avrov (seiner selbst); wo ist wie ou zu sprechen.

Die Jonier setzen vor Bocalen öster q' an die Stelle von si: ἀνθρωπήϊος = ἀνθρώπειος (menschlich), aber in ἐπιτήδεος = ἐπιτήδειος (tauglich) ε statt si.

<sup>1.</sup> Der ionische (epische und neuionische) Dialekt den Bocal  $\eta$  auch da, wo die Attiker  $\alpha$  setzen: att. & $\omega_0\alpha\xi$  (Harnisch) ion. & $\omega_0\eta\xi$ , att. & $\phi_0\alpha\zeta$  (Markt) ion. & $\phi_0\eta\eta$ , so auch att.  $\tau_0\bar{\alpha}\chi\psi$ s (ranh) ion.  $\tau_0\eta\chi\psi$ s, att.  $\nu\alpha\bar{\nu}s$  (Schiff navis) ion.  $\nu\eta\bar{\nu}s$ . — Umgekehrt neuion.  $\mu s\sigma\alpha\mu\beta\varrho i\eta =$  att.  $\mu s\sigma\eta\mu\beta\varrho i\alpha$  (Mittag). — Statt o $\bar{\nu}\nu$  (also) heißt es bei Herodot  $\bar{\omega}\nu$ .

Die Berbindung der langen harten Bocale mit e gibt die § 27 uneigentlichen Diphthonge

x n w

in benen bas untergeschriebene Jota nicht mehr gebort wird (vgl. § 8).

Außerdem verbindet die griechische Sprache auch v und e gu bem § 28

Diphthong vi, ber aber nur vor Bocalen fich findet: uvia (Fliege).

Dem Klange nach unterscheibet man wieder den dumpfen D-Laut § 29  $(o, \omega)$ , den mittleren A-Laut  $(\alpha)$ , den hellen E-Laut  $(s, \eta)$  und das dumpfere v von dem helleren  $\iota$ .

### B. Die Confonanten.

Die Consonanten werden erstens nach der Stelle im Munde, an § 30 der sie hervorgebracht werden, d. i. nach dem Organ (öppavov Berkzeug) eingetheilt in **Rehlante** (gutturales),

3ahnlaute (dentales) und Lippenlaute (labiales).

- 1. Rehllante find κ γ χ und nafales γ (vor Rehllauten § 4).
- 2. 3ahnlaute " τδθν und σ (g).

3. Lippenlante " π β φ und μ.

Anm. Der Gleitelaut & und der Zitterlaut o werden besser von die fer Sintheilung ausgeschlossen, weil sie eigentlich keinem dieser drei Organe angehören.

Die Consonanten werden zweitens ihrer Art nach, das ift, je § 31 nachdem fie ohne Hilfe eines Bocals hörbar find, ober nicht, eingetheilt in

### ftumme (mutae)

und tonende (semivocales).

Unm. Die stummen Consonanten werden auch momentane genannt, weil sie in einem Moment hervorgebracht werden, die tonenben Dauerlaute, weil der sprechende länger bei ihnen verweilen kann.

1. Stumm (mutae) find die drei Rehllaute αγχ

" " Bahnlaute τδ θ

Die ftummen Confonanten find ihrer Stufe nach theils hart, theils weich, theils gehaucht.

<sup>§ 32</sup> D. Im ion. Dialekt sieht statt der Aspirata bisweilen die Tennis: δέκομαι = att. δέχομαι (nehme an), αντις = att. ανδις (wiederum), nenion. οναί = att. οναί (nicht). — Der nenion. D. versetzt bisweilen den Hauch: κιδών = att. χιτών (tunica), ένδεῦτεν = att. έντεῦθεν (von da).

a) hart (tenues) find

κ τ π

b) weich (mediae) find

γδβ

c) gehaucht (aspiratae) find χ θ φ.

Anm. Die gehauchten Consonanten (aspiratae) enthalten jeder einen harten Consonanten mit dem Hauche (spiritus asper). Es ist also  $\chi = \chi'$  oder kh,  $\vartheta = \chi'$  oder th,  $\varphi = \chi'$  oder ph.

§ 33 2. **Zönenb** (semivocales) find  $\lambda$ ,  $\varrho$ , nasales  $\gamma$  (§ 4),  $\nu$ ,  $\mu$ ,  $\sigma$  (§). Unter den tönenden Consonanten sind zu unterscheiden

a) die flüssigen (liquidae): 1, o.

b) die Rasenlaute (nasales): nasales γ (vor Rehllauten § 4), ν und μ.

c) der harte Zischlaut (sibilans) o (8).

§ 34 Beiden Arten zugleich gehören die Doppelconsonanten an, nämlich &, \psi und \xi. Denn \xi ift nur eine kürzere Schreibart für xo (xs), \psi für xo (xs), \xi für die Berbindung von & mit einem weichen Zischlaut (\xi 5).

Anm. 20 kommt nur in ben Zusammensehungen mit der Prapofition en bor: enochem (rette).

Außerhalb dieser Sintheilung steht der scharfe Hauch (spirius asper), indem er durch das bloße Ausströmen der Luft hervorgebracht wird.

i

<sup>§ 34</sup> D. Eine Eigenthümlichleit der griechischen Sprache ist der Mangel der weichen Hauchlaute j und w. Der letztere Laut sehlte jedoch der Sprache nicht ganz. Denn

<sup>1.</sup> Digamma (§ 3 D.) im Anlaut hatten im homer. D. mehr ober weniger standhaft die Börter: άγνυμε breche, άλις zahlreich, άλίσκομαι werde gefangen, άναξ Detricher, άνάσσω hetriche, άνδάνω gefalle, άραιός zart, άστυ Stadt, έας Frühling [ver], έθνος Schwarm, Boll, είκοι zwanzig (dor. Fίκατι lat. viginti), είκω weiche, είλω dränge, είρω sage (Fut. έρω), έκαστος jeder, έκητι mit Billen, έκυρός Schwiegervater, έκων freiwillig, έλκομαι hosse, bet Pronominalstamm έ (ε΄ο sui), έκος Bort (είκον sprach), έργον Bert, έργω sperre, έβω gehe sort, έρνω ziehe, έσθης Aleidung, είμα Aleid (Stamm Fessat. ventis), έτης Berwandter, ήδύς angenehm, ίδειν (Aor.) sehen [videre], γίλος die Stadt Isios, ίσος gleich, οίκος Haus, οίκος Bein [vinum]. Ueber die Birthungen des Digamma § 63 D., 75 D.

<sup>2.</sup> F im Inlant hatten mehrere Börter in ber altesten Zeit: Örz Schaf aus okris [lat. ovis], vn-os bes Schiffes ans vaF-oz [navis], Gen. von vaö-s.

<sup>3.</sup> Die Dorier und Aeolier behielten Digamma im Anlant vieler Börter: aeol. Féros Sahr [lat. vetus bejahrt], dor. Fédos eigen.

<sup>4.</sup> Bei Hom. ift im Anlant vieler Wörter, die urspringlich F hatten, & eingetreten: éé ihn, sich, éekrose zwanzig, éton Femin. von toos gleich, éedror Brantgeschenk (Edror).

### Capitel 3.

### Fon den Lautverbindungen und Lautveranderungen.

A. Die Bocale bei ihrem Bufammentreffen mit einander.

Im innern eines Wortes (im Julaut) können nicht alle Bocale § 35 eine Berbindung mit einander eingehen. Am verträglichsten find unter einander die ungleichartigen Vocale und zwar

1. bleiben die weichen Bocale bor den harten in der Regel unberändert: σοφία (Weisheit), λύω (ich löse), λαύω (ich schlummere), ἕει (regnet), εὖνοια (Wohlwollen).

 Sarte Bocale gehen mit nachfolgenden weichen in die § 26 aufgeführten Diphthonge über: ἐν εν (gut), πάις παίς (Knabe), γένει γένει (bem Gefchlechte).

Anm. Die Diphthonge verlieren vor Bocalen bisweilen ihren zweiten Bestandtheil: βου-ός wird βο-ός (bov-is), καί-ω κά-ω (brenne). Bgl. § 160, § 248 Anm.

Gleichartige (§ 25) Bocale werben neben einander ungern § 36 gebulbet. Um ihr Zusammentreffen zu vermeiden, tritt häufig die Zusammenziehung (Contraction) ein. Dafür gelten folgende Gesetze:

1. Zwei gleiche Bocale fliegen in einen langen Bocal zusammen: λãas wird λãs (Stein), ξηλόω ζηλῶ (eifere), Χίτος Χτος (ein Chier), φιλέητε φιλητε (ametis), wobei ε und η, o und ω für gleich gelten.

Doch ist zu bemerken, daß die Länge von se in der Regel se, die von oo in der Regel ov ist: nolse nolse (thue), nlóos nlovs (Fahrt). Diphthonge verschlingen einen ihnen vorhergehenden, ihrem ersten Bestandtheil

<sup>5.</sup> Statt des scharfen Hauches (spiritus asper) hat der ion. D. bisweisen den spiritus lenis: hom.  $\hbar\mu\alpha\varrho$  Tag = att.  $\hbar\mu\ell\varrho\alpha$ , ion.  $o\bar{\nu}\varrho os$  = att.  $\delta\varrho os$  (Gränze).

<sup>§ 35</sup> D. Die Dialette bieten viele Berfchiebenheiten in Bezug auf die Bocale bei ihrem Jusammentreffen.

<sup>1.</sup> Für den epischen und nenionischen D. ift das wichtigste, daß er sehr viele Sylben uncontrahirt (offen) läßt, die sonst zusammengezogen werden:  $\dot{\tilde{\epsilon}v} = \epsilon \tilde{v}$  (bene),  $\dot{\delta}to\mu\alpha\iota = oto\mu\alpha\iota$  (ich meine),  $\pi \dot{\alpha}v_S = \pi \alpha \dot{\epsilon}_S$  (Knabe), ion.  $v \dot{o}o_S = vo\tilde{v}_S$  (Sinn), ion.  $\varphi\iota \dot{k}\dot{\epsilon}\eta\tau s = \varphi\iota \dot{k}\eta\tau s$  (ametis),  $\dot{\alpha}\dot{\epsilon}\kappa\omega v = \ddot{\alpha}\kappa\omega v$  (unsern). Dagegen contrahiren diese Dialeste wieder einzelne Formen, die sonst unzusammengezogen bleiben:  $\dot{\epsilon}\dot{\epsilon}\phi\dot{s}_S$  neben  $\dot{\epsilon}\dot{\epsilon}\phi\dot{s}_S$  (heilig),  $\dot{\rho}\dot{\omega}\sigma\alpha_S$  und  $\dot{\rho}o\dot{\eta}\sigma\dot{\alpha}\dot{s}_S$  (einer der gerusen hat).

<sup>2.</sup> Die in der Anmerkung erwähnte Berkürzung erklätt sich bei den Diphthonsgen auf v daraus, daß dies letztere erst in F überging und dann gänzlich wegssiel (vgl. §  $^24$  D. 2):  $\beta ov - \delta s - \beta oF - \delta s$  [bov-is] —  $\beta o - \delta s - F$ ür ze vor Bocalen haben die Jonier öfter z. hom,  $\dot{\omega} n \dot{\epsilon} \alpha = \dot{\omega} n \dot{\epsilon} \dot{\alpha}$  (die schnelle).

gleichen Bocal: nlóov nlov (ber Fahrt), oluési olus (wohnt), qulén qulñ (amet).

§ 37 2. Ungleiche Bocale bilben bei der Zusammenziehung einen Mifch= laut. Dabei ift folgendes zu bemerken:

a) Der bumpfere Bocal überwindet ben helleren (§ 29). So wird aus:

```
— ω τιμάομεν — τιμώμεν (wir ehren)
αο
ηο — ω νη-όδυνος — νώδυνος (schmerzlos)
οα — ω αλδόα
                      - αίδῶ (pudorem)
                      - ζηλώτε (eifert)
    - ω ζηλόητε
oη
    — ου γένεος
                      - yévovs (des Geschlechts)
60
                      - ζήλου (eifere)
οε — ου ζήλοε
                      - οδή (Gefang)
αοι — ω ἀοιδή
                    - τιμώ (werde geehrt)
αου — ω τιμάου
\eta o v - \omega \mu \dot{\eta} o \dot{v} - \mu \omega v \text{ (both nicht etwa?)}
εου — ου χουσέου — χουσοῦ (des goldenen)
                     - rovoot (die goldenen)
εοι — οι χρύσεοι
                    — ζηλοῖς (bu eiferst)
οει bald οι ζηλόεις
    .. ov olvosis - olvovs (meinreich).
```

Anm. oa wird zu  $\bar{a}$ , on zu  $\eta$  in den contrahirten Abjectiven (§ 183), ost wird dann zu ov, wenn das st erst durch Dehnung aus shervorgegangen ist (§ 42).

§ 38 b) Wenn der mittlere A-Laut mit dem helleren E-Laut zusams mentrifft, überwiegt der Laut des voranstehenden Bocals, es wird also aus

```
-- α ἀέχων
                    — ἄκων (ungern)
αε
    — α τιμάητε
                    — τιμᾶτε (honoretis)
αη
αει — α ἀείδω
                    - άδω (finge)
                    — τιμᾶς (honores)
αη — α τιμάης
                    - no (Frühling)
    — η ἔαρ ·
εα
εαι — η λύεαι
                    — λύη (du wirst gelöst)
                   -- λύη (solvaris).
ηαι - η λύηαι
```

Anm. In den Zusammenziehungen von ass und sat tritt zuweilen at statt a, se statt y ein, so wird aus deuns (ungeziemend) aluns, aus

<sup>§ 37</sup> D. 1. Bon dem § 37 aufgestellten Geseth finden sich in den Dialekten viele Ausnahmen; so wird im ion. D. so und sov, wenn überhaupt, nicht zu ov, sondern zu sv contrahirt: ποιέομεν ποιεύμεν (wir machen), ποιέονσι ποιεύσι (sie machen).

<sup>2.</sup> Im ion. D. springt &0 (70) hanfig in  $\epsilon\omega$  nm: Aroeldao Aroeldew (bes Atriben), Waos News (gnäbig).  $\alpha$  wird vor  $\omega$  sehr oft zu  $\epsilon$  verdünnt: Noseldew = Noseldaw, att. Noseldev (ber Gott Poseidon).

aelow αίρω (ich hebe), aus λύεα λύει (neben λύη). Andere Ansnahmen § 130, § 183, § 243. (τιμαν), § 244. — εάν (wenn) wird entweder gar nicht, oder zu ην oder zu "αν zusammengezogen. ξας (Frühling) bleibt

oft uncontrahirt.

3. Eine andere Art, das Zusammentressen zweier Bocale zu § 39 erleichtern, ist die Berschleifung ober Synizesis (ovolkyous); sie besteht darin, daß der erste der beiden Bocale zwar geschrieben, aber in der Aussprache mit dem folgenden so verbunden wird, daß beide nur eine Sylbe bilden: Beol (Götter) einsylbig. Die Synizese ist daher nur in der Dichtersprache zu erkennen. Sie sindet innerhalb eines Wortes nur Statt, wenn der erste Bocal kurz ist.

### B. Anderweitige Bocalveränderung.

Eine andere Beränderung der Vocale besteht in ihrer Dehnung. Man § 40 unterscheidet zwei Arten von Dehnung, nämlich:

1. Die organische Dehnung, d. i. diejenige, welche durch die Flexion ober Wortbildung erfordert wird. Durch organische Dehnung wird

ă in der Regel zu n riuaw (ehre) Fut. riunow ω ζηλόω (eifere) ζηλώσω o immer ποιέω (mache) ,, ποιήσω τtω (ehre) ž entweder τίσω oder bisweilen Fut. *L*vow (werde lösen) Präs. *1986/19* (fliehe). St. lŭ v entweder ,, ευ St. φύγ pber Anm. a wird nach e, und o in a ftatt in n gedehnt: caw (laffe) § 41

4. Ueber bie Unregelmäßigkeiten im homer. D. vgl. § 243 D.

§ 40 D. Die Dehnung von v zu ov zeigt fich in εllήλουθα (bin getommen), vom St. έλυθ (§ 327, 2).

Bei Homer werben viele Anfangssylben gebehnt, namentlich in vielsylbigen Wörtern, welche nicht anders in den Bers passen: "ανεμος (Wind) aber ήνεμόεις (windig), 'α-γήρως (nicht alternd) aber 'α-θάνατος (unsterblich), έλάτη (Tanne) aber είλάτινος (tannen). Bgl. § 24 D. 3.

§ 41 D. Der alt- und nenionische D. schent die Berbindung εη, ιη und οη gar nicht: ετέη = att. ετέα (Weide), εητιφός (Arzt), πειφήσομαι = att. πειφάσομαι (werde versuchen), ποητήφ (Mischrug) = att. πεατήφ.

Der dor. D. dehnt umgekehrt & regelmäßig zu α: τιμάσω = τιμήσω (werde ehren, § 24 D. 2).

<sup>3.</sup> Für den dorischen D. ist die Contraction von αο und αω in α zu beachten: 'Ατρείδαο 'Ατρείδα, Ποσειδάων Ποσειδάν, δεάων (dearum) δεάν.

<sup>§ 39</sup> D. Die Synizesis ift sehr häufig bei Homer, besonders nach e: Πηληϊάδεω (bes Peliden), χουσέοις (aureis), νέα (navem), ebenso πόλιας (die Städte), δγδοος (der achte). — Zwei Kürzen werden durch die Synizese zu einer Länge: πλέονες (plures).

Fut. & coo, St. la (heilen) lāroós (Arzt), St. δρα (fehen) δράμα (Anblid). Neberhaupthat ber attifche Dialekt eine Abneigung gegen die Lautverbindungen εη, ιη und ρη, und sept statt bessen häusig εξ, ιξ, ρξ.

§ 42 2. Die Ersathehnung, d. i. diejenige, welche zum Ersat ausgefallener Consonanten eintritt. Durch sie wird ä, auch wenn nicht ε, ι oder o vorhergeht, meist in ā gedehnt: πãς (jeder) aus πã-ντ-ς, ε wird meist zu ει: είμι (ich bin) aus έσ-μι (§ 315), ο meist zu ου: διδούς sür διδο-ντ-ς [lat. da-n-s], ι immer nur zu ī und ŭ zu v̄: δεικνύ-ς sür δεικνυ-ντ-ς (zeigend).

Unm. Ausnahmen, in benen e zu n, o zu w wird § 147, 2, in

benen a zu n wird § 270.

§ 43 Die drei kurzen harten Bocale wechseln in einem und demselben Wortstamme öfters unter einander, wobei in der Regel ε als der Stammvocal betrachtet wird: τρέπω (wende) έτραπον (wandte) τρόπος (Wensdung), St. γενες Nom. γένος (Geschlecht) [vgl. lat. generis, Rom. genus],
φλέγω (brenne) φλόξ (Flamme).

Auch η wird bisweilen zu ω: ἀρήγω (helfe) ἀρωγός (Helfer).

# C. Die Consonanten bei ihrem Zusammentreffen mit einander.

§ 44 Die Consonanten sind in Bezug auf ihre Verbindung noch größeren Beschränkungen und Veränderungen unterworfen als die Vocale. Am verträglichsten sind die ungleichartigen (vgl. § 31, 35) Consonanten unter einander, namentlich die stummen mit den flüssigen. Unverträgliche Consonanten werden, um neben einander stehen zu

Unverträgliche Confonanten werden, um neben einander stehen zu können, entweder einander ähnlicher gemacht (affimilirt) oder unähnlicher (dissimilirt). Die wesentlichsten Gesetze für die noth-

wendigen Consonantenveränderungen find folgende:

§ 45 1. Bor stummen Zahnlauten (§. 30, 31) können von den stummen Lauten der andern Organe nur die gleichstufigen (§ 32) stehen; also nur die Lautverbindungen xr,  $\pi r$ ,  $\gamma \delta$ ,  $\beta \delta$ ,  $\chi \vartheta$ ,  $\varphi \vartheta$  sind gestattet.

Wenn durch die Flexion oder Wortbildung vor dem Zahnlaut ein anderer Stummlaut zu stehen kommt, so muß derselbe sich der Stufe des letzteren affimiliren. Also

aus κδ und χδ wird γδ aus πδ und φδ wird βδ ,, κθ ,, γθ ,, χθ ,, πθ ,, βθ ,, φθ ,, γτ ,, χτ ,, κτ ,, βτ ,, φτ ,, πτ, folglich aus πλεκ-θηναι πλεχθηναι (geflochten sein) von πλέκω (flechte)

,, λεγ-τος λεκτός (gesagt) von λέγω (sage) [lec-tus auß leg-tus] , λεγ-δηναι λεχδηναι (gesagt sein).

αυδ δεχ-τος δεκτός (aufgenommen) von δέχομαι (nehme auf)
[trac-tus auß trah-tus von trah-0]
,, τυπ-θηναι τυφθηναι (geschlagen sein) von τύπτω (schlage)
,, γραφ-τος γραπτός (geschrieben) von γράφω (schreibe)
,, γραφ-δην γράβδην (schriftlich).

Ausnahme. Die Praposition en (aus, lat. ex) bleibt in allen Busammensehungen unverändert: Endeois (Aussehung), endooné (Ausfall).

2. Bor stummen Zahnlauten gehen stumme Zahnlaute, um § 46 hörbar zu werden, in das tonende o über (Dissimilation); also aus rr. dr und dr wird or

,, τθ, δθ ,, θθ ,, σθ, folglich - aus ἀνυτ-τος ἀνυστός (vollendet) von ἀνύτω (vollende) ,, ἀδ-τεον ἀστέον (canendum est) von ἄδω (finge), [es-tis ihr eft aus ed-tis]

" πειδ-δηναι πεισδήναι (überredet sein) von πείδω (überrede).

3. Bor  $\mu$  wird ein Kehllaut zu  $\nu$ , ein Zahnlaut zu  $\sigma$ , ein § 47 Lippenlaut zu  $\mu$ , also

aus διων-μος wird διωγμός (Verfolgung) (διώνω verfolge)

,, βε-βοεχ-μαι ,, βέβοεγμαι (bin genett worden) (βοέχω nete)

" l'd-µev ,, l'ouev (wir wissen) (olda weiß)

" ήνυτ-μαι , ήνυσμαι (bin vollendet worden) (ανύτω vollende)

,, πε-πειδ-μενος ,, πεπεισμένος (überredet) (πείδω überrede)

" ron-pos " roppós (das Schlagen) (rónto schlage)

[summus für sup-mus vgl. sup-er]

,, τε-τοιβ-μαι ,, τέτοιμμαι (bin gerieben worden) (τοίβω reibe)

,, γραφ-μα ,, γράμμα (Buchstabe) (γράφω schreibe).

Anm. In der Wortbildung bleiben die Kehl- und Zahnlaute vor  $\mu$  bisweilen unverändert: ἀκμή (Blüthe), δυθμός (Bewegung, Khhth= muß), ἀριθμός (Zahl).

Die Praposition en läßt ihr n unverandert: έκμάσσω (drude ab).

4. Bor  $\sigma$  als einem harten Consonanten wird  $\gamma$  und  $\chi$  zu  $\kappa$ ,  $\beta$  § 48 und  $\varphi$  zu  $\pi$  (Assimilation), und man schreibt dann für  $\kappa\sigma$   $\xi$ , für  $\pi\sigma$   $\psi$ , also

<sup>§ 47</sup> D. Die Berwandlung der Zahn= und Kehllante vor μ unterbleibt häufig im ion. D.: ἔκ-μενος (günftig) vom Stamme έκ (έκάνω fomme), ἀὖτμή (Kauch), ὀδμή (Geruch) vom St. ὀδ (ὄξω) [od-or] att. ὀσμή, ἔδμεν (wir wiffen) = att. ἔσμεν, κεκορυθμένος (gerüftet) vom St. κορυθ (κορύσσω) = att. κεκορυσμένος. Das κ des St. ἀκ [lat. ac-no] ift afpirirt im Particip ἀκαχμένος (gelchärft).

αυδ άγ-σω wird άκ-σω, geschrieben άξω (werde sühren) (άγω sühre)
[rexi auß reg-si von reg-o]

, δεκ-σομαι, geschrieben δέξομαι (werde annehmen)
(δέχομαι nehme an) [traxi auß trah-si von trah-o]

, τριβ-σω τείδε) [scripsi auß scrib-si von scrib-o]

, γραφ-σω , geschrieben γράψω (werde schreiben)
(γράφω scrib-)

Anm. Daß jedes n und n mit  $\sigma$  zu  $\xi$  und  $\psi$  werden muß:  $\pi \lambda \dot{\epsilon} \xi \omega$  d. i.  $\pi \lambda \dot{\epsilon} n - \sigma \omega$  von  $\pi \lambda \dot{\epsilon} n \omega$  (flechte),  $\lambda \dot{\epsilon} l \psi \omega$  d. i.  $\lambda \dot{\epsilon} \iota n - \sigma \omega$  von  $\lambda \dot{\epsilon} l n \omega$  (lasse), geht schon auß § 34 hervor, wo die Ausnahme ( $\dot{\epsilon} n$ ) zu beachten ist.

§ 49 5. Die Zahnlaute werden vor o, wenn sie einzeln vor ihm zu stehen. kommen, ohne Ersat ausgestoßen, also:

aus ανντ-σις wird ανύσις (Vollendung) (ανύτω vollende)

,, φειδ-σομαι ,, φείσομαι (werde schonen) (φείδομαι schone)
[sat. laesi aus laed-si von laed-o]

,, κορυθ-σι ,, κόρυσι (den Helmen) (κόρυς Gen. κόρυθος Helm) ,, δαιμον-σι ,, δαίμοσι (den Dämonen) (δαίμων Dämon).

Daher geht auch o, wenn es vor einem andern o zu stehen kommt, verloren:

τειχεσ-σι wird τείχε-σι (den Mauern) (τείχος Mauer) έσ-σομαι ,, έ-σομαι (werde sein).

ν wird auch vor dem Doppelconsonanten ξ ausgestoßen: συν-ζυγος wird σύ-ζυγος (zusammengejocht) (σύν zusammen, ζυγόν Foch).

Anm. 1. In der Zusammensehung fällt nicht jedes v bor folgensem σ oder ξ fort, das der Präposition έν bleibt der Deutlichkeit wegen stets unverändert: ένστάξω (träuste ein), ένξεύγνυμι (spanne ein). Das v don παν (ganz, all) und πάλιν (zurüc) bleibt entweder ganz unverändert oder assimilirt sich dem folgenden σ: πάνσοφος (allweise), παλίσοντος (aus παλίν-συτος) (zurückahrend). Das v don σύν (mit, zusammen) wird zwar dor ξ und dor σ mit nachfolgendem Consonanten ausgestoßen: σύ-ξυγος, σύ-στημα (Zusammenstellung), dor einfachem σ aber assimilirt: συσ-σίτιον aus συν-σίτιον (gemeinsame Mahlzeit).

Anm. 2. v bleibt vor dem o der zweiten Bers. Sing. des Perf. Med. zuweilen unverändert: ne-pav-oac (du bist erschienen).

<sup>§ 49</sup> D. Homer affimilirt einen Stummlaut öfters dem nachfolgenden σ: ποσσί neben dem bei den Attillern allein üblichen ποσί für ποδ-σι (podibus). — Ein σ vor dem andern bleibt bei ihm oft erhalten: ἔσ-σομαι (werde fein).

- Anm. 3. Ausnahmsweise tritt bisweilen für ein ausgefallenes einzelnes v Ersatzehnung ein (§ 42), namentlich:
  - a) in einigen Rominativen des Sing. als: μέλα-ς (fdmarz) ftatt μελαν-ς.
  - b) in der dritten Berf. Plur, der Haupttempora vor dem aus τ ent= ftandenen σ: λύ-ουσι ftatt λυ-ουσι aus λυοντι (§ 60).
  - c) nicht selten in der Wortbildung: γεφουσ-ία aus γεφουτ-ια (senatus) vom St. γεφουτ Rom. γέφων (senex).
- 6. Die Lautverbindungen ντ, νδ, νθ fallen vor nachfolgendem § 50 σ ebenfalls weg, hinterlaffen aber Ersatbehnung (§ 42):

παντ-σι wird πασι (allen) vom St. παντ Nom. πα-ς τιθεντ-ς ,, τιθεί-ς (setzend) ,, ,, τιθεντ

γερουτ-σι ,, γέρου-σι (den Greisen) ,, ,, γερουτ ,, γέρων

δειχνυντ-σι ,, δειχνῦ-σι (den zeigenden) ,, ,, δειχνυντ ,, δειχνή-ς σπενδ-σω ,, σπεί-σω (werde libiren) ,, ,, σπενδ βταί. σπένδω

πενθ-σομαι ,, πεί-σομαι (werde leiden) ,, ,, πενθ ,, πάσχω.

Anm. 1. vr verschwindet ohne Ersak im Dat. Plur. der Adjectiv- § 50b stämme auf evr Nom. el-g: St. zaglevr Kom. zagleig (anmuthig), Dat. Blur. zagle-vi statt zaglevr-vi.

Anm. 2. Von vo bleibt vor o das v zurüd in kluw-5 (Bandswurm) ftatt kluwd-5 St. kluwd, Tlovv-5 (die Stadt Tirnnth) ftatt

Tiquvd-5 St. Tiquvd.

Bei den neueren Attikern wird σ gern einem vorhergehenden ogleich gemacht (Assimilation): altatt. χεφσόνησος, neuatt. χεδδόνησος Halbinsel), altatt. Θαρσώ, neuatt. Θαδδώ (bin muthig).

7. ν bleibt vor stummen Zahnlauten unverändert, vor Rehl- § 51 lauten wird es nach § 4 zu nasalem γ, vor Lippenlauten zu μ, vor flüssigen Consonanten diesen gleich gemacht (Assimilation):

συν-τίθημι (fete zufammen) bleibt unverändert

συν-καλω wird συγκαλώ (rufe zusammen)

συν-χοονος ,, σύγχοονος (gleichzeitig)

έν-πειφος ,, έμπειφος (erfahren) aus έν und πείφα (Probe)
[so wird aus in-peritus im-peritus]

έν-μετρος ,, έμμετρος (metrisch) aus έν und μέτρον (Maaß)

[so wird aus in-modicus im-modicus]

[] with this in-modicus im-modicus

συν-οεω ,, συφδέω (fließe zusammen) aus σύν und δέω (fließe)

συν-λεγω ,, συλλέγω (sammle) aus σύν und λέγω (lese) [so wird aus con-lego col-ligo].

Anm. 1. Das v der Praposition ev bleibt vor q unverandert: evovous (rhythmisch).

Anm. 2. v wird mit o burch o verbunden in av-d-pos Genitiv

von ανής (Mann). Ebenso μ mit ο durch β: μεσημ-β-ςία (Mittag) aus μεσημ(ε)οια (μέσος und ήμεςα). Bergl. § 61 c.

§ 52 8. Ein harter Stumm laut (tenuis) verbindet sich mit nachfolgendem scharfen Hauch (spiritus asper) zur Aspirata (χ, &, φ), es wird also aus ἐπ' (ἐπί) und ἡμέρα (Tag) ἐφήμερος (für einen Tag)

,, δέκ (δέκα zehn) und ήμέρα (Tag) δεχήμερος (zehntägig) ,, ἀντί (ἀντί) und ἕκατος (Consul) ἀνθύκατος (Proconsul).

§ 53 9. Am Ende eines Wortes wird, wenn das folgende mit einem spiritus asper anfängt, der harte Stummlaut in den aspirirten verwandelt:

ούχ ούτος (nicht dieser) für ούκ ούτος ἀφ' έστίας (vom Herde) ,, ἀπ' (ἀπὸ) έστίας καθ' ἡμέραν (am Tage) ,, κατ' (κατὰ) ἡμέραν.

Anm. Wenn bor dem zu verwandelnden harten Stummlaut noch ein andrer solcher steht, so muß auch er (§ 45) aspirirt werden: έπτά und ήμέρα gibt έφθήμερος (siebentägig), νύπτα und δλην νύχθ' δλην (totam noctem).

§53b 10. In folgenden Fällen vermeibet die griechische Sprace zwei unmittelbar auf einander folgende Sylben mit Afpiraten zu beginnen:

a) Bei der Reduplication (§ 273, 308) tritt an die Stelle der ersten Aspirata der entsprechende harte Stummlaut: κε-χώρη-κα für χεχωρηκα (bin gegangen) von χωρέω (gehe) τl-δη-μι , διδημι (sehe)

πέ-φυ-κα " φεφυκα (bin geworden).

b) Die passiven Aoriste der Verbalstämme de (τίθημι sete) und dv (δύω opfere) lassen dieselbe Verwandlung eintreten, also: ἐ-τέ-θην (wurde gesett) für ἐ-θε-θην, ἐ-τύ-θην (wurde geopfert) für ἐ-θν-θην (vgl. § 298).
c) Jm Imperatio des schwachen Passivaorist (§ 297) wird umge=

c) Im Imperativ des schwachen Bassivaorist (§ 297) wird umgestehrt die zweite Aspirata in die Tennis verwandelt: σώ-θη-τι (sei gerettet) für σω-θη-δι, um den übrigen Formen desselben

Tempus ähnlicher zu bleiben.

d) Bereinzelt stehen αμπέχω (umfasse) für αμφεχω, επεχειρία (Baffenstillstand) für έχεχειρία von έχειν (halten) und χείρ (Hand)
und einige andere Wörter.

Anm. Bisweilen wird der spiritus asper in den lenis verwandelt, weil die folgende Sylbe mit einer Afpirata beginnt: ő-100a (bis) ftatt

§ 52 und 53 D. Die Aspiration unterbleibt im neuion. D.: ἐπήμερος, ἀπίημι (entsende, ἀπό und εημι), οὐκ οῦτως = οὐχ οῦτως (nicht so), ἀπ΄ οὐ (seits

dem) att.  $\dot{\alpha} \phi$  o  $\dot{v}$ .

<sup>§ 51</sup> D. Im ep. D. wird noch öfter zwischen μ und ę, auch zwischen μ und λ ein β eingeschoben: μέ-μ-β-λω-κα (bin gegangen) vom Stamme μολ durch Metathesis (§ 59). Im Anlaut wird μ vor λ und ę zu β: βλώ-σκω (gehe) Präsens des Stammes μολ, βροτός (sterblich) für μφο-τος vom St. μφο oder μοφ [mor-ior mor-tuus sum].

δ-φοα bom Relativstamme δ (§ 213, 217), έχω statt έχω bom St. έχ (\$ 327, 6).

In einigen mit r anlautenden Stämmen wird die Afpiration, § 54 wenn fie bom Schluffe bes Stammes durch bie Lautgefete (§ 45) perbrangt wird, auf bas anlautende r gurudgeworfen, fo bag bies nun in Bübergeht. Das gefchieht:

a) bei bem Substantivstamm roiz, wobon ber Rominatib Golf (Saar). ber Dat. Blur. Doist lautet, Die übrigen Cafus aber regelmäßig bom Stamme roig gebilbet werden (Ben. roigos, Rom. Blur. roiges).

b) Bei ragus (ichnell), beffen Comparatio θάσσων lantet, ftatt ταχιων (§ 57), bgl. 198.

c) In den Berbalftammen:

ταφ Braf. θάπτω (begrabe) Fut. θάψω Aor. Baff. ετάφην Subst. τάφος (Grab)

τοέφω (nähre) θρέψω Subit. θρέμμα (Bieh) τρεφ τρέχω (laufe) τρεχ θοέξομαι (§ 260). θούπτω (zerreibe) " τουφ " θούψω

อิทายต

τύφω (räuchere) τυφ Anm. Im fowachen Baffibaorift (§ 296) und im Infinitib bes Berf. Med. wird zwar die Afpirata des Stammes nicht verandert, bennoch aber die anlautende Tennis nach dem Beispiel anderer Formen derfelben Berba (δρέψω, τέδραμμαι) afpirirt, alfo έδρέφθην, τεδράφθαι.

D. Andere Beränderungen der Consonanten und Bocale im Inlaut.

Bedeutende Lautveränderungen treten durch die Umgestaltungen § 55 des weichen Bocals , in Verbindung mit Consonanten ein (val. § 186. 198, 199 und § 250—253). Oft nämlich wird:

1. Das i nach v und o um eine Shibe gurudberfest, wo es mit

dem Bocal einen Diphthong bildet:

τείνω aus rev-iw (spanne) St. rev [tendo] μαν-ιομαι (rafe) St. μαν μαίνομαι άμεν-ιων (beffer) St. άμεν άμείνων κεφ-ιω (fcheere) St. κεφ αεί**ο**ω δότειρα δοτεφ-ια (Geberin) δοτήφ (Geber) χεφ-ιων (fchlechter) St. χεφ. γείοων

2. e wird einem vorhergehenden & affimilirt: aus μαλ-ιον (mehr) von μάλα (fehr) μᾶλλον άλ-ιομαι (springe) St. άλ [salio] **ἄλλομαι** 

al-10-c (andrer) [alius] *ἄλλος* στελ-ιω (fende) St. στελ. στέλλω

3. Rehllaute, feltener r und d, verschmelzen mit nachfolgendem i § 57 3111 Lautgruppe oo (neu-attisch rr):

aus ήχ-ιων (geringer) St. ήχ (Superl. ηχιστα) ที่ថថយ៴ Oogn-ca (Thraterin) (Masc. Oogs) St. Oogn θρᾶσσα ταν-ιω (ordne an) St. ταν τάσσω " έλαχ-ιων (fleiner) St. έλαχυ (Superl. έλάχιστος) έλάσσων

**§** 56

Κοήσσα αμά Κοητ-ια (Areterin) (Make. Κοής) St. Κοητκοούσσω , κορυθ-ιω (rüfte) St. κορυθ (κόρυς Helm).

§ 58 4. δ und in einzelnen Fallen γ verschmelzen mit nachfolgendem e zu ζ: εζομαι απδ εδ-ιομαι (sețe mich) St. εδ (τὸ εδος der Sity) κράζω ,, κραγ-ιω (schreie) St. κραγ (Berf. κέκραγα).

Sonftige Lautveränderungen find:

§ 59 1. Die Umstellung (Metathesis), die am häufigsten bei Q, L, auch bei  $\mu$  und  $\nu$  eintritt:

Θοάσος (Frechheit) neben θάρσος (Rühnheit)

 δρώ-σιω
 vom
 St. δορ (springe)
 ftarter Aor. έδορον

 βέ-βλη-κα
 ,, ,, βαλ (habe geworfen)
 ,, ,, έβαλον

 τέ-δνη-κα
 ,, ,, δαν (bin gestorben)
 ,, ,, έδανον

 τμῆ-σις
 ,, τεμ (Sonitt)
 Bräsens
 τέμνω (sonite)

Anm. In den vier letten Beispielen ift außerdem der Bocal gedehnt.

- § 60 2. Die Schwächung einzelner Consonanten. Die wichtigften Schwächungen find:
  - a) die namentlich vor ι sehr häusige von τ in σ: ἀναισθησία (Gesfühllosigkeit) statt ἀναισθητια von ἀναίσθητος (gefühllos); φασί aus φανσι statt φα-ντί (sie sagen). Ueber die häusig dabei einstretende Ausstoßung des ν und dessen Ersat § 49. A. 3, b, c. Bgl. § 187.
  - b) Die Schwächung von anlautendem  $\sigma$  vor Vocalen in den spiritus asper:  $\tilde{v}_S$  (Schwein) neben  $\sigma \tilde{v}_S$ , vgl. lat. su-s,  $7-\sigma r\eta \mu \iota$  für  $\sigma \iota \sigma r \eta \mu \iota$  (stelle), vgl. lat. si-sto ( $\S$  308,  $\S$  327, 5, 6).
- § 61 3. Die gänzliche Ausstoßung von Lauten. Wichtige Fälle sind außer den § 49 und 50 erwähnten folgende:
  - a) o wird ausgestoßen, wo es bei der Flexion in der Mitte zwischen zwei Consonanten stehen sollte:

γεγοάφ-θαι für γεγοαφ-σθαι (geschrieben sein) St. γοαφ Pr. γοάφω τέτυφ-θε ,, τετυφ-σθε (seid geschlagen) ,, τυπ ,, τύπτω.

<sup>§ 59</sup> D. Die Umstellung ist im hom. D. häusiger: καρτερός und κρατερός (mächtig), κάρτιστος = att. κράτιστος (ber mächtigste) von κράτος (Macht), τραπ-είομεν (vgl. § 295 D.) für ταρπ-είομεν (wir wollen uns freuen) St. τερπ (τέρπομαι); fo and in έδρακον (ich sah) St. δερκ (δέρκομαι), έπραθον (zerstörte) St. περθ (πέρθω). Homer.: ἀταρπός = att. ἀτραπός (Psab).

<sup>§ 60</sup> D. Die Dorier, seltener die alteren Attiker, erhalten τ: dor. φαντί = φασί(ν) (fie sagen), altatt. τήμεςον = σήμεςον (heute).

<sup>§ 61</sup> D. Die Shnkope ist bei Hom. häusiger: rlare = rl nore (was nur? warum?), enkakero = e-ne-nelero (rief) St. nel.

- b) σ wird sehr häusig in der Mitte zwischen zwei Bocalen ausgestoßen: λέγε-αι, λέγη (§ 38) für λεγε-σαι (wirst gesagt) St. λεγ Pr. λέγω έδύνα-0, έδύνω statt έδύνασο (konntest) Präs. δύναμαι γένε-05 str γενεσ-05 (des Geschlechts) St. γενες (§ 166).
  - c) Die Ausstohung eines Bocals zwischen Consonanten im Inlaut heißt Synkope (συγκοπή): έ-πτ-ό-μην statt έ-πετ-ο-μην (flog) St. πετ (§ 326, 34). Bal. § 51 Anm. 2.
- 4. Die Verdoppelung eines Consonanten. Diese ist, wenn sie § 62 nicht durch die oben (§ 47, 50b., 51, 56) angeführten Assimilationen entstanden ist, selten. Am häusigsten wird die liquida e verdoppelt: ἄδδηκτος für ἄ-οηκτος (unzerbrechlich) und regesmäßig nach dem Angment (§ 234): ἔ-ρειψα für έ-ρειψα (ich schlenderte). Die Aspiraten können nur durch die entsprechende tenuis verdoppelt werden: Βάκχος, Σαπφώ, 'Arθίς.

# E. Lautveränderungen im Austaute.

Wenn auf ein Wort, das auf einen Vocal auslautet, ein anderes § 63 folgt, das mit einem, gleichviel ob mit dem spiritus lenis oder asper versehenen Bocal anlautet, so entsteht der Hiatus. Die Griechen dulden den Hiatus in Brosa sehr oft: häusig aber, besonders wenn das

<sup>§ 62</sup> D. Statt der einsachen Consonanten hat der homer. D. vielsach doppelte; seltener stehen die Stummsaute doppelt: ὅππως = ὅπως (wie), ὁπποῖος = att. ὁποῖος (qualis), ὅττι = att. ὅτι (daß), oft die tönenden: ἔλλαβε = att. ἔλαβε (er nahm), φιλομμειδής = att. φιλομειδής (gern lächelnd), ἐὖννητος = att. εὖ-νητος (gut gesponnen), ὅσσον = att. ὅσον (wie groß), νέκνσσι = att. νέκνσι (den Leichen), ὀπίσσω = att. ὀπίσω (zurüd). — Umgekehrt hat der hom. D. bisweisen einsaches q, wo der attische doppeltes: ἀπύςοος (schnell sließend) = ἀπύξιδος. — Oft sind auch beide Formen neben einander üblich: 'Αχιλεύς und 'Αχιλιεύς, 'Οδυσεύς und 'Οδυσσεύς.

<sup>§ 63</sup> D. Der hom. D. läßt ben Siatus in vielen Fallen zu, die wichtigften find folgenbe:

<sup>1.</sup> Bloß scheinbar ift der Hiatus bei digammirten Wörtern (§ 34 D.): κατὰ οἶκον d. i. κατὰ Γοϊκον (im Hause).

<sup>2.</sup> Gestattet ift er nach weichen Bocalen in Formen, bei benen bie Elifion nicht beliebt ift: παιδί όπασσεν (bem Sohne gab er).

<sup>3.</sup> Gemildert wird er durch eine Interpunction und durch den Einschnitt des Berses nach der ersten Kürze des dritten Fusses: κάθησο, έμφ δ' έπιπείθεο μύθω (setze dich, und solge meinem Worte); των οί ξξ έγένοντο ένλ μεγάφοισι (davon wurden ihm sechs geboren in den Gemächern).

erste Wort ein kürzeres und an und für sich wenig bedeutendes ist, wird der Hiatus vermieden. Dies geschieht auf dreisache Weise, nämlich entsweder durch die Elision (Ausstoßung des Endvocals), oder durch die Krasis (Zusammenziehung der beiden Vocale), oder durch die Spnizesis (Verschleifung).

§ 64 1. Die Elision oder Ausstoßung des Endvocals, deren Zeichen der Apostroph ist (§ 15), tritt nur bei kurzen Endvocalen, jedoch nie bei v ein, am häusigsten im Auslaut zweisplbiger Präpositionen, Conjunctionen und Adverdien: ἐπ' αὐτῷ (bei ihm) statt ἐπλ αὐτῷ, οὐδ' ἐδύνατο (er konnte nicht einmal), ἀλλ' ἡλθεν (aber er kam); seltener im Auslaut der Nomina und Berba: ol πάντ' ελςαγγέλλοντες d. i. ol πάντα ελςαγγέλλοντες (die alles berichtenden).

Anm. 1. Die Präpositionen περί (um), ἄχρι und μέχρι (bis) und die Conjunction δτι (daß) erleiden nie die Elision.

Anm. 2. Auch in der Zusammensetzung tritt die Elision ein, jedoch ohne daß sie durch den Apostroph bezeichnet würde: έπ-έρχομαι aus έπι-έρχομαι (komme heran), aber περιέρχομαι (gehe herum).

Anm. 3. Ueber die bei der Elifion eintretende Confonantenveränderung (έφ' ἡμέφα) § 52.

§ 65 2. Die Krasis (noãois Mischung) richtet fich im ganzen nach den

<sup>§ 64</sup> D. Die Elision ist bei Dichtern weit häusiger als in Prosa; so werden nicht bkoß ε und ι auch in Nominal= und Berbalsormen elidirt, sondern auch der Diphthong αι in den Berbalendungen μαι, σαι, ται, σθαι und οι in den Formen μοί, σοί (τοί), ebenso bei Homer ι in ότι (daß).

Eine nur bei Dichtern vorkommende Beränderung des Auslantes ist die Apokope (ἀποκοπή). Apokope nennt man die Abwersung eines kurzen Endvocals vor einem consonantisch anlautenden Borte. Die Apokope ist im hom. D. bei den Präpositionen ἀνά, κατά, παρά und bei der Conjunction ἄρα (nun) häusig, bei ἀπό und ὑπό selten; sie tritt sowohl in der Zusammensetzung, als beim Zusammentressen zweier getrennter Börter ein. Das ν von ἀν(ά) erleidet dann die im § 51 vorgeschriebenen Beränderungen; das ν von κατά, das π von ἀπ(ό) und ὑπ(ό) wird dem folgenden Consonanten gleichgemacht: ἀνδύσται = ἀναδύσται (taucht aus), κάπ πεδίον = κατά πεδίον (aus der Ebene), κάλλιπε = κατέλιπε (ließ zurück), πάφθετο = παρέθετο (setze vor), ἀππέριψει = ἀποπέριψει (wird wegschieden), κατθανείν επαταθανείν (sternen).

<sup>§ 65</sup> D. Die Krasis ist bei Homer ganz selten, z. B. ωθιστος (ωθιστος) = δ άθιστος, besto häusiger bei ben attischen Dichtern, z. B. οὐξ = δ ἐξ, κωδύφεται = καλ οδύφεται (und er wehklagt), ωναξ = ω άναξ (ο Herr), χωπόσοι = καλ δπόσοι (und wie viele). — Herod. ωλλοι = οι άλλοι (die übrigen), ούτερος = δ έτερος (der andre). — Der Wegsall eines kurzen anlautenden Bocals wird bisweilen durch den Apostroph bezeichnet (§ 15); μη γω = μη έγω (ne ego), ήδη ξέρχεται = ήδη ἐξέρχεται (er kommt schon heraus).

oben (§ 36—39) über die Zusammenziehung aufgestellten Gesetzen. Sie tritt hauptsächlich nach Formen des Artikels, des Relativpronomens (namentlich ő quod, α quae), nach der Praposition πρό (für, vor, lat. pro) und der Conjunction καί (und) ein. Die durch Arasis entstandene Sylbe ist nothwendig lang. Das Zeichen der Arasis ist die Koronis (§ 16): τάγαθά (das gute) aus τὰ ἀγαθά, τάλλα aus τὰ ἄλλα (das andere), τοῦνομα (der Name) aus τὸ ὄνομα, ταὐτό (dasselbe) für τὸ αὐτό.

Anm. 1. Der scharfe Hauch des Artikels oder Relativs behauptet nich trot der Krasis: άνήφ (der Mann) unregelmäßig für δ άνήφ, in welchem Falle die Koronis wegfällt; in δολμάτιον aus τὸ λμάτιον (das Kleid) hat der spiritus asper das τ in δ verwandelt (§ 52), ebenso in δάτερον, das ist τὸ έτερον (das andere), von der älteren Form äτερον.

Anm. 2. Rur wenn der lette der contrahirten Buchstaben i war, erhält der nenentstandene Laut i subscriptum: nal ev (und in) wird nav, aber nal elta (und dann) nata.

Ueber ben Accent bei ber Krafis § 89.

3. Die Synizesis (Verschleifung vgl. § 39) tritt beim Zusam- § 66 mentreffen zweier Wörter nur nach einem langen Vocal ein, besonders nach den Conjunctionen έπεί (als), η (oder), η (num?), μη (nicht) und nach έγω (ich): έπεί οὐ (als nicht), μη ἄλλοι (ne alii), έγω οὐ (ich nicht). Zu erkennen ist sie nur bei Dichtern, welche die zwei verschleiften Sylben als eine zählen.

Kein griechisches Wort lautet auf einen andern Con- § 67 ionanten aus als auf die tönenden Consonanten v,  $\varrho$  und s ( $\xi$ ,  $\psi$ ). Die einzigen Ausnahmen sind: die Negation odn (vor Consonanten od, § 69) und die Präposition dn (aus) (vor Bocalen  $d\xi$ ), welche sich dem folgenden Worte so eng anschließen, daß ihr n gewissermaßen nicht im Auslaut steht.

Wenn ein anderer als die drei erwähnten Consonanten im Auslaut stehen sollte, so wird er in der Regel abgeworfen:

μέλι (Honig, mel) für μελιτ (Genit. μέλιτ-os) σῶμα (Leib) , σωματ (Genit. σώματ-os) vgľ. 147, b. ήσαν (fie waren) , ήσαντ (vgľ. lat. erant).

Stumme Zahnlaute verwandeln sich in diesem Falle öfters in das tönende s:

πρός für προτ aus προτί (zu) (Hom.) δός ,, δοθ ,, δοθι (gib) τέρας ,, τερατ (Wunderzeichen) Gen. τέρατ-ος.

Anm. Griechisches  $\nu$  ist daher oft an die Stelle eines ursprüngsichen  $\mu$  getreten: Acc. S.  $\vartheta \epsilon \acute{o} - \nu$  für  $\vartheta \epsilon \acute{o} - \mu$  (§ 134, 4) = lat. deu-m,  $\tilde{\epsilon} - \varphi \eta - \nu$  (sprach) für  $\tilde{\epsilon} - \varphi \eta - \mu$  vgl.  $\varphi \eta - \mu l$ .

§ 68 Sewisse Wörter und Wortsormen haben im Auslaut nach einem kurzen Bocal ein bewegliches v (v έφελκυστικόv). Das v tritt ein vor vocalisch anlautenden Wörtern — wodurch der Hiatus vermieden wird — und vor größeren Interpunctionen. Dichter benützen es auch vor Consonanten. Auch am Ende des Verses wird es von vielen gesetzt, um den Ausgang volltönender zu machen.

Die Wörter und Wortformen, die ein bewegliches  $\nu$  haben, find folgende:

1. Die Dative des Plurals auf σι(ν): πασιν έδωκα (allen gab ich), aber πασι δοκεί ούτως είναι (allen scheint es so zu sein).

2. Die ihnen ähnlichen Ortsbestimmungen auf  $\sigma_l(v)$ : ' $A \vartheta \dot{\eta} v \eta \sigma_l v \ \dot{\eta} v$  (zu Athen war), aber ' $A \vartheta \dot{\eta} v \eta \sigma_l v \ \dot{\tau} \dot{o} \delta \varepsilon \ \dot{\epsilon} \gamma \dot{\epsilon} v \varepsilon \tau o$  (zu Athen geschah dies).

3. Die einzelnen Wörter είκοσι(ν) (zwanzig), πέρυσι(ν) (voriges Jahr) und παντάπασι(ν) (gänzlich): είκοσιν ἄνδρες (zwanzig Männer) aber είκοσι γυναϊκες (zwanzig Frauen).

4. Die dritte Person des Singulars auf s(v): \* $\delta \omega \sigma s v$   $\alpha \dot{v} \tau o \dot{v}_s$  (er rettete sie), aber \* $\delta \omega \sigma s \tau o \dot{v}_s$  'Adyva(ovs (er rettete die Athener).

- 5. Die dritte Person des Plurals wie des Singulars auf  $\sigma_l(v)$ : Lépouviv sử (sie sprechen gut), aber Lépouvi roûro (sie sprechen dies), desuvūvi ekešva (er zeigt dorthin), aber desuvūvi rdv ἄνδρα (er zeigt den Mann).
- § 69 Anm. 1. Ebenso nimmt oử (nicht) nur vor Bocalen ein κ an, das vor dem spiritus asper (§ 52) in χ übergeht: οὖ φησι (ex sagt nicht), οὖκ αὖτός (nicht ex selbst), οὖχ οὖτως (nicht so). Das κ zeigt sich auch in οὖκέτι und μηκέτι (nicht mehr).

Anm. 2. ék (aus) lautet vor Bocalen ét [lat. ex]: ék rỹs nólews (aus der Stadt), ét ἀκροπόλεως (aus der Afropolis oder Burg), έκλέγω (sage heraus), έξέλεγον (sagte heraus).

Anm. 3. Ohne bestimmten Anlaß verlieren die Wörter ovrws (so), Abverbium von ovros (dieser), äxqus, µéxqus (bis) häufig das austautende s.

Für nodlánis (oft) kommt nur bei Dichtern vor Consonanten bis= weilen nodláni vor.

<sup>§ 68</sup> D. Zu den Wörtern, welche ein bewegliches ν haben, kommen bei Hom. noch die Formen mit dem Suffir φι(ν) § 179 D. und einige Ortsadverbien auf δε(ν): ἄνευδε(ν) (von fern), πάφοιδε(ν) (von vorn, vormals), die Partikeln κέ(ν) (etwa) und νύ(ν) (nun).

Ueber das n von οὖn vor einem spiritus asper im neuion. D. § 52 D. § 69 D. Homer hat außer πολλάπι auch δοσάπι, τοσσάπι, μεσσηγύ (zwischen) neben μεσσηγύς u. a.

### Cavitel 4.

### Bon der Sulbenabifeilung und von der Quantitat.

### A. Splbenabtbeilung.

Die Sylben (oullaby Busammenfassung) werden in griechischen § 70

Wörtern nach folgenden Regeln abgetheilt.

Reder Bocal, der vor einem andern steht, wird, wenn er nicht mit diesem einen Diphthong bildet oder durch Synizese mit ihm verschleift ift (§ 39), als eine besondere Sylbe gerechnet: 1-aroog (Arat) dreisylbig.

Ein Consonant, der zwischen zwei Bocalen steht, gehört zur zweiten § 71 Sylbe: Ε-χει (er hat), οδ-τος (dieser), ε-κα-νός (fähig).

Amei und mehrere Consonanten gehören in der Regel jum folgenden Bocal: &-nlovg (einfach), &-ot-ore-oog (links), &-ogov (ich er= hielt), &-roos (feind); ebenfo Doppelconfonanten : ő-wo-uar (ich werbe

jeben), E-Co (ich fete).

Ausnahmen. 1) Die Liquida und Rafale fcliegen fich dem vor= § 72 bergebenden Bocal an: To-ua (Wagen), adel-woc (Bruder), nay-yatw (lache), εν-δον (brinnen), αμ-φω (beide, ambo). Rur μν wird zur nach= folgenden Sylbe gezogen: ná-uvo (leibe). 2) Von zwei gleichen Confonanten gehört der erste zur ersten, der zweite zur zweiten Sylbe: Επ-πος (Bferd), βάλ-λω (werfe), Πύξ-βος. Dasselbe geschieht bei der Verbindung der Afpiraten mit den entsprechenden Tenues: 'Ar-dis, Ban-yos, Dan-oos.

Bufammensehungen theilt man nach ben Bestandtheilen ab, aus § 73 denen das Wort zusammengesett ift: our-erw (halte zusammen), ek-arw

(treibe heraus).

#### B. Quantität.

In Bezug auf die Quantität (Länge und Rürze) ber Sylben gelten § 74 im allgemeinen dieselben Gesetze für das griechische wie für das lateinische. Gine wesentliche Ausnahme besteht aber darin, bag im griechischen nicht ein Bocal por bem andern furz zu sein braucht: Don (Buge), las (Bolf). Beltiov (beffer). Auch gelten im griechischen durchaus nicht die lateinischen besonderen-Regeln für die Endsplben.

Eine Splbe ift von Natur lang, wenn fie einen langen Bocal § 75

<sup>§ 74</sup> D. Selten werben Diphthonge und lange Bocale vor Bocalen innerhalb eines Bortes verkürzt: Hom. olog (qualis - -), peplique mit kurzem y.

<sup>§ 75</sup> D. 1) Die Quantität der doppelzeitigen Bocale ist überhaupt, besonders aber bei Hom. oft schwankend: "touer (eamus), Ages Ages (o Ares, Ares ----). 2) Eine auf einen langen Bocal ober Diphthong ausgehende Endfplbe wird bei Som, und in ben Chören ber Tragifer vor einem folgenden Bocal verkurzt: οξαοι έσαν (fie waren dabeim - - - ), ημένη έν (fitend in - - - ).

oder Diphthong enthält: "υμείς (ihr), ποίνω (entscheide), ἄδω (finge). Das Erkennen der Quantität wird im griechischen durch die Schrift sehr erleichtert: δόμος (Gemach, Haus), δωμα (Haus), in anderen Fällen durch den Accent (§ 83, 84); das übrige kann man nur aus dem Gebrauch lernen und findet man im Lexikon bestimmt.

Anm. Jede zusammengezogene Splbe ist lang: 'anov (ungern) = aenov, 'īgós = legós (heilig).

- § 76 Eine Sylbe wird durch Position lang, wenn auf einen Bocal zwei oder mehrere Consonanten oder ein Doppelconsonant folgt, sei es nun, daß
  - a) beide Consonanten oder der Doppelconsonant in einem und demsselben Worte stehen: χάρμα (Freude —), έξις (Haltung —), Κάστωρ (— —), oder daß
  - b) der erste das erste Wort schließt, der oder die andern das zweite beginnen: δεός δέ (der Gott aber —), έν τούτφ (unters deß — —); oder daß
  - c) beide oder der Doppelconsonant zu Anfang des zweiten Wortes stehen: τὰ ατήματα (die Güter — ), δ ξων (der lebende —).

Anm. Wenn der so gestellte Vocal schon von Natur lang ist, so muß das in der Aussprache wohl bezeichnet werden: das a von πράσσω (handle) lautet anders als das von τάσσω (ordne), obgleich beide Wörter im Verse einen Spondeus ausmachen, das von μάλλον (lieber) andersals das von κάλλος (Schönheit), obgleich beide einen Trochäus bilden.

§ 77 Wenn ein von Natur kurzer Bocal vor einem Stummlaut mit folgendem λ, φ, ν, μ steht, so kann die Sylbe entweder kurz oder lang sein: τέκνον (Kind — ), τυφλός (blind — ), τί δρᾶς; (was thust du? — ).

Bgl. § 63 D. 4. Diejenigen Wörter aber, welche mit Digamma (§ 34 D.) anlauteten, laffen bei Homer einen vorhergehenden Bocal lang: κάλλεί τε στίλβων καλ είμασιν (— — — — — — — ) (von Schönheit und Kleidern glänzend).

<sup>§ 77</sup> D. Bei Homer macht der Stummlaut mit folgendem λ, φ, ν, μ fast rege!=
mäßig Position: τέχνον τί κλαίεις; Kind, was weinst du? (—————),
νπνος πανδαμάτως der allbezwingende Schlaf (——————). Ja selbst
einsaches anlautendes λ, φ, ν, μ hat in manchen Wörtern die Kraft, den kurzen
anlautenden Bocal des vorhergehenden Wortes zu verlängern: καλήν τε μεγάλην τε eine schöne und große (—————). Dieselbe Wirkung hat
δ im Stamme δι (δεδσαι sürchten) und in δήν (lange).

Doch ift die Sylbe nothwendig lang:

a) wenn der Stummlaut am Schluffe des ersten, der flüssige oder Nasenlaut zu Anfang des zweiten Wortes steht: έκ υηῶν (aus den Schiffen — — —), und in Zusammensetzungen, in denen der Stummlaut dem ersten Bestandtheil angehört: ἐκλέγω (ich sage beraus — — —):

b) wenn ein weicher Stummlaut (β, γ, δ) mit λ, μ oder ν zusammentrifft: βίβλος (Buch — —), τάγμα (Aufgabe — —), έχιδνα

(Ratter - - -).

# Capitel 5.

#### Fon der Betonung.

Die allgemeinen Regeln über die Betonung der Börter sind § 79 jolgende:

1. Jedes Wort muß einen und kann nie mehr als einen hauptton haben, welcher der Accent schlechthin genannt wird: πολυποραγμοσύνη (Bielgeschäftigkeit), απαρασκεύαστος (unvorbereitet). Ueber die Benennung der Wörter nach dem Accent § 17, 19, 21.

2. Es gibt zwei Arten von Accenten, den scharfen Ton oder § 80 Acutus (δξετα) und den gedehnten oder Circumflex (περισπωμένη).

lleber die Bezeichnung beider § 17, 21.

3. Der scharfe Ton (Acutus) kann auf kurzen und langen, der § 81 gedehnte (Circumflex) nur auf solchen Sylben stehen, die von Natur lang sind, als: λέγω (ich sage), λήγω (ich höre auf), καλός (schön), αληθής (wahr), ἄνθρωπος (Mensch), κείμενος (liegend), κείται (liegt), σωμα (Leib), εὐ (gut).

4. Der scharfe Ton (Acutus) kann überhaupt nur auf einer § 82 der drei Letzten Sylben und auf der drittletzten nur dann stehen, wenn die letzte kurz ist: ἄποικος (Colonist), aber nicht ἄποικου (Genit.);

έλεγον (ich sagte), aber nicht έλεγην (wurde gesagt).

5. Der gedehnte Ton (Eircumfler) kann überhaupt nur auf § 83 einer ber beiden letzten Sylben und auf der vorletzten nur dann stehen, wenn die letzte von Natur kurz ist: σῦκου (Feige), aber nicht σῦκου (Genit.); σῶμα (Leib), aber nicht σῶματος (Genit.); πρᾶξις (Handlung), aber nicht πρᾶξεις (Nom. Plur.)

Anm. 1. Die Positionslänge der Endsuse hindert den gedehnten Jon (Circumflex) nicht auf der vorletten Sylbe zu stehen: ablat (Furche)

\$ 78

Gen. achanog, wohl aber die Naturlange, wenn fie neben der Bofitionslange vorhanden ift: Owoat (Sarnifch) Gen. Owoanos. Bal. § 145.

Anm. 2. Ausnahmen von 4 und 5 werden in der Alexionslehre einzeln aufgeführt werden. Bu merten ift besonders, daß bei ben Endihlben auf at und ot die meisten Ausnahmen eintreten : anotnot, obgleich οι lang ist, γνωμαι (Meinungen), τύπτεται (er wird geschlagen). Bgl. § 108, § 122 D. 3, § 133, § 157, § 229, § 268.

§ 84

6. Eine vorlette Sylbe, welche von Natur lang ift, fann, wenn bie Enbiplbe von Natur furz ift, feinen andern Accent als ben Gircumfler haben: φεῦνε (fliehe) nicht φεύνε, ἦοχον (ich herrschte) nicht ἤοχον, ήλιξ (Alteregenosse) nicht ήλιξ (Gen. ήλικος), Κρατίνος nicht Κρατίνος. Bobl aber kann sie unbetont sein: είπε (sprich), άνθοωπος (Mensch).

Unm. 1. Scheinbare Ausnahmen wie ogre (fo daß), nos (biefe)

erklären fich aus ber Lehre bon ber Inclination (§ 94).

Unm. 2. Bon biefen Fällen abgefehen ift bas Befet fo feft, bag man oft aus dem Ton der vorletten Sylbe auf die Quantitat biefer ober ber Endsulbe schließen tann: Be (gehe) (i), noora (prima, Rom. Plur.) (a), yvvainas (Frauen, Acc. Plur.) (a), yvópas (Meinungen, Acc. Bl.) (ā).

§ 85

7. Die zusammengesetzten Wörter haben in der Regel den Ton auf dem vorletten Theile des Wortes, so weit es nach § 82 ff. möglich ift: απ-ιδι (gebe fort), α-φιλος (freundlos), φιλό-γυνος (Frauenfreund), από-δος (gib zurud), παρ-έν-δες (lege bazu hinein). (Bgl. § 359 Anm. 2.)

§ 86

§ 88

Der Accent eines Wortes wird burch die lautlichen Beranderungen, welche ein Wort erfährt, so wie durch die Berührung eines Wortes mit andern im Busammenhange ber Rebe in verschiedener Weise verandert. Nämlich:

Jebes Oxytonon dämpft im Zusammenhange ber Rebe seinen scharfen Ton, so daß an die Stelle des Acutus der Gravis tritt (val. § 20). Die einzige Ausnahme macht zig (wer?) § 214.

§ 87 2. Bei einer Bufammengiehung innerhalb eines Bortes gelten folgende Accentregeln. Die durch Zusammenziehung entstandene Sylbe hat, insofern nicht die allgemeinen Regeln (§ 82-84) eine andere Betonung fordern.

> a) feinen Accent, wenn feine der beiden zu contrabirenden Sylben ihn hatte: γένεος γένους (des Geschlechts), τίμαε τίμα (ehre);

- b) ben Acutus, wenn die zweite ber zu contrabirenden Sylben ibn hatte: τιμαόντων τιμώντων (der ehrenden), vgl. § 83, έσταώς έστώς (stehend); dagegen έστώτος aus έσταότος nach § 84;
- c) in jedem andern Kalle den Circumflex: τιμάοντες τιμώντες (bie ehrenden) vgl. § 84, τιμάει τιμά (er ehrt), χουσέου χουσοῦ (des goldenen), leovre de leovror (der Löwenhäute).
- 3. Bei der Elifion (§ 64) verlieren orntonirte Bravofitionen und

Conjunctionen ihren Accent gänzlich, alle anderen Wortarten werfen ihn auf die vorhergehende Splbe als Acutus zurück: ἐπ' αὐτῷ (an ihm) = ἐπὶ αὐτῷ, οὐδ' ἐδυνάμην (ich konnte nicht einmal) = οὐδὲ ἐδυνάμην, εἶμ' Ὀδυσεύς (ich bin Odyffeus) = εἰμὶ Ὀδυσεύς, ἔπτ ἦσαν (fieben waren) = ἐπτὰ ἦσαν.

4. Bei der Krasis (§ 65) geht der Accent des ersten Wortes § 89 verloren: τάγαθά = τὰ ἀγαθά (bona), θοίμάτιον (das Kleid) = τὸ ἱμάτιον. Nur wenn Parorytona die erste Sylbe durch die Krasis in eine Naturlänge umwandeln, wird diese circumflectirt: τὰ ἄλλα (alia) gibt τάλλα, τὸ ἔργον (das Wert) τούργον. Doch schreiben einige τάλλα, τοῦγον gegen § 84.

Neber die Beränderungen des Tons bei ber Declination § 107

bis 109, über den Accent der Berba § 229 und § 331-333.

Die zweisulöigen Präpositionen mit Ausnahme von αμφί, § 90 αντί, ανά, διά werfen ihren Accent auf die erste Sylbe, wenn sie dem Nomen oder Berbum, zu dem sie gehören, nachgestellt werden: τούτων πέρι darüber (περί τούτων); ebenso wenn sie, adverdialisch gebraucht, das Berbum sein in sich schließen, als πάρα = πάρεστι (es ist da, dabei), ένι (es ist darin, ist möglich). Diese Zurückziehung des Tons heißt Anastrophe. Bgl. § 446.

Einige einsplbige und zweisplbige Wörter schließen sich dem Tone § 91 nach so eng an das vorhergehende Wort an, daß sie in der Regel ihren eigenen Accent aufgeben. Man nennt solche Wörter encliticae (Épuliticae lépuliticae) de h. h. hinneigende, an das vorhergehende Wort sich anlehnende Wörter:

Enflitica find folgende Borter:

§ 92

- 1. Das unbestimmte Pronomen rls, rl (irgend einer, irgend etwas) durch alle Formen (§ 214).
- 2. Die drei persönlichen Pronomina in den Formen  $\mu o \tilde{v}$ ,  $\mu o l$ ,  $\mu \acute{\varepsilon}$  (mei, mihi, me),  $\sigma o \tilde{v}$ ,  $\sigma o \acute{\iota}$ ,  $\sigma \acute{\varepsilon}$  (tui, tibi, te),  $o \acute{v}$ ,  $o \acute{l}$ ,  $\acute{\varepsilon}$  (sui, sibi, se),  $\sigma \varphi o \acute{t} \nu$  (ihnen beiden) und  $\sigma \varphi l \sigma \iota (\nu)$  (ihnen).
- 3. Der Indicativ des Prafens von elui (ich bin) und  $\varphi\eta\mu l$  (inquam) in allen zweisplbigen Formen (§ 312, 315).
- 4. Die unbestimmten Adverbia πού oder poet. ποθί (irgendwo), πή (irgendwie), ποί (irgendwohin), ποθέν (irgendwoher), ποτέ (irgendwon), πως (irgendwie), πω (noch).

§ 92 D. Die homerische Nebenform von el (du bift) ele ift entitisch. — Ueber bie entlitischen Formen ber Personalpronomina in ben Dialetten vgl. § 205 D.

<sup>§ 90</sup> D. Präpositionen, beren Enbsylbe burch Elision verloren geht, haben auch bann nicht ben Accent, wenn sie die § 90 bezeichnete Stellung einnehmen. Hom. τησι πας' είνάετες χάλκευον (bei diesen schmiebete ich neun Jahre lang).

5. Die Partikeln  $\gamma \dot{\epsilon}$  (quidem),  $\tau \dot{\epsilon}$  (und),  $\tau o \dot{\epsilon}$  (wahrlich), poet.  $v \dot{v} v$  oder  $v \dot{v}$  (nun), hom.  $v \dot{\epsilon} v$  oder  $v \dot{\epsilon}$  (etwa, wohl),  $\delta \dot{\alpha}$  ( $\tilde{\alpha} \rho \alpha$ , also), hom.  $\delta \dot{\gamma} v$  (wahrlich),  $v \dot{\epsilon} v$  (sehr) und  $\delta \dot{\epsilon}$  in der Bedeutung hin so wie als demonstratives Anhängsel (Egl. § 212).

§ 93 Diese Wörter lehnen sich ihrem Tone nach in folgender Weise an

das vorhergehende Wort an:

a) Ein vorhergehendes Oxytonon läßt seinen scharfen Ton ungebämpft (§ 20), und dieser reicht dann für die Enklitica mit auß: άγαθόν τι (etwas gutes), αὐτός φησιν (er selbst sagt).

b) Nach einem Perispomenon geht der Accent der Enklitica spurlos verloren: δρώ τινας (ich sehe einige), εὖ έστιν (es ist gut),

τιμώ σε (ich ehre dich).

- c) Nach einem Paroxytonon geht der Accent einsplöiger Enkliticä spurlos verloren, zweisplöige aber behalten ihren Accent: pilos pou (ein Freund von mir), lóyos res (eine Rede), aber lóyoe revés (einige Reden), lóyov revõv (Gen. Plur.)
- d) Proparorytona und Properispomena behalten ihren Accent, erhalten aber von der nachfolgenden Enklitica noch einen zweiten Accent als Acutus auf die Endsplbe, welcher ungedämpft bleibt und für die Enklitica mit ausreicht: ἄνθρωπός τις (ein Mensch), βέβαιοί είσιν (sie sind sest), σωμά γε (der Leib wenigstens), παϊδές τινες (einige Knaben), πόλεως τινος (irgend einer Stadt).
- e) Atona (§ 97) erhalten den Accent nachfolgender Enklitica als Acutus: ου φησιν (er fagt nicht), ως τε (und wie).
- § 94 Anm. Mehrere einsplbige Wörter find mit nachfolgenden Enkliticis zu einem Worte verwachsen, so were (so daß), etre (sive), ovre (neque), uhre (besgl.), ologie (fähig), ögres (wer), hroe (wahrlich), naltoe (und doch); dahin gehört auch daß § 92, 5 erwähnte de: olnade (nach Hause), ode (vieser da). Diese Wörter machen zum Theil scheinsbare Ausnahmen von § 79 und § 84.
- § 95 f) Wenn mehrere Enklitica auf einander folgen, so wirft jede ihren Accent auf die vorhergehende: el rls pol pysi nore (wenn einer mir je sagt).

§ 96 Die Enklitica behalten in gewissen Fällen ihren Accent (werden orthotonirt), nämlich:

- 1. Wenn eine Enklitica das erste Wort im Satze ausmacht, also nichts hat, woran sie den Ton anlehnen könnte: revez dépovoi (einige sagen). Indeß ist diese Stellung selten,
- 2. Wenn eine Enklitica mit Nachdruck gesetzt wird: se léyw (ich meine dich keinen andern), el koriv (wenn es wirklich so ist). Nas

§ 98

mentlich erhält έστι den Ton und zwar auf die vorletzte Sylbe, wenn es existiren oder erlaubt, möglich sein bedeutet: έστι θεός (es gibt einen Gott), οὖκ έστιν (es ist nicht erlaubt, nicht möglich). Bgl. § 315, Anm. 2.

3. Ναφ der Elifion : ταῦτ' ἔστι ψευδῆ (dieß ift falst) = ταῦτά ἐστι ψευδῆ.

4. Zweisylbige Enklitica in bem § 93 c erwähnten Falle.

Atona d. h. tonlose Wörter (auch wohl procliticae oder vorwärts § 97 neigende) werden mehrere einsplige Wörter genannt, welche so wenig Selbständigkeit haben, daß sie sich an das nach folgende Wort dem Tone nach anlehnen.

Es find folgende:

1. vom Artikel die Formen δ, ή, ol, al;

2. die Prapositionen ev (in mit dem Dat.), es oder els (in mit dem Accus.). ex oder ek (aus):

3. die Conjunctionen ei (wenn) und ds (wie, daß), die lettere auch in ihrem Gebrauch als Praposition (zu);

4. die Regation od oder odu (ody).

Anm. oval, ein nachdrudlicheres ov, ift immer betont.

Den Accent erhalten die Atona nur in zwei Fällen, nämlich:

a) wenn sie zu Ende des Satzes stehen, also kein nachfolgendes Wort haben, dem sie sich anschließen könnten:  $\varphi \eta_S \eta$  ov; (sagft du es oder nicht?):

b) wenn eine Enklitica folgt, welche ihren Accent zurückwirft: ού φησι (er sagt nicht), vgl. § 93 e.

Unm. de (wie) erhält, wenn es von Dichtern dem Worte, welches verglichen wird, nachgestellt ift, den Acutus: Sede de wie ein Gott.

Dem Accent nach unterscheibet man folgende Partikeln:  $\eta$  als,  $\S$  99 oder, und  $\tilde{\eta}$  wahrlich oder Fragewort (lat. num); äga nun, also, und āga Fragewort; võv jest und enklit. vớ(v) nun (Nebergangspartikel); who wie und äg so (über die Schreibart de vgl.  $\S$  217); odnov also,

ούκουν nicht also.

### II. Slexionslehre.

### A. Flegion des Nomens und Pronomens.

### Capitel 6.

# Fon der Declination der Subffantiva und Adjectiva.

Die Flexionslehre ist die Lehre von den Formen, welche die Nomina, § 100 Pronomina und Verba zur Bezeichnung ihrer Beziehung im Sate annehmen.

Man unterscheidet bei der Flexion Stamm und Endung; Stamm ift das feststehende, Endung das bewegliche, was dem Stamme zur Bezeichnung verschiedener Beziehungen angehängt wird.

Verschieden von der Endung ist der Ausgang eines Wortes, das heißt jeder Laut oder jede beliedige Anzahl von Lauten, welche am Schlusse eines Wortes siehen. So haben doyog und yévog den gemeinsamen Ausgang og. Aber Endung ist in dem ersteren Worte g und das zweite hat gar keine Casusendung (§ 164).

Die Flexion der Nomina und Pronomina heißt Declination. Da die Nominal- und Pronominalstämme nach Casus abgewandelt werden, so heißen die an sie tretenden Endungen Casusendung en. Die Form, welche dadurch entsteht, daß eine Casusendung an einen Stamm antritt, heißt Casus form. So ist πράγματ-og eine Casussform vom Stamme πραγματ, mittelst der Casusendung -og gebildet.

Man muß sich besonders hüten, den Stamm mit dem Nominativ zu verwechseln. Der Nominativ ist schon selbst eine Casusform und vom Stamme oft ganz verschieden. So ist der Nominativ des Stammes  $\pi \varrho \alpha \gamma \mu \alpha \tau \pi \varrho \tilde{\alpha} \gamma \mu \alpha$  (Sache),  $\lambda \acute{o} \gamma o$ -s (Rede) ist der Nominativ des Stammes  $\lambda o \gamma o$ \*), der z. B. in dem zusammengesetzten Worte  $\lambda o \gamma o \gamma \varrho \acute{a} \varphi o$ -s (Redenschreiber) erscheint.

Die Griechen unterscheiden in der Declination:

1. Drei Numeri: den Singular für die Einzahl, den Dual für die Zweizahl, den Plural für die Mehrzahl.

2. Fünf Casus: Nominativ, Genitiv, Dativ, Accusativ, Bocativ. Der Dual hat nur zwei Casussormen, eine für den Nominativ, Accusativ und Bocativ, die andere für den Genitiv und Dativ. Im Plural ist der Bocativ immer dem Nominativ gleich.

3. Drei Geschlechter: Masculinum, Jemininum, Neutrum. Das Geschlecht erkennt man:

§ 101 1. Aus gewissen allgemeinen Geschlechtsbestimmungen, in denen die griechische Sprache fast ganz mit der lateinischen übereinstimmt. Nämlich außer der in der Natur der Dinge begründeten Regel, daß die Bezeichnungen männlicher Personen Masculina, die weiblicher Feminina sud, ist folgendes zu merken:

§ 102 a) Die Namen der Flüsse und Winde (Fluß- und Windgöttet) und der Monate (δ μήν der Monat) sind Masculina: δ Εὐρώτας (der Fluß Eurotas), δ Ζέφύρος (der Westwind),

6 Enurousaucie (der Monat Helatombaeon).

<sup>\*)</sup> Der Stamm wird hier immer burch gesperrte Schrift bezeichnet und wie als nicht wirklich gebräuchlichen Formen unbetont gelaffen.

- b) Die der Bäume, der Länder (ή γη das Land), Inseln (ή § 103 νησος die Insel) und der meisten Städte sind Feminina: ή δοῦς (die Ciche), ή Αρχαδία (Arkadien), ή Αέσβος (die Insel Lesbos), η Κολοφών (die Stadt Kolophon), aber τὸ "Αογος (die Stadt Argos), τὰ Αεῦχτρα (die Stadt Leuktra). Auch die meisten abstracten Substantiva, d. i. solche, die einen Zustand, ein Berhältniß, eine Handlung oder Eigenschaft bezeichnen, sind Feminina: ἡ ἐλπίς (die Hoffnung), ἡ νίχη (der Sieg), ἡ δικαιοσύνη (die Gerechtigkeit), ἡ ταχυτής (die Schnelligkeit).
- c) Reutra sind viele Benennungen der Früchte: τὸ σῦχον (die § 104 Feige), die meisten Deminutiva sowohl männlicher als weiblicher Wörter: τὸ γερόντιον Demin. von ὁ γέρων (der Greis), τὸ γύναιον Demin. von ἡ γυνή (die Frau), serner jeder Name und jedes Wort, das bloß als Wort angesührt wird: τὸ ἄνθρωπος (der Name Wensch), τὸ δικαιοσύνη (der Begriff Gerechtigkeit), so namentlich die Namen der Buchstaben: τὸ ἄλφα, τὸ σίγμα.
- 2. Am Auslaut bes Stammes ober bes Nom. Sing. erkennt § 105 man bas Geschlecht nach § 113, § 125, § 137—140.
- 3. Nach ber Declination fann man namentlich bas Neutrum'
  - a) feinen vom Accusativ verschiedenen Nominativ ober Bocativ,
  - b) fein g als Casuszeichen bes Nominativ Singularis,
  - c) keine andere Endung im Nominativ, Accusativ und Bocativ des Plural als &.

Die griechische Sprache bedient sich wie die deutsche des bestimmten § 106 Artikels. Die Formen des Artikels find folgende:

| Sing. | Nom.           | δ          | der             | ή    | die                           | τό         | das             |
|-------|----------------|------------|-----------------|------|-------------------------------|------------|-----------------|
|       | Gen.           | τοῦ        | des             | τῆς  | ber                           | τοῦ        | des             |
|       | Dat.           | τῷ         | dem             | τῆ   | ber                           | τῷ         | dem             |
|       | Acc.           | τόν        | den             | τήν  | die                           | τό         | das             |
| Dual. | N. A.<br>G. D. | τώ<br>τοῖν | bie<br>ber, ben |      | d. τω die<br>d. τοϊν der, den | τώ<br>τοΐν | bie<br>ber, ben |
| Blur. | Rom.           | οί         | die             | αί   | die                           | τά         | die             |
|       | Gen.           | τῶν        | der             | τῶν  | der                           | τῶν        | der             |
|       | Dat.           | τοῖς       | den             | ταῖς | den                           | τοῖς       | den             |
|       | Acc.           | τούς       | die             | τάς  | die                           | τά         | die             |

Anm. Die Dualformen ra und rate werden fast immer burch ro,

Ueber die Betonung ber Romina gilt folgendes allgemeine für

bie gange Declination:

§ 107 a) Der Ton bleibt so lange unverändert auf der Sylbe, auf welcher er im Nominativ stand, als es die allgemeinen Accentgesetze gestatten: ἄνθοωπος (Mensch) ἄνθοωπε (Bocativ), σῦνον (Feige) σῦνα (N. Pl.) Ausnahmen § 121 und 142, § 181, 2.

b) Wenn aber durch die Länge der Endschlbe oder durch Zuwachs am Ende die ursprüngliche Betonung unmöglich wird, so rückt der Accent dem Ende des Wortes nur gerade um so viel näher und verändert sich nur so viel als unbedingt nothwendig ist: ἄνθοωπος (Mensch) Gen. S. ἀνθοώπου, Dat. Pl. ἀνθοώπους; σωμα (Leib) Gen. S. σώματος, Gen. Pl. σωμάτων; τείχος (Mauer) Gen. S. τείχους.

§108 c) Die Ausgänge or und ar des Nom. Pl. gelten für den Accent nicht als Längen, also: ἄνθοωποι, γνώμαι (γνώμη Meinung).

Bgl. § 83 Anm. 2.

§ 109 d) Die Genitive und Dative aller Numeri können, wenn die Endssple lang ist, auf dieser niemals den Acutus, sondern nur den Circumslex haben: ποταμού Gen. S. von ποταμός (Fluß), τιμή Dat. S. von τιμή (Ehre), ποδών Gen. Pl. von πούς (Fuß), μηνοΐν Gen. Dual. von μήν (Monat).

§110 Ursprünglich gab es nur eine einzige Declination, weshalb noch vieles gemeinsame geblieben ist, was wir unten, § 173, zusammenstellen. Nach dem Auslaut der Stämme unterscheiden wir aber zwei Haupts

declinationen:

1. die erste Hauptbeclination (vocalische Declination), welche die Stämme auf α und o umfaßt, und

2. die zweite (consonantische) Hauptberlination, welche die Stämme auf Consonanten, aber auch die auf die weichen Vocale  $\iota, v$ , auf Diphthonge und eine kleine Anzahl von Stämmen auf o umfaßt.

# Erfte Sauptdeclination

(vocalifte Declination).

Die erfte Sauptbeclination gerfällt wieder in zwei Declinationen, nämlich §111

A. Die A=Declination

B. Die D.Declination.

Das beiben gemeinsame wird unten, § 134, gufammengeftellt werben.

### A. Die M = Declination,

gemeiniglich erfte Declination genannt.

Die A-Declination umfaßt diesenigen Wörter, deren Stamm auf  $\alpha$  § 112 ausgeht. Dies  $\alpha$  wird aber in gewissen Fällen zu  $\eta$ . Demnach entspricht die A-Declination der Griechen zugleich der A= oder ersten und der E= oder fünften Declination der lateinischen Sprache.

Die A-Declination umfaßt nur Masculina und Feminina. Die § 113 beiden Geschlechter unterscheiden sich am leichtesten im Nom. Sing., in welchem die Masculina s, die Feminina keine Casusendung annehmen.

Die Ausgänge des Nom. Sing, sind demnach für die Feminina  $\alpha$ ,  $\eta$ , für die Masculina  $\bar{\alpha}s$ ,  $\eta s$ .

# 1. Feminina.

| Stäm  | me:                                  | χώρα Land<br>χωρα [tern   | ra                                                                         | γλῶσσα Zunge<br>γλωσσα                               | τιμή Ehre<br>τὶμα                                     | <b>§</b> 1: |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Sing. | Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Acc.<br>Boc. | ะที่ร<br>ะที่<br>ะทุ๊ง    | χώρὰ [terra]<br>χώρὰς<br>χώρὰ [terrae]<br>χώρὰ-ν [terra-m]<br>χώρὰ [terra] | γλῶσσὰ<br>γλώσσης<br>γλώσση<br>γλῶσσὰ-ν<br>γλῶσσὰ    | τῖμή<br>τιμῆς<br>τιμῆ [re-i]<br>τιμή-ν [re-m]<br>τιμή |             |
| Dual. |                                      | i management and a second | χώοᾶ                                                                       | γλώσσα<br>γλώσσαιν                                   | τιμά<br>τιμαῖν                                        | •           |
| Plur. | Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Acc.<br>Boc. | τῶν<br>ταῖς               | χῶραι [terrae]<br>χωρῶν<br>χώραις<br>χώρᾶς [terras]<br>χῶραι [terrae]      | γλῶσσαι<br>γλωσσῶν<br>γλώσσαις<br>γλώσσᾶς<br>γλῶσσαι | τιμαί<br>τιμῶν<br>τιμαῖς<br>τιμάς<br>τιμαί.           |             |

Andere Beispiele:  ${\rm Fe}\dot{\alpha}$  (Göttin),  ${\rm sr}\dot{\alpha}$  (Schatten),  ${\rm st}\alpha$  (Gewalt),  ${\rm d}\dot{\alpha}$  (Meinung),  ${\rm r}\dot{\alpha}\lambda\eta$  (Pforte),  $\gamma\tilde{\eta}$  (Erde),  $\gamma\nu\omega\mu\eta$  (Meinung).

3\*

4

### Bemerkungen.

§115  $\alpha$  geht in gewissen Fällen im Singular, aber nie im Dual und Plural in  $\eta$  über. Wan merke barüber folgendes:

1. Um aus bem Stamme ober einer gegebenen Casusform bes Dual ober Plural ben Rom. Sing. ju bestimmen:

a) α bleibt im Rom. S. nach ε, ι oder Q (§ 41): St. σοφία R. S. σοφία (Beisheit), Dat. Plur. πέτραις R. S. πέτρα (Fels).

- b) α bleibt im Nom. S. nach σ und nach den Doppelconsonanten ξ, ξ, ψ, σσ (oder ττ), λλ, ferner in den weiblichen Benennungen auf -αινα: St. άμαξα R. S. αμαξα (Bagen), Genit. Pinr. λεαινων R. S. λέαινα (Löwin).
- c) Rach andern Bocalen und Consonanten wird α in der Regel im Rom. S. zu η: St. βοα R. S. βοή (Geschrei), Acc. Pl. γνώμας R. S. γνώμη (Meinung).

Bichtigere Ausnahmen: von a) κόρη (Mädchen), κόβξη (Schläfe), δέρη (Raden), von b) έρση (Thau), von c) στοά (Halle), χρόα (Farbe), τόλμα (Kühnheit), δίαιτα (Lebensweise), πείνα und πείνη (Hunger).

§116 2. Um nach einem gegebenen Rom. Sing, die übrigen Casus im Sing, zu bilben:

a) steht  $\eta$  im Nom. Sing., so bleibt es durch den ganzen Sing.:  $\delta t u \eta$  (Recht),  $\delta t u \eta s$ ,  $\delta t u \eta s$ ,  $\delta t u \eta s$ ,  $\delta t u \eta s$ ,

b) fteht a im Nom. Sing., fo bleibt es immer im Acc. und Boc.: αμαξα, αμαξαν.

c) fteht α im Nom. Sing., so bleibt es nur dann auch im Gen. und Dat., wenn ein Bocal oder o vor ihm fteht (§ 41): N. S. σοφία (Beisheit) Gen. σοφίας; N. S. στοά (Halle) Dat. στοφ.

Ausnahmen. Einige Eigennamen mit langem a behalten dies überall, obgleich weder ein Bocal, noch o voransgeht: R. S. Δήδα Gen. Δήδας, ebenso einige Börter, deren ā aus αα zusammengezogen ist: μνᾶ (statt μναα) Rine, Gen. μνᾶς, 'Αθηνᾶ (aus 'Αθηναα) Dat. 'Αθηνᾶ.

d) sonst wird α im Gen. und Dat. zu η: R. S. Μοῦσα Gen. Μούσης, R. S. δίαιτα Dat. διαίτη.

§117 Für die Quantität bes a im Rom. und Acc. Sing. gilt als

§ 115—117 D. 1. Der borische D. verwandelt α gar nicht in η: τιμά τιμας, γλώσσα γλώσσας.

<sup>2.</sup> Der ionische D. verwandelt jedes lange α im Singular in η: σοφίη, πέτρη — βασιλείης, μοίρη. — Ruzzes α bleibt in der Regel unverändert: βασίλεια, μούραν, aber in abstracten Substantiven auf εια, οια findet sich auch sitr α η: άληθείη (Bahrheit, att. άλήθεια), εὐπλοίη (glitcliche Fahrt), außerzem noch in κνίση oder κνίσση (Fettdamps), Εκύλλη. Das α bleibt in θεά und in einigen Eigennamen. Aber 'Αθήνη oder 'Αθηναίη = att. 'Αθηνα.

<sup>3.</sup> Der Bocat. von vougn (junge Frau) lautet homer. vouga.

Hauptregel: α purum (nach Bocalen) und α nach o ist lang, jedes andere α furz: Θεά (Göttin), αμιλλα (Kampf).

Die Ausnahmen sind meist schon am Accent kenntlich (§ 84. Anm. 2). Die wichtigsten sind die weiblichen Benennungen auf -τοια und -εια: ψάλτοια (Spielerin), βασίλεια (Königin) — aber βασιλεία (Herrschaft) — und verschiedene Wörter mit Diphthongen in der vorletzen Sylbe, als σφαίρα (Ball), εὔνοια (Wohlwollen), μοῖρα (Schickal).

Der Ausgang ag im Gen. Sing, und Acc. Plur. hat immer langes a.

'Der Gen. Pl. hat die Endung ων, welche mit dem α des Stammes §118 sich zu αων, zusammengezogen ων, verbindet. Daraus erklärt sich, daß der Gen. Plur. aller Wörter dieser Declination Perisposmenon ist: 'χώρα χωρων, λέαινα λεαινων. Ausnahmen § 181 (vgl. § 123).

Die ursprüngliche Endung des Dat. Plur. ist - $\sigma\iota$ , vor welcher  $\iota$  § 119 an das  $\alpha$  des Stammes gehängt wird. Das so entstandene - $\alpha\iota\sigma\iota$  wird zwar in der Regel zu - $\alpha\iota\varsigma$  vertürzt, doch findet sich die ursprüngliche Form auch bei Attikern in Poeste und Prosa (vgl. § 128 D.).

#### 2. Masculina.

| Bei∫p<br>Stämn | iele:<br>ne:                         | ນεᾶνί<br>ນ ε ᾶ 1               |                                                      | πολίτης Bürger<br>πολίτα                             | E ρμης Gott Hermes<br>Έρμη (aus Έρμεα)      | § <b>12</b> 0 |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Sing.          | Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Acc.<br>Boc. | δ<br>τοῦ<br>τῷ<br>τὸν<br>ὧ     | νεᾶνίᾶ-ς<br>νεᾶνίου<br>νεᾶνία<br>νεᾶνίᾶ-ν<br>νεᾶνίᾶ  | πολίτη-ς<br>πολίτου<br>πολίτη<br>πολίτη-υ<br>πολίτα  | Έομῆ-ς<br>Έομοῦ<br>Έομῆ<br>Έομῆ-ν<br>Έομῆ   |               |
| Du. I          | l. A. B.<br>G. D.                    |                                | νεᾶνίᾶ<br>νεᾶνίαιν                                   | πολίτα<br>πολίταιν                                   | Ερμα (Hermesbilder)<br>Ερμαϊν               |               |
| Blur.          | Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Acc.<br>Boc. | οί<br>τῶν<br>τοῖς<br>τοὺς<br>ὧ | νεᾶνίαι<br>νεᾶνιῶν<br>νεᾶνίαις<br>νεᾶνίᾶς<br>νεᾶνίαι | πολίται<br>πολίτῶν<br>πολίταις<br>πολίτᾶς<br>πολίται | Έομαῖ<br>Έομῶν<br>Έομαῖς<br>Έομᾶς<br>Έομαῖ. |               |

<sup>§ 118</sup> D. 4. Das -awr des Gen. Pl. bewahrt der homer. D.: nligiawr (nligia Hitte); årogawr (åroga Rede); doch findet sich auch sene, wobei e meist durch Synizese (§ 89) versoren geht: naséwr (aller, Fen.), und das attische -av-herbe hat regelmäßig -éwr> reseéwr.

Die Dorier contrahiten -aor zu -ar (§ 37 D. 3): dearum.

<sup>§ 119</sup> D. 5. Der Dativ Bl. geht bei Homer auf -yσι(v), -ys, selten auf das attische -αις aus: κλισίγσι, πέτογς. Reuionisch nur -yσι(v).

Andere Beispiele: ταμίας (Schatzmeister), Νικίας, κοιτής (Richter), στρατιώτης (Krieger), παιδοτοίβης (Kingmeister), άδολέσχης (Schwätzer), 'Αλκιβιάδης.

### Bemerkungen.

§121 Das α des Stammes bleibt, wenn ein Bocal ober o vorhergeht, auch bei den Masculinen unverändert und ist lang; nach jedem andern Laute wird es im Nom.. Dat. und Accusativ Sing. 3u η.

a wird im Boc. Sing. bei den Wörtern, welche im Nom. S. auf τη-5 ausgehen, bei den Bölkernamen und bei zusammengesetzen Wörtern verkürzt: πολίτα, Πέρσα (N. S. Πέρση-5 Persen, γεωμέτρα (N. S. γεωμέτρη-5 Feldmesser). Alse übrigen haben im Bocativ η: Κρονίδη (N. S. Κρονίδη-5), 'Αλκιβιάδη (N. S. 'Αλκιβιάδη-5).

Der Bocativ desnora (R. S. desnorn-5 Herr) zieht den Accent gegen § 107, a. auf die erste Sylbe zurud.

- § 122 Die Declination der Masculina unterscheidet sich übrigens von der ber Feminina nur dadurch, daß
  - 1. im Nom. S. g an ben Stamm tritt,
  - 2. der Gen. S. auf ov ausgeht.

Anm. Die Endung des Gen. S. der Masculina ist eigentlich -0, welches mit dem a des Stammes -ao (s. den hom. Dialekt) gibt; durch Schwächung des a zu e (§ 118 D.) und Zusammenziehung (§ 37) ent=steht -ov: nolltao (nolute) nolltov.

Das aus  $\beta o \rho \ell \bar{\alpha}_{-S}$  zusammengezogene  $\beta o \ell \delta \bar{\alpha}_{S}$  (Rordwind) zieht im Gen. S. das ursprüngliche ao nach borischer Art (§ 37 D.) in a zussammen:  $\beta o \ell \delta \bar{\alpha}$ . Dassellebe geschieht in einigen dorischen und römischen Eigennamen und wenigen andern Wörtern: Súddas (Sulla), doredodnoas (Bogeljäger) G. S. -ā.

§ 123 Im Dual und Plural ist die Declination der Masculina ganz die der Feminina.

<sup>§ 121</sup> n. 122 D. 1. Der ep. D. läßt im Nom. S. einiger Wörter das g fort, wobei das α furz ift: *lππότὰ* (Reiter), νεφεληγεφέτὰ (Bollensammler). Bgl. lat. poëta, scriba.

<sup>2.</sup> Die Dorier setzen auch in ben Masculinen  $\alpha$  für  $\eta$  und ziehen  $\bar{\alpha}$ 0 in  $\bar{\alpha}$  zusammen.  $\S$  24 D. 2,  $\S$  37 D. 3.

<sup>3.</sup> Somer hat im Gen. S. brei Formen:

a) bas urspriingliche -ao: 'Aroeldao.

b) mit umspringender Quantität -2ω, wobei das e durch Synizese verloren geht (§ 37, D. 2, § 39 D.): 'Ατορίδεω. Der Accent bleibt trot des ω der Endsylbe unveründert. Dies ift auch die neuronische Form.

c) burch Contraction -w: Έρμείω (R. G. Έρμείας = att. Έρμη-ς), βορέω (R. G. βορέα-ς). Bergi. § 37 a.

Ausnahmen von der in § 118 vorgeschriebenen Betonung machen die Börter χρήστη-ς (Bucherer), οί ετησίαι (Passatwinde): Gen. Bl. χρήστων (χρηστών nach der D-Declination von χρηστός gut) und ετησίων.

### B. Die D. Declination,

gemeiniglich zweite Declination genannt.

Die D-Declination umfaßt diejenigen Wörter, deren Stamm auf 0, § 124 nebst den wenigen (§ 132), deren Stamm auf wausgeht. Sie entspricht der D- oder zweiten Declination der lateinischen Sprache.

Die D-Declination ergänzt die A-Declination in Bezug auf das § 125 Geschlecht. Sie enthält Masculina und Neutra, aber nur wenige Feminina.

Der Ausgang der Masculina und Feminina im Nom. Sing. ist o-s, der Neutra o-v [lat. u-s, u-m].

Die Masculina und Feminina werden gleich beclinirt; die Neutra unterscheiden sich von ihnen (vgl. § 105) nur dadurch, daß

1. ber Nom. und Boc. Sing. die Accusativendung ν annimmt: δῶρο-ν (Geschenk) [donum],

2. ber Nom., Acc., Boc. Bl. auf & ausgeht: Scoa [dona].

§ 126

|                      |                            |                                                                  |                           |                        |                                        |                              | 3 1.00                                                                            |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                            | downos Men<br>gwno                                               | ſΦ                        | ή δδό-ς Ψ<br>δδο       | eg                                     | τὸ δα<br>δωρ                 | voo-v Geschenk                                                                    |
| Dat.                 | δ<br>τοῦ<br>τῷ<br>τὸν<br>ὧ | ανθοωπο-ς<br>ανθοώπου<br>ανθοώπω [α<br>ανθοωπο-ν[α<br>ανθοωπε [d | ·<br>lomino]<br>dominu-m] | τῆς<br>τῆ<br>τὴν       | δδό-ς<br>όδοῦ<br>όδοῦ<br>όδό-ν<br>όδέ  | το<br>τοῦ<br>τῷ<br>τὸ<br>ὧ   | δῶρο-ν [donu-m]<br> δώρου<br> δώρω [dono]<br> δῶρο-ν [donu-m]<br> δῶρο-ν [donu-m] |
| Du. N. A.B.<br>G. D. | τω<br>τοϊν                 | ἀνθοώπω<br>ἀνθοώποιν                                             |                           | (τὰ) τὼ<br>(ταῖν) τοῖν | စ် <b>ဝိ</b> ထ်<br>စ် <b>ဝိ</b> ဝင်ပ   | τώ<br>τοτν                   | δώρω<br>δώροιν                                                                    |
| Dat.<br>Acc.         | τῶν<br>τοῖς<br>τοὺς        | ἄνθοωποι [<br>ἀνθοώπων<br>ἀνθοώποις<br>ἀνθοώπους<br>ἄνθοωποι [   | [domino-s]                | τῶν<br>ταῖς<br>τὰς     | δδοί<br>δδων<br>δδοῖς<br>δδούς<br>δδοί | τὰ<br>τῶν<br>τοῖς<br>τὰ<br>ὧ | δῶρα [dona]<br>δώρων<br>δώροις<br>δῶρα [dona]<br>δῶρα [dona]                      |

Andere Beispiele: Θεός (Gott), νόμος (Geset), κίνδυνος (Gesaft), ταῦρος (Stier), ποταμός (Fluß), πόνος (Mithe), βίος (Leben), δάνατος (Tod), σῦκον (Feige), μέτρον (Maaß), ίμάτιον (Kleid).

# Bemerkungen:

Die Feminina erkennt man zum Theil schon nach den allge-§ 127 meinen Geschlechtsregeln (§ 101, 103): ἡ παρθένος (Jungfrau), ἡ ἄμ-πελος (Rebe), ἡ νῆσος (Insel), ἡ ἤπειρος (Festland), Κόρινθος.

Außerdem merte man als Feminina:

- 1. Die Namen verschiedener Erd= und Steinarten: ψάμμος (Sand), κόπρος (Mist), γύψος (Areide), πλίνθος (Ziegel), σποδός (Asche), ψῆφος (Steinchen), βάσανος (Prüfstein).
- 2. Berschiedene Wörter für Weg: δδός, κέλευθος, ἀτραπός (Fuß= steig), άμαξιτός (Fahrweg) dem ähnlich ή τάφρος (Graben), aber δ στενωπός (enger Beg).
- 3. Wörter mit dem gemeinsamen Begriff der Höhlung: χηλός (Lade), γνάθος (Kinnlade), πιβωτός (Kaften), σορός (Sarg), ληνός (Kelter), πάρδοπος (Bactrog), πάμῖνος (Ofen).
- 4. Mehrere substantivirte Adjectina, zu denen eigentlich ein Substantiv weiblichen Geschlechts zu ergänzen ist: ή διάμετρος (erg. γραμμή Linie) Durchmesser, σύγκλητος (erg. βουλή Rath) Versammlung des Senats.
- 5. Einzeln: βίβλος (Buch), δάβδος (Stab), διάλεπτος (Mundart), νόσος (Krantheit), δοόσος (Thau), δοπός (Balken). Mehrere Benennungen persönlicher Wesen sind Communia, das heißt bei gleicher Form männlich, wenn sie ein männliches, weiblich, wenn sie ein weibliches Wesen bezeichnen: δ θεός (Gott), ή θεός (Göttin), δ ἄνθρωπος und ή ἄνθρωπος.

Einige Wörter find im Singular Masculina, im Plural Reutra: δ σίτος (Getraibe), Pl. τὰ σίτα, δ σταθμός (Stall, Wage), Pl. besonders in letterer Bedeutung τὰ σταθμά, ebenso poetisch τὰ δεσμά, zum Sing. δεσμός (Yand). Umgekehrt findet sich zu τὸ στάδιον (Stasbion) auch der Plural of στάδιοι. — Mehr der Art bei Dichtern.

§ 128 Die Endung des Genitivs S. ist -0, welches mit dem o des Stammes in -ov zusammengezogen wird (vgl. § 122): ἀνθρωπο-0 ἀνθρώπου.

§ 129 Der Vocativ enthält ben reinen Stamm, dessen schließendes o zu e geschwächt wird: «voome.

Statt der Vocativform tritt bisweilen die Nominativform ein: poet.  $\tilde{\omega}$   $\varphi l \lambda o_S$  (lieber). — Von  $\vartheta \epsilon o_S$  ift der Vocativ nicht üblich, wohl aber von Compositis:  $\tilde{\omega}$   $T\iota \mu o \vartheta \epsilon \epsilon$ .

'Aδελφός (Bruder) hat im Bocativ mit zurückgezogenem Accent άδελφε.

§ 130 Mehrere Wörter, welche e ober o vor dem Endlaut des Stammes haben, können diese Vocale mit dem o zusammenziehen. Dabei gelten die Bestimmungen von § 36 und 37. Doch wird ea gegen § 38 in ā contrahirt.

<sup>§ 128</sup> D. Der epische Dialett hat für die Endung -0 des Gen. S. die ältere Form -10; -10 gibt mit dem o des Stammes 010: ἀνθρώποιο, πεδίοιο (πεδίο-ν Feld) Doch findet sich daneben auch das attische ov.

Andere epische Eigenthümlichkeiten sind:
-οιιν = οιν im G. D. Dual ἄμοιιν (ἄμος Schulter), οισι(ν) = οις im Dat. Plur. ἀνθοώποισι(ν), was auch neuionisch ist und selbst bei Attikern sich sindet (val. § 119).

<sup>§ 130</sup> D. Der ion. D. läßt die contrahirbaren Formen uncontrahirt: Alóos, dorkov.

| Beispiele: Stämme |                                      | δ νοι<br>νοο                   | voŭ-5 Sinn<br>voo                      |                                    |                                                      | τό όστου-ν Anochen<br>όστεο                  |                                                 |  |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Sing.             | Nom.<br>Gen.<br>Dat.<br>Acc.<br>Boc. | δ<br>τοῦ<br>τῷ<br>τὸν<br>ὧ     | νόο-ς<br>νόου<br>νόφ<br>νόο-ν<br>νόε   | νοῦ-ς<br>νοῦ<br>νῷ<br>νοῦ-ν<br>νοῦ | το τοῦ τοῦ τοῦ σοῦ σοῦ σοῦ σοῦ σοῦ σοῦ σοῦ σοῦ σοῦ σ | όστέου<br>όστέφ<br>όστέο-ν                   | όστοῦ-ν<br>όστοῦ<br>όστοῦ<br>όστοῦ-ν<br>όστοῦ-ν |  |
| Dual. N.          |                                      | τω                             | νόω<br>νόοιν                           | ν ω΄<br>ν ο ζ ν                    | τω τοῖν                                              | οστέω<br>οστέοιν                             | δστώ<br>δστοῖν                                  |  |
| Blur.             | Dat.                                 | οί<br>τῶν<br>τοῖς<br>τοὺς<br>ὧ | νόοι<br>νόων<br>νόοις<br>νόους<br>νόοι | νοῖ<br>νῶν<br>νοῖς<br>νοῦς<br>νοῦς | τὰ<br>τῶν<br>τοῖς<br>τὰ<br>ὧ                         | δστέα<br>δστέων<br>δστέοις<br>δστέα<br>δστέα | όστα<br>όστων<br>όστοῖς<br>όστα<br>όστα.        |  |

Andere Beispiele: Alovs (Schifffahrt), hovs (Strom), adslycdovs (Brudersohn).

Bei der Bufammenziehung treten einige Unregelmäßigkeiten der § 131 Betonung ein, nämlich

- 1. Der Rom., Acc., Boc. Dual. wird orntonirt gegen § 87.
- 2. Die zusammengesetzten Wörter lassen den Accent auch gegen \$ 87 auf der vorletzten Sylbe:  $\pi solnlow$ , Dat. von  $\pi solnlow$  (Umfahrt) nati  $\pi solnlow$  (auß  $\acute{o} \varphi$ ).
  - 3. Das Wort záveov (Korb) tautet contrahirt zavovo gegen § 87. Neber die zusammengezogenen Adjectiva § 183.

# Attische Declination.

Sine kleine Anzahl von Wörtern hat statt des kurzen D-Lautes § 132 (o) den gedehnten (ω). Dies ω am Schlusse des Stammes geht durch alle Cafus durch, nimmt aber dabei die Cafusendungen auf, so weit es möglich ist. Die meisten der hieher gehörigen Wörter haben ε vor dem ω, und für -εω sindet sich auch die Nebenform -āo: νεώ-ς (Tempel) neben νāό-ς, λεώ-ς (Volk) neben λāό-ς (vgl. § 37 D.). Man neunt diese Declination die attische.

Heber die Adjectiva auf ω-ς § 184; über einige zwischen dieser und ber zweiten hauptdeclination schwankende Wörter § 163, 174.

<sup>\$ 132</sup> D. Die Genitivendung -0 zeigt sich bei Hom. in Πετεω-0 Gen. S. zum Nominativ Πετεω-5, Πηνελέω-0, Nom. Πηνέλεω-5.

| Beispi<br>Stämme |          | δ νεώ-ς<br>νεω | Lempel | το άνως<br>άνωγε | γεω-ν Saal<br><b>ω</b> |
|------------------|----------|----------------|--------|------------------|------------------------|
| Sing.            | Rom.     | δ              | νεώ-ς  | το               | ἀνώγεω-ν               |
|                  | Gen.     | τοῦ            | νεώ    | τοῦ              | ἀνώγεω                 |
|                  | Oat.     | τῷ             | νεώ    | τῶ               | ἀνώγεφ                 |
|                  | Acc.     | τὸν            | νεώ-ν  | τὸ               | ἀνώγεω-ν               |
| Dual. N          | 8. A. B. | τω             | νεώ    | τω               | ἀνώγεω                 |
|                  | G. D.    | τοΐν           | νεών   | τοτν             | ἀνώγεφν                |
| Plur.            | Rom.     | οί             | νεώ    | τὰ               | ἀνώγεω                 |
|                  | Gen.     | τῶν            | νεών   | τῶν              | ἀνώγεων                |
|                  | Dat.     | τοῖς           | νεώς   | τοἰς             | ἀνώγεως                |
|                  | Acc.     | τοὺς           | νεώς   | τὰ               | ἀνώγεω.                |

Anderes Beispiel: nalws (Tau).

§133 Die Betonung ift in diesen Wörtern in zwei Studen unregelmäßig, nämlich

1. gilt ew in Bezug auf den Accent immer nur für eine Sylbe:

Merédews, scheinbar gegen § 82;

2. wird auch auf die Genitive und Dative, wenn sie auf der Endssulbe betont sind, der Accent nicht als Circumster, sondern als Acutus gesetzt, gegen § 109.

Unm. Auf die Berbindung mit nachfolgenden Enkliticis hat die

Regel 1 feine Anwendung (vgl. § 93).

§134 Der A= und D=Declination, also ber gesammten ersten ober vo= calischen Hauptbeclination, gemeinsam ist folgendes:

1. Die Masculina haben im Rom. Sing. die Endung -g

2. die Masculina haben im Gen. Sing. die Endung -0 (§ 122, 128) 3. alle drei Geschlechter haben im Dat. Sing. langen Bocal mit 2. subscriptum

4. alle drei Geschlechter haben im Acc. S. -ν (für alteres -μ,

§ 67 Anm.)

- 5. alle brei Geschlechter haben im Rom., Acc., Boc. Dual. gedehnten Stammbocal
- 6. alle brei Geschlechter hängen im Gen., Dat. Dual. -w an ben Stammbocal

7. alle drei Geschlechter haben im Gen. Bl. -wr

8. alle drei Geschlechter fügen im Dat. Pl. -oi(v) oder 5 mit vorhergehendem i an den Stammbocal

9. die Masculina und Feminina fügen im Rom. Pl. -c an-den Stammbocal

10. die Masculina und Feminina haben im Acc. Bl. -5 mit vorhergehender Länge, welche als Erfatz für das ausgefallene v ber ursprünglichen Endung -vs zu betrachten ift (§ 42).

Berfchieden ift demnach nur die Bildung des Gen. C. ber Jemi-

nina und die Betonung bes Ben. Bl.

# Zweite Sauptdeclination

(confonantifthe Declination)

gemeiniglich dritte Declination genannt.

Die zweite Hauptbeclination umfaßt alle Stämme, welche auf einen § 135 Consonanten, und die, welche auf die weichen Bocale ι ober v und auf Diphthonge ausgehen. Dazu kommen noch einige Stämme auf o (Nom. ω). Man erkennt den Stamm am besten im Gen. Sing., wo das, was nach Abwerfung der Endung os übrig bleibt, im allgemeinen als der Stamm betrachtet werden kann: λέοντ-ος St. λεοντ (Nom. λέων εδων), φύλαχ-ος St. φυλαχ (Nom. φύλαξ Wächter).

Daher ist zur genauen Anführung eines Wortes bieser Declination nicht der Rominativ allein, sondern auch der Stamm oder der Genitiv ersorderlich (dals St. dalt oder Gen. dautos Mahl) [lat. rex St. reg oder Gen. regis].

Der zweiten Hauptdeclination entspricht die lateinische f. g. dritte und vierte Declination. Die Casusendungen treten bei ihr in der Regel win d. h. nicht mit dem Auslant des Stammes vermischt herbor.

Anm. Die Stämme auf weiche Vocale folgen beshalb ber consonantischen Declination, weil die weichen Vocale (§ 35, 1) sich mit den Vocalen der Endungen bertragen: nlvog (St. niv Rom. nlvog ichte). — Bei den Diphthongftämmen kommt die Auflösung des v in F (§ 35 Anm.) in Vetracht, so daß z. B. der Stamm fov (Nom.  $fov_g$  Kind) in gewissen Formen ursprünglich fof [lat. bov] lautete (Gen. fof-of = bov-is). — Die D=Stämme haben wahrscheinlich einen Endeconsonanten eingebüßt.

Die zweite Hauptbeclination umfaßt alle brei Geschlechter. § 136

Die Neutra kann man nach § 105 schon aus der Flexion daran erkennen, daß sie den Nominativ und Accusativ gleich und zwar im Plural immer mit der Endung -a bilden: σώματ-α (St. σωματ N. S. σώμα Leib).

Bur Bestimmung bes Geschlechts aus dem Stamme find die § 137 michtigsten Regeln diese:

a) Masculina find die Stämme auf ev (Rom. εύ-5), της (N. της), τος (N. τως) und die auf ντ mit dem Nom. auf 5 oder ν mit vorhergehender Länge, so wie die meisten Stämme auf ν (bei verschiedenem Nominativ) mit vorhergehender Länge: St. γςαφεν Nom. γραφεύ-5 (Schreiber), St. und Nom. σωτής (Retter), St. ξητος Nom. ζήτως (Redner), St. λεοντ Nom. λέων (Löwe, leo), St. und Nom. άγών (Ramps).

§ 138 b) Feminina sind alle Stämme auf δ (Nom. -t-5, -~s-5), die meisten auf ι (Nom. -ι-5), die auf ο (Nom. -ω oder -ω-5) und die Eigenschaftsnamen auf τητ (Nom. -τη-5): St. έλπιδ Nom. έλπις (Hoffnung), St. πολι Nom. πόλις (Stadt), St. πειθο Nom. πειθώ (Ueberredung), St. ισοτητ Nom. ισότης (Gleichheit).

§ 139 c) Neutra sind die Stämme auf ματ (Nom. -μα), die Substantivstämme auf s mit dem Nominativ auf os oder ας, die auf ι und ν, welche kein s im Nom. anhängen, und die auf ǫ, welche den Bocal vor ǫ im Nom. kurz lassen: St. σωματ Nom. σωμα (Leib), St. γενες Nom. γένος (genus), St. und Nom. γηρας (Alter), St. und Nom. σίναπι (Senf), St. und Nom. ἄστν (Stadt), St. und Nom. ήτος (Herz).

§ 140 Einzeln merke man: ή γαστής (St. γαστες) Magen, ό πούς (St. ποδ) ξυβ, ή χείς (St. χεις) Hand, τὸ οὖς (St. ἀτ) Ohr, ό πῆχυς (St. πηχυ) Unterarm, ή φοήν (St. φοεν) Zwerchfell, Sinn, ό πέλεκυς (St. πελεκυ) Art, ό βότους (St. βοτου) Traube, ό στάχυς (St. σταχυ) Aehre, ό σφήξ (St. σφηκ) Welpe, ό μῦς (St. μῦς) Maus [mus], ὁ ἰχθύς (St. ἰχθυ) ξίβ, ὁ ἀής (St. ἀες) Luft, τὸ πῦς (St. πῦς) Feuer, τὸ ὕδως (St. ὑδατ) Waffer.

Bweigeschlechtig (communia) find mehrere Thiernamen, als:  $\delta$  und  $\hat{\eta}$  άλεπτονών (St. άλεπτονον) Hahn und Henne,  $\delta$  und  $\hat{\eta}$   $\hat{\delta}_S$  oder σ $\hat{v}_S$  (St.  $\hat{v}$  oder σv) Schwein [sus],  $\hat{\delta}$  und  $\hat{\eta}$  αίζ (St. αίγ) Ziege,  $\hat{\delta}$  und  $\hat{\eta}$  βο $\hat{v}_S$  (St. βον) Kind; und manche Personennamen:  $\hat{\delta}$  und  $\hat{\eta}$  πα $\hat{i}_S$  (St. παιδ) Knabe und Mädchen,  $\hat{\delta}$  und  $\hat{\eta}$  δαίμων (St. δαιμον) Gott und Göttin,  $\hat{\delta}$  und  $\hat{\eta}$  μάντις Bahrsager und Bahrsagerin.

§ 141 Die Endungen der consonantischen Declination find folgende:

Masculina u. Feminina. Neutra. Sing. Nom. , ob. Erfatdebnung keine Endung Gen. oς Dat. keine Enduna Acc. ă oder v Boc. feine E. oder wie im Rom. teine Endung Dual. N. A. B. **G. D.** οιν Plur. Nom. Gen. ων Dat.  $\sigma\iota(v)$ Mcc. ă

Boc. = Nom. es

<sup>§ 141</sup> D. Der homer. D. hat für ow im Gen. Dat. Dual. auch ow (vg<sup>1</sup>, § 128 D.) ποδ-οῶν und im Dat. Pl. häufig ftatt σι(ν) εσσι(ν): πόδ-ο ¿σσι(ν), felten εσι(ν): αἔγ-εσι(ν).

Der Accent ber zweiten Hauptbeclination weicht von ben § 107 § 142 aufgestellten Regeln in folgendem ab:

Einsplbige Wörter betonen im Genitiv und Dativ aller Rumeri die Casusendung und zwar, wenn sie lang ist, nach § 109 mit dem Circumster: nod-os, nod-c, aber noda, nodotv, nodav, nool.

#### Ausnahmen:

- 1. Die Participien, als: «ω (seiend) συτος, βάς (gehend) βάν-
  - 2. πᾶς (omnis) hat zwar παντός, παντί, aber πάντων, πᾶσι(ν).
  - 3. Die einzelnen Borter

παῖς (Knabe) δμώς (Stlave) θώς (Shatal) Τρώς (Troer) τὸ φῶς (Licht) ἡ φώς (Brandfled) ἡ δάς (Factel) τὸ οὖς (Ohr) ὁ σής (Motte)

find im Gen. Dat. Dual. und im Gen. Plur. Barorytona: παίδ-οιν, διώ-ων, φώτ-ων, δάδ-ων, ώτ-οιν, αber παισίν u. f. w. Egl. noch § 177.

4. Das erst durch Contraction einsplbig gewordene  $\tau \delta$   $\tilde{\eta}_Q = \tilde{\epsilon} \alpha_Q$  (Frühling ver)  $\tilde{\eta}_{QOS}$ ,  $\tilde{\eta}_{QL}$ .

In Bezug auf die Quantität ist zu beachten, daß der kurze §142b Stammbocal in mehreren einspldigen Formen verlängert wird: St. ποδ Rom. S. πού-ς (Fuß), St. παντ Rom. S. Reutr. παν (alles), St. πν ο Rom. S. πνο (Fener), St. σν Rom. S. σῦ-ς (Schwein), Acc. σῦ-ν.

Die Stämme der zweiten Hauptbeclination werden in brei Classen § 143 mit verschiedenen Unterabtheilungen eingetheilt, nämlich:

- 1. Die Confonantenstämme b. i. Stämme, die auf einen Confonanten ansgehen und zwar
  - a) Guttural= und Labial= b) Dental= c) Liquida=Stamme.
- 2. Bocalftamme b. i. Stamme, die auf einen Bocal ausgehen und gwar
  - a) weichvocalische b) Diphthong- c) D-Stämme.
- 3. Elidirende Stämme d. i. solche, welche zwar in ihrer bollen Form auf einen Consonanten ausgehen, denselben aber vor gewissen Casusendungen abwerfen, so daß für diese ein Bocal am Ende des Stammes steht und zwar
  - a) Sigma=Stämme b) T=Stämme c) N=Stämme.

<sup>§ 142</sup> D. Mehrere ber unter 3 angeführten Börter kommen bei Homer auch zweissplibig vor: πάτ-ς, δαί-ς. — Das homer. κῆς (Herz), wofür die Tragiker κέας fagen, hat im Dat. κῆς-ι.

#### 1. Confonantenftamme.

### a. Guttural- und Labialftamme

b. i. Stämme auf n, χ, γ, π, φ, β.

| Beispiel | .e:                             | ό φύλαξ Wächter                                                          | ή φλέψ Ader                                                         |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Stämme:  |                                 | φυλάκ                                                                    | φλεβ                                                                |
| Sing     | Nom. B.<br>Gen.<br>Dat.<br>Acc. | φύλαξ [dux]<br>φύλακ-ος [duc-is]<br>φύλακ-τ [duc-i]<br>φύλακ-α [duc-e-m] | φλέψ [pleb-s] φλεβ-ός [pleb-is] φλεβ-t [pleb-i] . φλέβ-α [pleb-e-m] |
| Dual.    | N. A. B.                        | φύλἄκ-ε                                                                  | φλέβ-ε                                                              |
|          | G. D.                           | φυλἄκ-οιν                                                                | φλεβ-οΐν                                                            |
| Plur.    | Nom. B.                         | φύλἄν-ες [duc-es]                                                        | φλέβ-ες                                                             |
|          | Gen.                            | φυλἄν-ων [duc-um]                                                        | φλεβ-ῶν                                                             |
|          | Dat.                            | φύλαξι(ν)                                                                | φλεψί(ν)                                                            |
|          | Acc.                            | φύλάν-ας [duc-es]                                                        | φλέβ-ἄς                                                             |

Andere Beispiele: δ μύρμηξ (Ameise) St. μυρμηκ, ή μάστιξ (Geißel) St. μαστίγ, δ od. ή βήξ (Husten), St. βηχ, ή φόρμιγξ (Leier) St. φορμιγγ, δ Αίθίοψ (Aethiopier) St. Αίθιοπ, ή κατηλιψ (Obergeschoß) St. κατηλιφ.

# Bemerkungen.

8145 Alle hierher gehörigen Stämme find männlich ober weiblich. Der Nom. S. wird sigmatisch b. h. durch Anfügung von gan den Stamm gebildet; das g geht hier wie im Dat. Pl. mit dem Endlaut des Stammes in goder w über (§ 48). Der Vocativ ist immer dem Rominativ gleich.

Unregelmäßig hat der St. dlonen im Rom. S. mit gedehntem Bocal  $\hat{\eta}$  dlon $\hat{\eta}$  (Huchs), umgekehrt lautet der Rom. Sing. der Stämme nyovn, powix mit gekürztem Bocal  $\delta$  nyovs (Herold),  $\delta$ ,  $\hat{\eta}$  powiz (Halme), wo der Accent beweist, daß das v und i von Natur kurz ist (vgl. § 83 Anm. 1). Der St.  $\tau \rho \iota \chi$  lautet im N. S.  $\hat{\eta}$  dolk (Haar), im Dat. Pl. Legl(v) (vgl. § 54 a).

# b. Dentalftamme

# b. i. Stämme auf r, &, & und v.

§ 146

|                      | ή λαμπάς<br>λαμπάδ<br>Fadel                              | τὸ σῶμα<br>σωμἄτ<br>Leib                     | λυθείς Rέν<br>λυθεντ<br>gelöjt (Brt. Av.B.) | γεροντ                 | δ ήγεμών<br>ήγεμον<br>Führer                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gen.<br>Dat.<br>Ucc. | λαμπά-ς<br>λαμπάδ-ος<br>λαμπάδ-ί<br>λαμπάδ-ά<br>λαμπάδ-ς | σῶμα<br>σώμἄτ-ος<br>σώμἄτ-ἰ<br>σῶμα<br>σῶμα  | λυθέντ-ος<br>λυθέντ-ἴ<br>λυθέντ-ἄ Μέν       |                        | ήγεμών<br>ήγεμόν-ος<br>ήγεμόν-ἰ<br>ήγεμόν-ἄ<br>ήγεμών |
|                      | λαμπάδ-ε<br>λαμπάδ-οιν                                   | σώμἄτ-ε<br>σωμάτ-οιν                         |                                             | γέροντ-ε<br>γερόντ-οιν | ήγεμόν-ε<br>ήγεμόν-οιν                                |
| Gen.<br>Dat.         | λαμπάδ-ες<br>λαμπάδ-ων<br>λαμπά-σι(ν)<br>λαμπάδ-άς       | σώμἄτ-ἄ<br>σωμἄτ-ων<br>σώμἄ-σι(ν)<br>σώμἄτ-ἄ | λυθέντ-ων<br>λυθεῖ-σι(ν)                    |                        | ήγεμόν-ες<br>ήγεμόν-ων<br>ήγεμό-σι(ν)<br>ήγεμόν-ας.   |

Andere Beispiele: ή πατοί-ς (Baterland) St. πατοίδ, τὸ ὄνομα (Name) St. ὀνοματ, ή νύξ (Nacht) [nox d. i. noct-s] St. ννπτ [noct], ή κακότη-ς (Schlechtigkeit) St. κακοτητ, τὸ γάλα (Milch) St. γαλακτ, τὸ μέλι (Honig) [mel] St. μελιτ, ὁ ὀδούς (Bahn) [den-s d. i. dent-s] St. ὀδοντ [dent], ὁ δελφίς (Delphin) St. δελφίν, ὁ ποιμήν (Hitt) St. ποιμεν, ὁ Ελλην (Hellene) St. Έλλην, ὁ ἀγών (Rampf) St. ἀγων. Die Adjectiva πένη-ς (arm) St. πενητ, ἄκων Ν. ἀκον (ungern) St. ἀκοντ, ἀπράγμων Neutr. ἄπραγμον (unthätig) St. ἀπραγμον.

# Bemerfungen.

Bei den Dentalstämmen, wie bei den andern unten zu erörternden § 147 Stämmen, kann der Nominativ Sing. der Masculina und Fe-minina auf doppelte Beise gebildet werden, nämlich

1. mit Sigma (sigmatischer Rominativ)
b. h. s wird an den Stamm gehängt. Bor diesem s milssen nach § 49
die Consonanten τ, δ, δ, wenn sie allein stehen, spurloß ausfallen: λαμπαδ-ς λαμπά-ς, κορυδ-ς κόρὔ-ς (Helm); ν aber und ντ hinterlassen bei furzen Stammvocalen Ersatzbehnung (§ 42), und zwar wird ä, t, ŭ zu ā, t, v, ε aber zu ει, o zu ov gedehnt: παντ-ς πά-ς (jeder), έν-ς εἰς (einer), δδοντ-ς δδού-ς (Bahn).

Ausn. Der einsplbige Stamm ποδ [ped] (§ 142 b) wird ausnahmsweise gedehnt: πού-ς [lat. pes d. i. ped-s]; δαμαρτ wirft ber Harte wegen g ab: ή δάμαρ (Gattin) statt δαμαρς. 2. ohne Sigma (afigmatifder Rominativ)

b. h. es wird nicht s angehängt, der Stammvocal aber, falls er kurz ist, gedehnt: und zwar wird durch diese Dehnung (§ 42 Anm.) ε zu η, ο zu ω: St. ποίμεν Nom. ποιμήν (Hirt), St. ήγεμον Nom. ήγεμών. Ist der Stammvocal an sich lang, so lautet der Nom. S. dem Stamme gleich: δ ἀγών (Kamps).

Das τ der Stämme auf ντ wird bei dieser Bildung nach § 67 abgeworfen: γεροντ Nom. γέρων [ftatt γερωντ]; das einfache τ der Participialstämme auf -oτ geht in 5 über: St. λελυχοτ N. S. λελυ-

κώς [statt λελυκωτ].

Anm. 1. Dağ bas g in λελυκώς (einer ber gelöft hat) nicht etwa ein angehängtes ift, erkennt man an dem Bocal ω. Bgl. χάρι-ς (Gunft) St. χαριτ.

Anm. 2. Die Stämme auf & und &, ebenfo die auf avr und evr bilben ben Rom. S. immer mit g, die Substantibstämme auf ovr und

bie Stamme auf v größtentheils ohne g.

§147b Das Neutrum stellt im Nom. Acc. Boc. S. nach §. 136 ben reinen Stamm dar, so weit er ben Lautgesetzen nach (§ 67) im Auslaut erscheinen kann: λυθέν(τ), λελυκός (statt λελυκοτ), πέφας (Gränze) vom St. πεφατ (Gen. πέφατ-ος), γάλα (Wilch) vom Stamme γάλακτ (Gen. γάλακτ-ος = lat. lact-is). Ueber πᾶν (St. παντ) § 142 b, einige Stämme auf -αφτ § 176.

Bom Acc. Sing, auf v bei einigen Stämmen auf it, id, id, vo,

vd handelt § 156.

§ 148 Der Vocativ der Masculina und Feminina stellt bald den reinen Stamm dar, so weit er im Auslaut möglich ist: "Αρτεμι (St. 'Αρτεμιδ), Αἶαν (St. Αἰαντ), γέρον (St. γεροντ), bald ist er dem Rominativ gleich, das letztere nothwendig, wenn der Ton auf der Endsplbe ruht: ἡγεμών, und bei allen Participien, auch wenn das nicht der Fall ist: λέγων (St. λεγοντ) sprechend.

Besonders zu merken ist der Bocativ παϊ (Anabe) vom St. παιδ. Anm. Die Stämme 'Απολλων, Ποσειδων, Rom. 'Απόλλων, Ποσειδων, berkürzen den Bocal im Bocativ zngleich mit der Zurüdziehung des Accents: "Απολλον, Πόσειδον. Rur der Accent wird zurüdgezogen in mehreren zusammengesetzten Börtern: 'Αγάμεμνον, κακόδαιμον (vgl. § 85).

§ 149 Die Bilbung bes Dat. Pl. ergibt fich aus ben Lautgeseten (§ 49,

<sup>§ 148</sup> D. Bom Stamme ανακτ (Nom. S. αναξ Herrscher) lautet bei Homer, ber Boc. ανα (verfürzt aus ανακτ, vergl. das Neutrum γαλα § 147 b); von e'inigen auf ντ fällt das ν weg: "Ατλα st. 'Ατλαν(τ).

<sup>§ 149</sup> D. Bei Homer finden fich Dative des Plurals mit Affimilation flatt ber Aussfloßung: ποσσί(ν) ft. ποδ-σι(ν) att. ποσί(ν) (πούς Fuß). Bgl. § 45 , D.

50). τ, δ, θ und einfaches v fallen vor der Endung σι(ν) spurlos, ντ aber mit Ersatdebnung aus.

Ausnahme. Die Abjectiva (nicht Participia) auf eve nehmen im Dat. Pl. keine Ersatzbehnung an: St.  $\chi \alpha \varrho \iota \epsilon \nu \tau$  (N. S.  $\chi \alpha \varrho \iota \epsilon \iota \tau$  annuthig) D. Pl.  $\chi \alpha \varrho \iota \epsilon \sigma \iota (\nu)$ . Bgl. § 50 Anm. 1.

### c. Liquidaftamme

### b. i. Stämme auf 2 und o.

| Beifx | iele:   | δ ἄλς                                                          | δ φήτως             | ή μήτηο            | δ θήο                                                   | § 1 |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| Stämi |         | ŭλ                                                             |                     | μητερ              | θηο                                                     |     |
|       |         | Salz                                                           | Redner              | Mutter             | Wild                                                    |     |
| Sing. | Nom.    | $\tilde{\alpha}\lambda$ - $\varsigma$ [sal]                    | <u></u> δήτωο       | μήτης [mater]      | θήο                                                     |     |
|       |         | άλ-ός [sal-is]                                                 |                     | μητο-ός [matr-is]  | θηο-ός                                                  |     |
|       |         | αλ-ί [sal-i]                                                   | <b>δήτο</b> ρ-ι     | μητο-ί [matr-i]    | θηο-ί                                                   |     |
|       |         | $\ddot{\alpha}\lambda$ - $\alpha$ [sal-e-m]                    | <u> </u>            | μητέο-α [matr-e-m] | ϑἦϙ-α                                                   |     |
|       | Voc.    |                                                                | <i>δητο</i> ρ       | μῆτερ              | θήρ                                                     |     |
| Du. N | . A. B. |                                                                | δήτοο-ε             | μητέο-ε            | $\vartheta \tilde{\eta} \varrho$ - $\varepsilon$        |     |
|       |         |                                                                | , , ,               | μητέο-οιν          | θηο-οῖν                                                 |     |
| Blur. | N. V.   | $\tilde{\alpha}\lambda$ - $\varepsilon_{\mathcal{S}}$ [sal-es] | <b>δήτοο-ες</b>     | μητέο-ες [matr-es] | $\vartheta 	ilde{\eta} arrho$ - $arepsilon arrho$       |     |
|       |         | $\dot{\alpha}\lambda$ - $\tilde{\omega}\nu$ [sal-um]           |                     | μητέο-ων [matr-um] | θηο-ῶν                                                  |     |
|       | Dat.    | $\dot{\alpha}\lambda$ - $\sigma \ell( u)$                      | <b>ξήτοο-σι(ν</b> ) |                    | θηο-σί $(ν)$                                            |     |
|       | Acc.    | αλ-ας                                                          | δήτοο-ας            | μητέο-ας           | $\vartheta \tilde{\eta} \varrho$ - $\alpha \varsigma$ . |     |

Andere Beispiele: το νέπτας (Göttertrank), δ αίθής (Aether) St. αίθες, δ πρατής (Mischkrug) St. πρατης, δ φώς (Dieb, fur) St. φως.

### Bemerkungen.

Den Nom. Sing. bilbet der einzige Stamm auf d &d sigmatisch, § 151 die männlichen und weiblichen Stämme auf o aber alle ohne s (§ 147, 2), daher bei langen Stammbocalen dem Stamme gleich; kurze Stamm= vocale werden, und zwar e in 19, 0 in w, verlängert.

Das Reutrum stellt im Rom. Sing. ben reinen Stamm bar: ro voo (Herz). Rur der einstlige Stamm noo behnt das v: ro noo

(Feuer § 142 b).

Der Boc. Sing. stellt bei den Stämmen auf o den reinen § 152 Stamm dar: όῆτος. Der Stamm σωτης (Nom. σωτής Retter) verfürzt η in ε zugleich mit der Zurndziehung des Accents (vgl. § 148): Boc. σῶτες.

<sup>\$ 150</sup> D. ή als poet. bas Meer. Curtius: Grammatit, 12. Aufl.

§ 153 Die Stämme πατερ, μητερ, δυγατερ, γαστερ, wovon die Nominative πατήρ (Bater), μήτης (Mutter), δυγάτης (Tochter), γαστής (Bauch) heißen, stoßen s im Gen. und Dat. S. auß (§ 61, c), wobei sie den Accent auf die Casusendung wersen (πατρός). Wo daß ε erscheint, ist es betont: μητέρα (troß μήτης), mit Außnahme deß Bocativs, in welchem der Accent zurück tritt: πάτες (troß πατής), δύγατες (troß δυγάτης). Im Dat. Pl. springt die Sylbe τες durch Metathesis (§ 59) in τρα um: μητρά-σι(ν).

Der Stamm Δημητες hat Δημήτης, Δήμητος, Δήμητοι,

Δήμητοα, Δήμητεο.

Der Stamm dores (N. S. dorns Stern) schließt sich diesen Wörtern nur in der Bildung des Dat. Pl. an: dorpdoi(v), dvno St. dves s. unter den Anomalen § 177, 1.

#### 2. Vocalftämme.

a. Weichvocalische Stämme d. i. Stämme auf und v.

| Bei∫: |              | ή σῦς Sau                             | ή πόλις Stadt                                                    | γλυκύς Μ. γλυκύ (jüß)                                                         |
|-------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Stämı |              | σὔ                                    | πολί                                                             | γλυκ ὔ                                                                        |
| Sing. | Dat.<br>Acc. | σῦ-ς<br>σῦ-ός<br>σῦ-τ<br>σῦ-ν<br>σῦ-ς | πόλι-ς<br>πόλε-ως<br>(πόλε-τ) πόλει<br>πόλι-ν<br>πόλι            | γλυκύ-ς Ν. γλυκύ<br>γλυκέ-0ς<br>(γλυκέ-τ) γλυκετ<br>γλυκύ-ν Ν. γλυκύ<br>γλυκύ |
| Du. N | &. A. B.     | σύ-ε                                  | πόλε-ε                                                           | γλυκέ-ε                                                                       |
|       | G. D.        | συ-οῖν                                | πολέ-οιν                                                         | γλυκέ-οιν                                                                     |
| Plur. | Dat.         | σὔ-ຜ້ν<br>σὔ-σί(ν)                    | (πόλε-ες) πόλεις<br>πόλε-ων<br>πόλε-σι(ν)<br>ες (πόλε-ας) πόλεις | (γλυκέ-ες) γλυκεῖς ℜέα<br>γλυκέ-ων<br>γλυκέ-σι(ν)<br>(γλυκέ-ας) γλυκεῖς ℜέα   |

Andere Beispiele:  $\delta$   $\beta \delta \tau \varrho v - s$  (Weintraube),  $\eta$   $\pi \delta \tau v - s$  (Fichte),  $\delta$   $\pi \tilde{\eta} \chi v - s$  (Unterarm) nach § 157,  $\eta$   $\delta \delta v \alpha \mu \iota - s$  (Wacht),  $\eta$   $\delta \tau \alpha \delta \iota - s$  (Aufestand, Parteiung), beide nach § 157. Abjectiva § 185.

### Bemerkungen.

§ 155 Der Nom. Sing. ber Masculina und Feminina wird immer figmatisch gebildet. Das Neutrum S. stellt den reinen Stamm dar; ebenso der

Das homerische δαήρ (Schwager) hat im Boc. δαερ, im Genit. Bl. δαέρων,

bas burch Synizese (§ 39) zweisylbig wird.

<sup>§ 153</sup> D. Das ε wird von Dichtern oft im Gen. und Dat. beibehalten: μητέφος, das gegen in anderen Casus ausgestoßen: θύγατρα. Im Dat. Plur. kann statt ασι(ν) auch das § 141 D. erwähnte εσσι(ν) eintreten: θυγατέφεσσι(ν).

Bocativ S. aller Geschlechter. Doch tritt dafür bisweilen die Nominativform ein, namentlich immer bei einsplbigen Wörtern. — Im Acc. S. der Masculina und Keminina tritt  $\nu$  an den Stamm.

Ueber die Dehnung der einsplbigen Stämme § 142 b. Doch tritt Diese Dehnung auch im Nom. Acc. Sing. einiger mehrsplbiger Borter ein.

Den Stämmen auf ι und ν schließen sich in der Bildung des Acc. § 156 S. die Barntona auf ιτ, ιδ, ιδ, νδ, νδ (Nom. ις, νς) an, indem sie nach Abwerfung des Stammconsonanten gewöhnlich ν anhängen: St. χαριτ (Nom. ή χάρι-ς Gunst) Acc. χάρι-ν, St. έριδ (Nom. ή έρι-ς Streit) Acc. έρι-ν, St. χορυδ (Nom. ή πόρυ-ς Helm) Acc. πόρυ-ν, St. ὀρντδ (Nom. δ und ή δρντ-ς Bogel) Acc. δρντ-ν.

Die Orntona dagegen haben immer α: ή έλπίς (Hoffnung) Acc. έλπίδ-α. Bereinzelt steht ή αλείς (Schliffel) St. αλειδ Acc. αλείν (selten αλείδ-α), Acc. Bl. αλείς oder αλείδ-ας.

Die meisten Stämme auf  $\iota$ , so wie die Adjectiv- und wenige Sub- § 157 stantivstämme auf  $\upsilon$ , verwandeln ihren Endvocal im Gen. Dat. S. und in allen Casus des Dual und Plural in  $\varepsilon$ . Dies  $\varepsilon$  bleibt vor der Endung des Gen. S. unverändert, doch tritt bei den Stämmen auf  $\iota$  und einigen Substantivstämmen auf  $\upsilon$  nach  $\varepsilon$  statt os die  $\mathfrak{s}$ . attische Endung  $\omega_s$  ein, welche (vgl. § 133) den Accent nicht hindert auf der Antepänultima zu stehen:  $\pi \delta \lambda \varepsilon$ - $\omega_s$ ,  $\pi \varepsilon \lambda \varepsilon \omega \varepsilon$  ( $\pi \varepsilon \lambda \varepsilon \omega \upsilon \varepsilon$ ) Axt).

Im Dat. S. wird et in e., im Rom. Pl. ees in e.s, im Acc. Pl. eas ebenfalls in e.s und das ea der neutralen Substantiva in  $\eta$ 

<sup>§ 156</sup> D. Der Acc. S. auf α von den dentalen Stämmen ist im homer. Dialekt etwas häusiger: γλανκώπιδ-α (γλανκώπις helläugig), έριδ-α; κλείς lautet κληίς Acc. κληϊδα.

<sup>§ 157</sup> D. Der ion. D. läßt bas i unverändert: Gen. πόλι-05, Dat. πόλι (aus πόλι-1), R. Bl. πόλι-ε5, Gen. πολί-ων, Dat. bei Herod. πόλι-σι(ν), Hom. πολί-εσσι(ν), Acc. πόλι-α5 (Herod. auch πόλι5). Andere Nebenformen bes hom. D. find: Gen. S. πόλη-05, Dat. Sing. πόλε-τ und πόλη-τ, Nom. Bl. πόλη-ε5, Acc. Bl. πόλη-α5.

Die Stämme auf v haben im Gen. S. immer os: nur der Dat. S. findet sich contrahirt:  $\pi \dot{\eta} \chi \varepsilon \iota$ . —  $\varepsilon \dot{v} \varrho \dot{v} - \varsigma$  (breit) hat im Acc. Sing, die Nebenform  $\varepsilon \dot{v} \varrho \dot{\varepsilon} \alpha$ .

zusammengezogen. Die Abjectiva aber behalten die offene Form ea: άστη, aber ηλυκέα.

Selten ift die Zusammenziehung von es in n im R. A. B. Dual. \$ 158 Der Ben. Bl. ber Stämme auf e folgt in ber Betonung bem Ben. G .: πόλε-ων wie πόλε-ως.

rò aorv (Stadt) wird folgendermaßen beclinirt:

Sing. N. A. B. agrv

Dual N. A. B. aore-e (aorn)

Ben. agre-og ob. agre-wg

Ben. D. agre-ow

Dat. (aore-t) aorei Blur. R. A. B. (aste-a) astn

Gen. agre-wu

Dat. ἄστε-σι(ν).

Die meiften Substantivftamme auf v laffen Diefen Bocal unverandert. Dabei wird ve im R. A. B. Dual. in v contrabirt; auch ber Acc. Bl. von ố indig (Fisch) lautet regelmäßig indig, ebenso von h opod-s (Augenbraue) Acc. Bl. oopoug.

ή έγχελυ-ς (Mal) behält v im Singular: Gen. έγχέλυ-ος, berwan-belt es aber im Dual und Plural in ε: R. B. έγχέλεις.

Das Abjectiv looi-g St. looi (kundig) behält sein i burch alle Cafus unverändert.

# b. Diphthongische Stämme

# b. i. Stämme auf ev, av, ov.

| § 159 |                   | δ βασιλεύς König                          | ή γοαῦς alte Frau         | δ u. ή βοῦς Rind                                                     |
|-------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       | Stämme:           | βασιλευ                                   | γοαυ                      | βου                                                                  |
|       | Sing. Nom.        | βασιλεύ-ς                                 | γοαῦ-ς                    | $\beta o \tilde{v}$ -s [bo-s]                                        |
| i     |                   | βασιλέ-ως                                 | γοα-ός                    | βο-ός [bov-is]                                                       |
|       | Dat.              | (βασιλέ-ϊ) βασιλεῖ                        | γοα-τ                     | βo-t [bov-i]                                                         |
|       |                   | βασιλέ-α                                  | γοαῦ-ν                    | $oldsymbol{eta}$ o $	ilde{oldsymbol{v}}$ - $oldsymbol{ u}$ [bov-e-m] |
|       | Voc.              | βασιλεῦ                                   | γοαῦ                      | $oldsymbol{eta}$ o $	ilde{v}$                                        |
|       | Du. N. A. B.      | βασιλέ-ε                                  | γοᾶ-ε                     | βό-ε                                                                 |
|       | <b>&amp;</b> . D. | βασιλέ-οιν                                | γοᾶ-οῖν                   | βο-οῖν                                                               |
|       | Plur. N. B.       | (βασιλέ-ες) βασιλης                       | γοᾶ-ες                    | βό-ες [bov-es]                                                       |
|       | •                 | οδ. βασιλεῖς                              |                           |                                                                      |
|       |                   | βασιλέ-ων                                 | γοα-ῶν                    | βο-ῶν [bo-um]                                                        |
|       |                   | $m{eta}$ ασιλε $m{	ilde{v}}$ -σι $(m{v})$ | $\gamma$ οα $v$ -σί $(v)$ | $eta o v$ - $\sigma i(v)$                                            |
|       | Acc.              | βασιλέ-ας                                 | γοαῦ-ς                    | βοῦ-ς `                                                              |

<sup>§ 158</sup> D. Der Dat. πληθύ-ϊ (πληθύς Menge) wird homer. zu πληθυϊ contrahirt. Im Dat. Pl. wird o bisweilen verdoppelt: vénv-ooi(v) (vénv-5 Leichnam) neben νεκύ-εσσι(ν).

<sup>§ 159</sup> D. Homer hat für yeavs yenvs Dat. yent Boc. yenv ober yenv, von bov-s

Andere Beispiele: ὁ γονεύ-ς (parens), ὁ legeύ-ς (Priester), 'Οδυσσεύ-ς, 'Αχιλλεύ-ς.

# Bemerfungen.

Alle Diphthongstämme hängen im Rom. S. s, im Dat. Pl.  $\sigma\iota(\nu)$ , § 160 die auf av und ov im Acc. S.  $\nu$  an den vollen Stamm. Im Boc. S. tritt dieser rein hervor.

Bor Vocalen d. i. in allen übrigen Formen ging das v des Stammes in F über (§ 35 Anm.):  $\beta oF - \delta g$  [bov-is] und fiel dann ganzlich aus:  $\beta o - \delta g$  [ $\beta o - \tilde{\omega} v$  = bo-um], vgl. § 35 D. 2.

Ein vereinzelter Diphthongstamm ist ol Rom. o $\bar{l}$ -s (Schaf) [ovis]: olds, oll, o $\bar{l}v$ ;  $\mathfrak{Pl}$ . oles, oldv, old(v), ols, vgl.  $\S$  34 D. 2.

Den Stämmen auf ov schließen sich in der Bildung des Acc. S. einige Composita von  $\pi o \dot{v}$ -s (Fuß) an:  $\tau o l \pi o v s$  (dreifüßig) Gen.  $\tau o l \pi o v s$ 0s, aber Acc.  $\tau o l \pi o v v$ ,  $v \alpha \tilde{v}$ -s s. unter den Anomalen § 177, 11.

Ueber bie Stämme auf ev merte man noch folgendes:

**§161** 

- a) im Gen. S. tritt (vgl. § 157) ws für og ein
- b) im Dat. Sing. wird et immer in et contrahirt
- c) im Acc. S. und Pl. wird α nicht contrahirt
- d) der Nom. Voc. Pl. geht bei den älteren Attikern auf  $\eta$ s, bei den jüngern auf  $\epsilon \iota s$  aus
- e) Börter, in denen vor ev noch ein anderer Bocal steht, können anch im Gen. und Acc. S. und im Acc. Pl. contrahirt werden: St. Πειφαιεν (R. Πειφαιεν΄ς Hafen Athens) Gen. Πειφαιώς Acc. Πειφαιά, χοεν΄-ς (Waaß) Acc. Pl. χοάς.

Anm. Die Genitive auf -ews sind durch Umspringen der Quantität (§ 37 D. 2) aus den homerischen auf nos entstanden. Daher die Länge der Endsylbe. Ebenso ist der Accusativ S. auf ex aus nx, der Rom. Bl. auf ns aus nes entstanden. Doch sindet sich auch ex, wie im Acc. Bl. exs. Letzteres wird besonders von spätern Schriftstellern auch in eiscontrahirt. — Ganz vereinzelt steht paoidns als Acc. Pl. bei Sophokles.

ben Acc. Pl.  $\beta \acute{o}-\breve{\alpha} g$  Dat.  $\beta \acute{o}-\varepsilon \sigma \sigma \iota(\nu)$ . Dorisch ist die Form  $\beta \widetilde{\omega} s$  für den Nom.,  $\beta \widetilde{\omega} \nu$  für den Acc. S.

<sup>§ 160</sup> D. Hir ols ion. δίς [ovis], δίος, Dat. Pl. οἴεσι, ὀΐ-εσσι ob. ὄεσσι, Acc. δίς. § 161 D. Der ep. Dialekt behnt das ε der Stämme auf εν vor Bocalen zu η: βασιλη-ος, βασιλη-ι, βασιλη-ας, βασιλη-ες, βασιλη-ων, ἀριστή-εσσι(ν) (ἀριστεύ-ς vornehmer), βασιλη-ας; boch kommen auch Genitive auf εος und εῦς (Ὀδυσεῦς), Dative auf εῖ, ει und Accusative auf εα und η: Τυδη vor.

Der neuion. D. läft e furz und uncontrabirt: Baoilé-ag, Baoilé-i.

#### c. D=Stämme

### d. i. Stämme auf o und w.

| Stän         | me:             | ή πειδώ Ueberredung<br>πειδο                                           | က် စုထ                                         | .02                                                        |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sing         | Dat.<br>Acc.    | πειδώ $(πειδό-ος)$ πειδοῦς $(πειδό-ί)$ πειδοῖ $(πειδό-α)$ πειδώ πειδοῖ | ήρω-ς<br>ήρω-ος<br>ήρω-ι<br>ήρω-α ήρω<br>ήρω-ς | \$1.   ἦοω-ες<br>ἡοώ-ων<br>ῆοω-σι(ν)<br>ἥοω-ας οδε<br>ἥοως |
| Dual<br>nach | und P<br>der vo | lural von <i>newd</i> gehen<br>calischen D=Declination.                | Dual                                           | ῆοω-ε<br>ἡοώ-οιν                                           |

Andere Beispiele:  $\dot{\eta}$   $\dot{\eta}\chi\dot{\omega}$  (St.  $\dot{\eta}\chi$ 0) Wiederhall,  $K\alpha\lambda\nu\psi\dot{\omega}$ ,  $\Lambda\eta\tau\dot{\omega}$ ,  $\delta\mu\dot{\omega}$ - $_{S}$  (St.  $\delta\mu$  $\omega$ ) Sklave,  $\mu\dot{\eta}\tau\varrho\omega$ - $_{S}$  (St.  $\mu\eta\tau\varrho$  $\omega$ ) avunculus.

# Bemerkungen.

§ 163 Die Stämme auf o, sämmtlich Feminina, bilben den N. S. ohne s mit Ausnahme des Stammes aldo, welcher in N. S. aldo-5 (Scham), im Acc. aldo sautet. Der dem Nominativ S. gleichsautende Accusativ S. ift gegen § 87 Drytonon: necdo nicht necdo.

Der Bocativ geht auf of aus. In allen übrigen Casus wird constrahirt. — Der Acc. der Stämme auf  $\omega$  bleibt in der Regel uncontrabirt. — Der St. & $\omega$ , Nom.  $\dot{\eta}$  & $\omega$ - $_{S}$  (Morgenröthe), hat im Gen. S. & $\omega$ , Dat. & $\omega$  (nach § 132), im Acc. aber & $\omega$  (aus & $\omega$ ). (Bgl. § 174.)

Mehrere Stämme auf ov gehören mit einzelnen Formen hierher: ἀηδών (Nachtigall) Gen. neben ἀηδόνος selten ἀηδοῦς, εἰκών (Bild) Gen. neben εἰκόνος selten εἰκοῦς, Acc. neben εἰκόνα selten εἰκώ (vgl. § 171).

<sup>§ 163</sup> D. Hom. zieht ỹçwi in ỹçw, Mirwa in Mirw zusammen. — Die alte und poet. Form für kw-z ist ỷŵ-z (St. ỷo), das wie aldŵ-z stectirt wird. — Bon einigen Eigennamen auf w im Rom. S. hat der neuion. Dial. Accusative auf ovr: Aprove, 'Iove.

#### 3. Glibirenbe Stamme

b. i. Stämme, welche ben Endconsonanten in gewiffen Formen ausftogen.

a. Sigmaftamme

b. i. Stamme, welche ibr Siama ausftoken.

8164

| Plur. | Nom.<br>Gen.<br>Dat. | (γενέ-οιν) γενοΐν<br>(γένε-ἄ) γένη<br>(γενέ-ων) γενών<br>γένε-σι(ν)<br>(γένε-ἄ) γένη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (εὖγενέ-οιν) εὐγενοῖν (εὑγενέ-ες) εὐγενεῖς Ν. (εὐγενέ-α) εὐγενεῖς Ν. (εὐγενέ-α) εὐγενοῖν εὐγενέ-σι(ν) (εὐγενέ-ἄς) εὐγενεῖς Ν. (εὐγενέ-α) εὐγ |                                                                    |  |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|       |                      | (γένε-ε) γένη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (εὐγενέ-ε) εὐγενῆ                                                                                                                            |                                                                    |  |
| eing. | Ben.                 | The same of the sa | M. εὐγενής (εὐγενέ-ος) εὐγενοῦς (εὐγενέ-ϊ) εὐγενεῖ (εὐγενέ-ἄ) εὐγενῆ εὐγενές                                                                 | <ul><li>Ν. εὐγενές</li><li>Ν. εὐγενές</li><li>Ν. εὐγενές</li></ul> |  |
| Stäm  | me:                  | γενες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ωτ. εύγενής Ν. εύγενές<br>ε ύ γ ε ν ε ς                                                                                                      |                                                                    |  |

Andere Beispiele: τὸ είδος (Gestalt), κάλλος (Schönheit), μέλος (Ried), ardog (Laft). — Adjectiva: σαφής N. σαφές (beutlich), ακοι-Búc N. axolbés (genau), evádns N. evndes (einfältig). Bal. § 85. Bemerkungen.

Die Sigmastämme behalten ihren Endconsonanten nur da, wo er § 165 im Auslaut zu stehen kommt b. i. im N. A. B. Sing, der Neutra, im Rom. und Boc. Sing. der Masculina und Jeminina.

Hieher gehören einige Neutra auf -ag: St. und Nom. noeag (Fleisch), phoas (Alter). Das a bleibt hier in der Regel durch alle Casus: Gen. (χρέα-ος) κρέως, (γήρα-ος) γήρως, (γήρα-ι) γήρα oder γήραι. In einigen Stämmen geht es aber in e über und wird bann im Ben. mit der Endung -og in ovs, im Dat. mit i in ei contrahirt: xvépag (Dunkel) Gen. xvépove, hoéras (Götterbild) poet. Dat. hoérei. Bgl. auch § 168.

Die zahlreicheren neutralen Substantivstämme auf -eg verwandeln den Stammvocal s im Rom. A. B. Sing. in o: St. yeves yévos, die Neutra der Adjectiva laffen & unverändert: edyevés, die Masculina und Feminina bilden ben Rom. S., ba g nicht mehr angehängt werben fann,

<sup>§ 165</sup> D. Der epische D. läßt die Bocale der Sigmastämme häusig, der neuionische immer uncontradirt: γένεος, γένει. Homer hat im Gen. S. einigemal ευς (aus εος § 37, D. 1): δάρσευς (δάρσος Muth).

Im Dat. Bl. hat Homer drei Ausgänge: ε-εσσι(ν), εσ-σι(ν) und das gewöhnliche εσι(ν): βελέ-εσσι(ν), βέλεσ-σι(ν), βέλεσ-σι(ν) (βέλος Geschos). — Edende bei den Stämmen auf -ας: δέπας (Becher), δεπά-εσσι(ν), δέπασ-σι(ν). Der Uedergang von α in ε ist im ion. D. noch häusiger: ουδας (Boden), Genitiv ουδε-ος, κώας (Bließ), Rom. Bl. κώε-α. Aber γήρα-ος, κνέφα-ος. Bon κρέας Gen. Pl. hom. κρειών.

durch Dehnung (§ 147, 2) auf ns: εύγενής aus εύγενες wie ποιμήν αμέ ποιμεν.

Die Masculina und Feminina zeigen im Boc. S. ben reinen Stamm; find es gusammengesette, im Nom. Sing. nicht orntonirte Borter, fo trifft ber Accent die brittlette Splbe (vgl. § 148, § 85): Rom. Dongarns Βος. Σώμοατες, Rom. Δημοσθένης Βος. Δημόσθενες.

Auch das Reutrum alndes (Masc. alndig mahr) gieht ben Ton

gurnd im Frageton: alydes; (wirklich?)

§ 166 In allen übrigen Formen wird g ausgestoßen (§ 61 b und 49): γένε-τ ft. γένεσ-ι [gener-i]. Ueberall wo zwei Bocale zusammentreffen, werden fie contrabirt. se im N. A. B. Dual wird zu n. sa zu n. aber wenn vor e noch ein Bocal ftand, nach § 41 bisweilen gu a: St. evδεες Rom. ένδεής (mangelhaft) Acc. ένδεα, St. ύγιες Rom. ύγιής (gefund) Acc. S. bria aber auch brin, St. xoses Rom. ro xoéos (Schuld) Rom. Bl. roea. Die Abjectiva auf -quis (St. ques) haben φυη und φυα: εύφυής (gut geartet) εύφυη und εύφυα.

Barntonirte gufammengefeste Abjectiva haben im Ben. Du. und Bl. gegen § 87 den Ton auf der Banultima: adragnav (Nom. adragnys felbftgenügend), so auch das substantivirte ή τοιήσης (Dreideder) Gen. Pl. τοιήσων.

§ 167 Bei den Gigenraman 2015

Bei den Eigennamen auf -nlens (St. nlees), welche mit nléos (St. nlees Ruhm) zusammengesett find, tritt im Dat. Sing. eine Doppelte, in allen übrigen Cafus einfache Bufammenziehung ein : Rom. (Περικλεης) Περικλής, Βεπ. (Περικλεεος) Περικλέους, Dat. (Περικλεεϊ, Πεοικλέει) Περικλεί, Μςς. (Περικλεεα) Περικλέα, Βος. (Περίκλεες) Περίκλεις. b. T. Stämme

Stämme melde ihr + quaftoben

| Beispiel:<br>Stamm:     | τὸ πέρας Horn<br>περάτ            |                      | 3                     |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                         | πέοἄς<br>πέοᾶτ-ος<br>πέοᾶτ-ι      | (πέραος)<br>(πέραϊ)  | κέοως<br>κέοως        |
| Dual. N. A. B.<br>G. D. | κέοᾶτ-ε<br>κεοάτ-οιν              | (πέραε)<br>(περάοιν) | κέοᾶ<br>κεοφν         |
|                         | πέοᾶτ-α<br>πεοᾶτ-ων<br>πέοᾶ-σι(ν) | (πέραα)<br>(περάων)  | κέο <u>α</u><br>κεοών |

<sup>§ 166</sup> D. Hom. Acc. δυςαλέα, ύπερδέα (N. ύπερδεής sehr schrecklich) und ganz unregelmäßig ζαήν (R. ζαής heftig webend). - Ein Bocal vor ε wird öftere bei Dom. πιστη μαγν (21. μαγς μετιμ ιστορεισ). — Επι Βοσαι στ ε intro opters det Pomi mit diesem contrahirt: σπέος oder σπείος (Höhle), Gen. σπείονς, Dat. σπή-ι (αιθ σπέει), Dat. Plur. σπή-εσσι(ν) μια σπέσσι(ν); εὐκλεής (ruhmwolf) Acc. εὐκλείως (αιθ εὐκλέεως), ader ἀκληείς νοι ἀκλεής (ruhmwolf) — Perod. εὐνδεέες (ἐνδεής mangeshaft), ἀνθοωποφυέως (ἀνθοωποφυής menschenartig). § 167 D. Der ep. D. bildet Ηρακλής, Ἡρακλήος, Ἡρακλήος, Ἡρακλήα, ὁτ πειίοπ. Ἡρακλέης, Ἡρακλέος, Ἡρακλέις, Ἡρακλέα.

## Bemerfungen.

Hieher gehören nur einige wenige Wörter, von benen zequs das § 169 einzige in attischer Prosa wirklich übliche ist. — v wird im Nom. Acc. Boc. Sing. nach § 67 zu s. Die Contraction geschieht ganz so wie bei den Sigmastämmen auf -as (§ 165).

Anm. Da  $\tau$  sonst nicht zwischen zwei Bocalen auszusallen psiegt, so sind hier wohl eigentlich zwei verschiedene Stämme zusammen gestossen, ein T-Stamm  $\kappa \varepsilon \varrho \alpha \tau$ , und ein Sigmastamm  $\kappa \varepsilon \varrho \alpha \varsigma$ . Die Formen mit  $\tau$  sind aus jenem, die ohne  $\tau$  aus diesem abzuleiten. Der R. A. B.  $\kappa \varepsilon \varrho \alpha \varsigma$  kann aus beiden entstanden sein.

### c. N=Stämme

### b. i. Stämme, welche ihr v ausstoßen.

| Beispi<br>Stamm | e1;          | Wt. F. μείζων größer - N. μ<br>μειζον                                                             | ιείζου |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sing.           | Gen.         | μείζων R. με<br>μείζον-ος<br>μείζον-ι                                                             | εΐζου  |
|                 | Acc.         | μείζον-α (μειζοα) μείζω 🛛 τλ. με                                                                  | εῖζον  |
| Du. N.          |              | μείζον-ε<br>μειζόν-οιν                                                                            |        |
| Plur.           | Gen.<br>Dat. | μείζον-ες (μειζοες) μείζους Ν. μι<br>μειζόν-ων<br>μείζο-σι(ν)<br>μείζον-ας (μειζοας) μείζους Ν. μ |        |

Andere Beispiele: βελτίων (besser), αλοχίων (häßlicher), αλγίων (immerglicher).

# Bemerfungen.

Die vollen und die contrahirten Formen sind gleich üblich. Die § 171 offenen aber [ueisoa] kommen gar nicht vor.

Die mehr als zweisplbigen Comparative ziehen im N. A. B. S. des Neutrums den Accent auf die drittlette Sylbe zurüd: βέλτιον, αίσχιον.

<sup>§ 169</sup> D. κέρας neuion. Gen. κέρεος, τέρας (Wunderzeichen) Nom. Pl. hom. τείρεα, neuion. τέρατα oder τέρεα, Gen. Pl. hom. τεράων.

Βεινεgliches τ zeigt sich auch in den Stämmen ίδοωτ, γελωτ, χοωτ (Nom. ίδοώς Schweiß, γέλως Gelächter, χοώς Haut), Dat. ίδοώ, Acc. ίδοώ, Dat. γέλω, Acc. γέλων (auch homer. γέλος, γέλον) und regelmäßig hom. χοόος, χοοί, χοόα (vgl. αίδώς, ήώς § 163) neben χοωτ-ός, χοῶτ-α. — Bgl. § 177, 20. § 171 D. Homer bildet von χυχεών (Mischtrank) den Acc. χυχεώ oder χυχείω.

Außer den Comparativen (Rom.  $\omega v$ , ov) gehören hieher nur die beiden Eigennamen  $A\pi \delta \lambda \lambda \omega v$  (Stamm und Rom.) und  $Hoseid \tilde{\omega} v$  (dgl.): Acc.  $A\pi \delta \lambda \lambda \omega$  (neben  $A\pi \delta \lambda \lambda \omega v - \alpha$ ),  $Hoseid \tilde{\omega}$  (neben  $Hoseid \tilde{\omega} v - \alpha$ ). Ueber den Bocativ § 148 Anm. Zu vergleichen ist das Schwanken mehrerer Stämme zwischen ov und o (§ 163).

# Ueberficht über die Ausgänge der zweiten Hauptbeclination:

| § 172 | Non  | inativ      | :        | Stamm:                    |               |                                                             |      | •                                     |
|-------|------|-------------|----------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|       | auf  | -α          |          | -ατ                       |               | τὸ σῶμα (Leib)                                              | Ben. | σώματος                               |
|       | "    | -αις        |          | -αιδ<br>-αιτ              |               | ό παίς (Knabe)<br>ή δαίς (Mahl)                             | 11   | παιδός<br>δαιτός                      |
|       | "    | -αν<br>-αν  | M.<br>N. |                           | Api.          | Πάν (Gott Pan)<br>τὸ πᾶν (das ganze)                        | "    | Πανός<br>παντός                       |
|       | "    | -αρ         |          | -αοτ<br>-α(ο)τ            |               | τὸ ἔαρ (Frühling)<br>ή δάμαρ (Gattin)<br>τὸ φρέαρ (Brunnen) | " "  | ἔαρος<br>δάμα <b>ρτ</b> ος<br>φρέατος |
|       | 11   | -ăs<br>-ăs  | F.<br>N. | -αδ<br>-ατ                |               | ή λαμπάς (Factel)<br>τὸ πέρας (Ende)                        | "    | λαμπάδος<br>πέρατος                   |
|       | "    | -āç         | M.       | -αντ<br>-αν               | Abj.          | δ γίγāς (Gigant)<br>μέλāς (schwarz)                         | "    | γίγα <b>ντ</b> ος<br>μέλἄνος          |
|       | . ,, | -αυς        | F.       | $-\alpha(v)$              |               | ή γοαύς (alte Frau)                                         | "    | γοαός                                 |
|       | n    | -E1Q        |          | -£16                      |               | ή χείο (Hand)                                               | **   | χειφός                                |
|       | "    | -દાડ        | М.<br>F. | -εντ<br>-εν<br>-ειδ       | Part.<br>Adj. | λυθείς (gelöst)<br>είς (ein)<br>ή αλείς (Schlüssel)         | "    | λυθέντος<br>ένός<br>αλειδός           |
|       | "    | -εν         | N.       | -εντ<br>-εν               | Part.<br>Adj. | λυθέν (gelöst)<br>ἄφδεν (männlich)                          | "    | λυθέντος<br>ἄφδενος                   |
|       | "    | -85         | N.       | $-\varepsilon(\varsigma)$ | Adj.          | σαφές (deutlich)                                            | "    | σαφοῦς                                |
|       | "    | -εύς        | M.       | $-\varepsilon(v)$         |               | ο φονεύς (Mörder)                                           | ***  | φονέως -                              |
|       | ,    | -ην         | M.       | -εν<br>-ην                |               | δ λιμήν (Hafen)<br>δ Έλλην (Grieche)                        | "    | λιμένος<br>Έλληνος                    |
|       | ,,   | -η <b>Q</b> |          | - <b>ε</b> Q<br>-εQ       |               | δ αίθής (Aether)<br>δ πατής (Bater)                         | "    | αίθέρος<br>πατρός                     |

ητ

 $-\epsilon(\varsigma)$ 

βαρύτης (Schwere)

o, ή τοιήρης (Dreidecter)

, mensche ληα, der

Adj. idor (kundig) rd peli (Honig)

| Rominativ:          | Stamm:                         |               |                                                                                                                         |                |                                                       |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| auf -es             | -เ<br>-เช<br>-เτ<br>-เช<br>-เข | Abj.          | ή πόλις (Stadt)<br>ἴδοις (fundig)<br>ἡ ἐλπίς (Hoffnung)<br>ἡ χάοις (Gunft)<br>ὁ, ἡ ὄονις (Bogel)<br>ἡ Σαλαμίς (Salamis) | Sen.           | ίδοιος<br>ἐλπίδος<br>χάριτος<br>ὄονὶθος<br>Σαλαμῖνος  |
| , -ov N             | -ον<br>-οντ                    | Adj.<br>Part. | εύδαιμον (gliidlid)<br>λύον (lösend)                                                                                    | "              | εύδαίμονος<br>λύοντος                                 |
| " -os N.            | -ε(ς)<br>-οτ                   | Part.         | τὸ γένος (Geschlecht)<br>πεφυνός (geschaffen)                                                                           | "              | γένους<br>πεφυπότος                                   |
| " -ovs              | -οντ<br>-οδ<br>-ο(υ)           |               | ο όδούς (Zahn)<br>δ πούς (Fuß)<br>δ, ή βοῦς (Rind)                                                                      | "              | όδόντος<br>ποδός<br>βοός                              |
| " -v N.             | -v                             |               | τὸ ἄστυ (Stadt)                                                                                                         |                | ἄστεος                                                |
| ,, -υν M.<br>N.     | -υν<br>-υντ                    | Part.         | δ μόσυν (Holzthurm)<br>δεικνύν (zeigend)                                                                                | "              | μό <b>σ</b> υνος<br>δειχνύντος                        |
| F.                  | -v<br>-v∂                      | Part.         | δειχνύς (zeigend) δ ίχθύς (Fisch) δ πῆχυς (Elle) ἡ χλαμύς (Oberfleid) ἡ χόους (Helm)                                    | 11<br>11<br>11 | δεικνύντος<br>ίχθύος<br>πήχεως<br>χλαμύδος<br>κόρυθος |
| " -ω F.             | - <u>o</u>                     |               | ή κόους (Heberredung)<br>ή πειθώ (Ueberredung)<br>ή ἀηδών (Rachtigall)                                                  | H              | πειθοῦς                                               |
| ,, -ων<br>M.        | -0ν<br>-ων<br>-0ντ             |               | ο άγων (Kampf)<br>ο λέων (Löwe)                                                                                         | **<br>**       | ἀηδόνος<br>ἀγῶνος<br>λέοντος                          |
| ,, -ωρ Μ.           | -00                            |               | δ δήτωο (Redner)                                                                                                        | "              | <b>φήτ</b> οφος                                       |
| " -ως<br><b>M</b> . | -ω<br>-οτ<br>-ωτ               | Part.         | δ έρως (Liebe)                                                                                                          | 11<br>11<br>11 | ήρωος<br>αίδοῦς<br>πεφυκότος<br>ἔρωτος                |
| " -ψ                | -π<br>-β<br>-φ                 |               | δ γύψ (Geier)<br>δ χάλυψ (Stahl)<br>ή κατῆλιψ(Obergeschoß)                                                              | 11<br>11       | γῦπός<br>χάλὔβος<br>κατήλἴφος                         |
| , - <u></u> ξ       | -χ<br>-χ<br>-жτ                |               | δ φύλαξ (Wächter)<br>ή φλόξ (Flamme)<br>δ δνυξ (Nagel)<br>ή νύξ (Nacht)                                                 | " " "          | φύλᾶκος<br>φλογός<br>ὅνὔχος<br>νυκτός.                |

Die zweite Sauptdeclination hat mit der erften folgendes gemein: § 173 1. Die Masculina, nicht so consequent die Feminina, haben im die S. -5 (ober Ersat dafür);
2. im Dat. S. tritt ein (in der ersten Hauptdeclination subscribirt);
3. im Acc. Sing. nehmen die Bocals und zum Theil die Diphthongs

imme, fo wie haufig bie barytonirten Dentalftamme (§ 156) v an.

Anm. Die ursprüngliche Endung des Acc. S. war auch in der zweiten Hauptdeclination überall  $\nu$  (für  $\mu$  § 67 Anm.). Dies ward aber mit consonantischen Stämmen durch  $\alpha$  verbunden:  $\delta\delta\sigma\nu\tau$ - $\alpha$ - $\nu$  = lat. dent-e-m. Später fiel das  $\nu$  ab, und  $\alpha$  blieb in der Regel das einzige Zeichen:  $\delta\delta\delta\nu\tau$ - $\alpha$ .

4. 3m G. D. Dual ift iv (air, oir) die Endung;

5. im Ben. Bl. wv ;

6. im Dat. Bl. urfprünglich überall ou(v);

7. im Acc. Bl. überall g.

Anm. Die ursprüngliche Endung aller Acc. Bl. war  $\nu_S$ ;  $\nu$  fiel aber nach Bocalen aus und ward in der ersten Hauptdeclination durch Dehnung erset:  $\bar{\alpha}_S$ ,  $o\nu_S$ ; nach Consonanten tritt wie im Acc. S.  $\alpha$  ein, wonach  $\nu$  aussiel:  $\delta\delta\delta\nu\tau$ - $\alpha$ - $(\nu)_S$  sat. dent-e-s statt dent-e-ns.

8. Die Neutra haben alle im Rom. Acc. Boc. Bl. a.

Die Sauptverschiedenheit ber Endung liegt

1. im Gen. S., wo die zweite Hauptbeclination immer og (og) hat 2. im Rom. Bl., wo die Masculina und Keminina ber zweiten

Sauptbeclination immer eg haben.

# Unregelmäßigkeiten ber Declination.

§ 174 Die Bermischung zweier Stämme, die einen Rominativ haben fönnen, wird Heter of lifie (έτεροκλισία andere Biegung) genannt: Rom. σκότος (Finsterniß) Gen. σκότου (D=Declination) und σκότους (zweite Hauptdeclination), λαγώς (Hase) nach der att. Decl., aber Acc. λαγῶ (vgl. § 163).

Eine wichtige Unregelmäßigkeit dieser Art tritt bei den Eigennamen auf ης ein: Σωκράτης (Stamm Σωκρατες) aber Acc. Σωκράτην (wie vom St. Σωκρατα nach der A-Declination) neben Σωκράτη. Doch die

§ 167 besprochenen auf -κλής folgen durchweg der zweiten Hauptbeclination.
§ 175 Die Bildung einzelner Casus von einem anderen Stamme als der des Rominativs sein fann, heißt Metaplasmus (μεταπλασμός Umbildung): Nom. S. τὸ δένδρο-ν (Baum) Dat. Pl. δένδρεσι(ν) wie vom St. δενδρες; Nom. S. τὸ δάκρυο-ν (Thrane) Dat. Pl. δάκρυσι(ν) vom St. δακου (pvet. Nom. δάκου); τὸ πῦρ (Fener) aber Pl. τὰ πῦρά, Dat. τοῖς πῦροῖς nach der D=Declination; Nom. S. ὄνειρο-ς (Traum) Gen. neben ὀνείρον u. s. w. nach der D=Decl. ὀνείρατος, R. Pl. ὀνείρατα.

<sup>§ 174</sup> D. Mehrere männliche Stämme auf α N. ης haben bei Herod. im Acc. Ε. εα ftatt ην: δεσπότη-ς (Herr) δεσπότεα. ὁ ὅχο-ς (Bagen) hat bei Hom. im Pl. τὰ ὅχεα, ὅχεσφι(ν) vom St. ὀχες. Οἰδίπους hat poet. Nebenformen vom St. Οἰδιποδα Gen. Ε. Οἰδιπόδαο trag. Οἰδιπόδα, Hom. Σαφπηδών St. Σαφπηδον 11. Σαφπηδοντ. Μίνως Acc. Μίνωα (§ 163) und Μίνων.

S 175 D. Bichtigere homerische Metaplasmen sind: Dat. Bl. ἀνδοαπόδεσοι(ν) R. S. ἀνδοαπόδεσοι(ν) R. S. ανδοαπόδεσοι(ν) R. S. ανδοματα (Banbe) Sing. δ δεσμός, έρίησες R. Bl. 311 έρίησο-ς (trant), άλα-ί Dat. S. 311 άλκή (Stärke), δυσμένι 311 δυμίνη (Schlacht), έχω Acc. S. 311 έχως (Götterblut). — Anch in andern Fällen sind bei Homer verschieben ausslantende Stämme neben einander üblich, so ήνίοχο-ς (Wagensenker) Acc. ήνιοχηα (St. ήνιοχεν) neben ήνίοχο-ν.

Eine eigenthümliche Unregelmäßigkeit zeigen mehrere neutrale § 176 Stämme auf αρτ, als φρεαρτ; fie werfen nämlich im Rom. Acc. Boc. S. ihr τ, in den übrigen Casus aber ο weg: τὸ φρέας (Brunnen) Gen. φρέατος (auch φρητός), τὸ στέαρ (Talg) Gen. στέατος, τὸ ἡπαρ (Leber) Gen. ἡπατος, τὸ ἀλειφαρ (und ἄλειφα) (Salbe) Gen. ἀλείφατος.

Diesen reihen fich die Stamme σκα(Q)τ und δδα(Q)τ an: Rom.

σπώρ (Roth) Ben. σκατός, ύδωρ (Baffer) Ben. ύδατος.

Einzelne Anomala in alphabetifder Folge:

\$177

1. ἀνήφ (Mann) (vgl. § 153) ftößt das ε des Stammes ἀνεφ aus, wofür δ eingeschoben wird (§ 51 Anm. 2): ἀν-δ-φός, ἀνδφί, ἄνδφα, Βος. ἄνεφ; Dual. ἄνδφε, ἀνδφοΐν; Plur. ἄνδφες, ἀνδφῶν, ἀνδφᾶσιν, ἄνδφᾶς.

2. "Aons (Gott Ares) St. 'Aoes Ben. "Agews und "Ageog, Dat.

Aoet, Acc. "Aonv neben "Aon. Boc. regelm. "Aoeg.

3. dor ohne Rominativ, Gen. rov und ris dor-os (bes Lammes),

άρνί, ἄρνα, Dat. \$1. ἀρνάσι(ν).

4. το γόνυ (Knie genu) N. A. B., alles andere vom St. γονάτ, Gen. γόνάτος.

5. ή γυνή (Frau), alles andere vom St. γυναικ, Gen. γυναικός, Dat. γυναικί, Acc. γυναϊκα, Boc. γύναι, Dual. γυναϊκε, γυναικοΐν, \$\,\text{γυναικές}, γυναικόν, γυναιξίν, γυναϊκας.}

6. τὸ δόρυ (Bolz, Speer) St. δοράτ (vgl. 4), Ben. δόρατος,

poet. Bogos, Dat. Bogari, Bogi und poet. Bogei.

7. Ze ús (Gott Zeus), Gen. Acos, Dat. Act, Acc. Ala, Boc. Zev.

8. δ und ή κύων (Hund) nebst Boc. κύον vom St. κυον, alles übrige vom St. κυν: Gen. κυν-ός, Dat. κυνί, Acc. κύνα, Pl. κύνες, κυνών, κυσίν, κύνας.

9.  $\delta$   $\lambda \tilde{\alpha}$ - $\varsigma$  (Stein) auß dem homer.  $\lambda \tilde{\alpha} \alpha$ - $\varsigma$ , Gen.  $\lambda \tilde{\alpha}$ - $\sigma$ , Dat.  $\lambda \tilde{\alpha}$ -i, Acc.  $\lambda \tilde{\alpha} \alpha$ - $\nu$ ,  $\lambda \tilde{\alpha}$ -

10.  $\delta$   $\mu$ á $\rho$ rv-s (Zeuge) nebst dem Dat. Pl.  $\mu$ á $\rho$ rv $\sigma$ ι(v) vom St.  $\mu$ α $\rho$ rv, das übrige vom St.  $\mu$ α $\rho$ rv $\rho$ :  $\mu$ ά $\rho$ rv $\rho$ 0,  $\mu$ ά $\rho$ rv $\rho$ 0 u. s. v.

<sup>§ 176</sup> D. Hom. πείρας (Gränze, Ende) Gen. πείρατος = att. πέρας, πέρατος, ebenso είδας (Speise), ήμας (Tag).

<sup>§ 177</sup> D. 1) ἀνήρ, poet. ἀνέρ-ος, ἀνέρ-ι, ἀνέρ-α, ἀνερ, Dat. βί. ἄνδρεσσι(ν).

<sup>2) &</sup>quot;Aons, Hom. "Aonos, "Aoni, "Aona, Boc. Ages und "Ages.

<sup>4)</sup> γόνυ, ion. und poet. γούνατ-ος, γούνατ-α, γούνα-σι(ν), ep. Gen. S. γουν-ός (aus γονυ-ος), Bl. γούν-α, γούν-ων, γούν-εσσι(ν).

<sup>6)</sup> δόρυ, δούρατος εφ. δουρ-ός, δουρ-ί, δοῦρ-ε, δοῦρ-α, δούρ-ων, δούρεσσι(ν).

<sup>7)</sup>  $Z \in v_S$ , poet. St.  $Z \eta v$ :  $Z \eta v - o_S$ ,  $Z \eta v - i$ ,  $Z \tilde{\eta} v - \alpha$  (auch  $Z \tilde{\eta} - v$  vom St.  $Z \eta$ ).

11.  $\dot{\eta}$   $\nu\alpha\tilde{v}$ -s (Shiff),  $\nu\varepsilon$ - $\dot{\omega}$ s,  $\nu\eta$ -t,  $\nu\alpha\tilde{v}$ - $\nu$ ,  $\mathfrak{Pl}$ .  $\nu\tilde{\eta}$ - $\varepsilon$ s,  $\nu\varepsilon$ - $\tilde{\omega}\nu$ ,  $\nu\alpha\nu$ - $\sigma(\nu)$ ,  $\nu\alpha\tilde{v}$ -s (val. § 159).

Anm, Dem Nom. Acc. S., Dat. und Acc. Pl. liegt der Stamm  $v\bar{\alpha}v$  zum Grunde, vor Bocalen ward  $v\alpha v$  (nach  $\S$  35 D. 2) zu  $v\eta F$ ,  $v\eta$ ,  $vs\omega s$  steht für  $v\eta os$  ( $\S$  37 D. 2), das auch zuweilen vorkommt, wie im Gen. Pl.  $v\eta$ - $\bar{\omega}v$  statt des verkürzten vs- $\bar{\omega}v$ .

- 12. δ und ή δονί-ς (Bogel) St. δονιθ und δονι: δονίθ-05, δονίθι, δονίθα und δονιν; Pl. neben δονίθες δονεις, δονεων, Acc. auch δονίς.
- 13. το ο τ'ς (Ohr), alle übrigen Casus vom St. &τ: &τός, &τί, Pl. &τα, &των, &σί(ν). Ueber den Accent § 142, 3.
- 14. ή Πνύξ (Ort der athenischen Bolksbersammlung) St. Πυπν: Πυπν-ός, Πυπν-ί, Πύπν-α.
- 15. δ πρέσβυ-ς (ber Alte) wird im Gen. und Dat. Sing. und im ganzen Pl. durch die entsprechenden Casus vom St. πρεσβυτα (Nom. S. πρεσβύτη-ς) ergänzt. πρέσβεις, πρέσβεων, πρέσβεσι(ν) bedeutet Gesandte, wozu der Sing. πρεσβευτή-ς.
  - 16. τάν nur im Boc. δ τάν oder δ τᾶν (Freund), auch Bl. (Freunde).
- 17. δ v l σ ς (Sohn), Gen. v léos, Dat. v leī (Acc. v léa selten); Pl. v leīz, v léw, v léoι(v), v leīz. Daneben auch regelmäßig v loū u. s. w.
  - 18. ή χείο (Hand), St. χειο, aber Dual. χεφοίν, Dat. Pl. χερσί(ν).
  - 11) ναῦ-ς, vom St. νην ion. νηῦς, Şom. Acc. S. νῆ-α, Dat. Bl. νήεσσι(ν) νηυσί(ν), Acc. νῆ-ας vom St. νευ ion. νε-ός, νε-ί, νέ-α, νέ-ες, νε-ῶν, νέ-εσσι, νέ-ας vom St. νᾶν dor. νᾶ-ός, νᾶ-ί (navi), νᾶ-εσσι(ν).
  - 13) ovs homer. Gen. ovar-os, Pl. ovar-a, ova-oc, dor. ws, dr-os.
  - 17) vlos ep. Gen. vl-os, vl-i, vl-a vl-es, vl-acir, vl-as [nenion. vléos].
  - 18) χείφ poet. χεφ-ός, χεφ-ί, ep. Dat. Bl. χείφ-εσσί(εσι). Dazu die nur in den Dialetten anomalen Wörter:
  - 19) Hom. Atoη-6 (att. "Λιδης), Rebenft. Ard Gen. "Ard-05, Dat. "Ardi, and Ardoveó-6, mit regelmäßiger Flexion nach § 159.
  - 20) ὁ έρως (Liebe), Stumme έρωτ und έρο, poet. Acc. έρο-ν.
  - 21) θέμις (Gerechtigkeit), St. θεμι n. θεμιστ, Pl. θέμιστ-ες, -ας, θέμις auch indeclinabel.
  - 22) το πάρα (Haupt), hom. St. καρητ neben καρηατ, κρᾶατ, κρᾶτ, κας, hom. Rom. S. κάρη
    - Θεπ. , κάρητ-ος καρήατ-ος κράατ-ος κράτ-ός
    - Dat. ,, κάρητ-ι καρήατ-ι κράατ-ι κράτ-ί (trag. κάρα)
    - Acc. ,, κάρη τον πρᾶτ-α το πάρ
    - Rom. Pl. κάρᾶ καρήατ-α κράατ-α Rebenf. κάρηνα Gen. ,, καρήνων
    - Dat. " κοᾶ-σί(ν)
    - Acc. = Nom. (Nebenf. rovs noar-as).

### Cajusartige Endungen.

Außer den Casusendungen kommen noch gewisse Suffixe oder § 178 Unhängeshlben vor, welche der Bedeutung nach den Casusendungen sehr nahe kommen. Dahin gehören:

1. -Dr auf die Frage wo: allo-di (anderswo)

2. -Der auf die Frage woher: oko-ber (von Saufe), vgl. § 217, feltener auf die Frage wo

. -δε auf die Frage wohin: οἴκα-δε (nach Saufe).

Diese Suffige freten an den Stamm des Romens an: 'Αθήνη-θεν (mit ion. η — § 24 D. — von Athen), νυκλό-θεν (vom Kreise, νύκλο-ς); dabei vertritt aber o auch den A=Lant bisweilen: ξιζό-θεν (radicitus) von ξίζα (radix), und dient bei consonantischen Stämmen als Binde-vocal: πάντ-ο-θεν (von allen Seiten). Das o ist bisweilen auch gegen 107, a. verdoθεν, Μαραθων-ό-θεν (von Marathon). Das nach 92, 5 enklitische Suffig -δε verbindet sich aber mit der Accusatisform: Μέγαρά-δε (nach Megara), 'Ελευσῖνά-δε (nach Eleusis), unregelmäßig ist οἴκα-δε vom St. οἶκο.

Für -δε findet fich in gleicher Bedentung -σε und -ζε: ἄλλοσε (ansberswohin), Αθήναζε (uach Athen), Θήβαζε (nach Theben), θύραζε (foras).

Ankerdem gibt es von einigen Wörtern noch einen alten Locativ § 179

— auf die Frage wo — mit der Endung ι im Singular, σι(ν) ohne vorhergehendes ι im Plural: οἴκοι (3u Hause), Πυθοῖ (in Phtho), Ιοθμοῖ (auf dem Jfthmus), Αθήνη-σι(ν) (in Athen), Πλαταιᾶ-σι(ν) (in Platãã), θύρᾶσι(ν) (an der Thür, foris), ὥρᾶσι(ν) (zur rechten Zeit). — Der St. χαμα fommt nur vor im Loc. χαμα-ί (humi), in χαμᾶζε (humum) und χαμᾶθεν od. χαμόθεν (humo).

Ein befonderes Suffix der homerischen Sprache ift  $-\varphi\iota(\nu)$ ; es tritt an den Stamm der Nomina und ersetzt die Endung des Genitivs oder Dativs sowohl im Singular wie im Plural, als

<sup>23)</sup> ή μάστιξ (Beißel) hom. Dat. μάστι, Acc. μάστι-ν.

<sup>24)</sup> o usis (Monat) ion. = att. unv.

<sup>25)</sup> ősse (Augen) Rom. Acc. Dual. Reutr. bei Hom., bei Tragifern Gen. Pl. őssser, Dat. őssses oder őssseselv).

<sup>178, § 179</sup> D. Die brei localen Suffixe sind bei hom. viel häusiger: οἴκοδι (zu Hause), 'Ιιιόδι ποό (vor Nios), οὐρανόδεν (vom himmel), ἀγορήδεν (ans der Bersammlung). Das Suffix δεν vertritt auch die Genitivendung: κατὰ κρήδεν (vom Kopse herab, gänzlich), ἐξ ἀλόδεν (aus dem Meere). — δε wird meist an den Accusativ gehängt: οἶκόνδε (nach hause), κλισίηνδε (ins Belt), πόλινδε (in die Stadt), φόβονδε (in die Flucht); eigenthümslich ist φύγαδε (in die Flucht) und ἔραζε (zur Erde). — Für χαμάζε homer. auch χαμάδις.

<sup>1)</sup> A=Decl. βίη-φι (mit Gewalt), κλισίη-φι (im Zelt), από νευρη-φιν (von der Sehne).

<sup>2)</sup> D=Decl.: Beó-que (von den Göttern), Ilió-que (von Nios).

Consonantische Decl.: πρὸς κοτυληδον-ό-φιν (an den Fängern), ἀπὸ ὅχεσ-φι(ν) (vom Bagen), παρὰ ναῦ-φι(ν) (bei den Schiffen), ἀπὸ κράτεσ-φι(ν) (vom Haupte) (§ 177 D. 22).

Bon έσχάρα (Seerd) ausnahmsmeife έσχαρό-φιν.

# Capitel 7. Anderweifige Abwandlung des Adjectivs.

A. Motion

ober Abwandlung nach den Geschlechtern.

§ 180 Die zahlreichste Claffe ber Abjectiva ift biejenige, welche im Dasculinum und Reutrum der D. Declination, im Femininum ber A=Declination folgt, also im Nom. S. auf og, n (ober a), ov [lat. us, a, um] ausgeht: σοφός, σοφή, σοφόν (weise). Im Nom. S. des Remininums steht nach einem Bocal und nach o a (§ 41), sonst n.

δίχαιος δικαία δίκαιον (gerecht) αίσχοός αίσχοά αίσχοόν (häßlich) δήλη δηλος δῆλον (flar)

dvouevn dvouevor einer der gelöst wird. Bart. Ivóuevos Ausnahme. Rach o fteht n, außer wenn bem o o vorausgeht: άπλόος άπλόη άπλόον (einfach)

αθοόος αθοόπ αθοόον (versammelt). Bgl. ή χοόα § 115. Die Declination dieser Abjectiva ergibt sich aus § 114 und § 126. § 181 Dabei ift noch folgendes zu bemerten:

1. α im Rom. Sing. ist immer lang.

2. Der Accent bes Bemininums biefer Abjectiva richtet fich im Nom. und Gen. Blur. nach dem Masculinum; Besacog (fest), Nom. Bl. Masc. Béhaioi, Fem. Béhaiai, nicht Behatai, wie nach § 108 wegen bes N. S. βεβαία zu erwarten wäre; Gen. durch alle drei Genera βε-Bαίων, auch im Fem. nicht βεβαιών, wie nach § 118 die Substantiva betont werden.

Biele Abjectiva bieser Bildung haben nur zwei Endungen, indem § 182 die Masculinform für das Femininum mit gebraucht wird: Masc. Fem. ήσυχος, R. ήσυχου (ruhig). Namentlich find die zusammengesetten Abjectiva burchgängig nur zweier Enbungen: άτεχνος (finderlos), χαρποφόρος (fruchtbar), ένδοξος (berühmt).

Sehr viele Abjectiva haben bald zwei, bald drei Endungen: tows (eigen) Fem. meist toka, seltener tows, docklups (nühlich) meist ebenso im Fem., selten docklup. Das nähere lehrt das Lexikon und § 350—352.

§ 183 Bei vielen Abjectiven, die im Nom. Masc. auf eog und oog ausgehen, tritt Contraction ein (§ 130, 131):

§ 180 D. Die Jonier haben auch hier η ftatt bes att. α: αίσχοή. § 181 D. δία Fem. von δίος (himmlijd) hat bei Hom. turzes α: δία δεάων. — Der Gen. Bl. der Feminina geht bei Herodot auf -έων aus: ὑψηλών altorum, ὑψηλέων altarum.

§ 182 D. Die Dichter bilben von manchen zusammengesetzten Abjectiven ein besonderes Femininum: άβοδτη (M. άμβοστος unsterblich), άντιθέη (M. άντίθεος göttergleich), ένξέστη (M. ένξεστος wohl geglättet).
§ 183 D. Die Adjectiva auf sog und oog bleiden oft uncontrahirt: hom. χρνσέφ (π.

e burch Synizese verschwindet), nallicoog (schon fliegend).

χούσεος (golden) χουσούς, χουσέα χουσή, χούσεον χουσούν άπλόος (cinfact) άπλους, άπλόη άπλη, άπλόον άπλουν.

sa wird im Singular in η, aber bei vorhergehendem Bocal oder  $\varrho$  (§ 41), so wie im Dual und Plural in ā contrahirt: ἀργύρξα ἀργυρᾶ (argentea), οη (vgl. § 37) gibt η, οη η, οα im Rom. Plur. ā, οαι αι:

άπλόη άπλη (Dat. -όη, -η), άπλόα άπλα, άπλόαι άπλαι.

Die contrahirte Endschlbe erhält (vgl. § 131) auch gegen § 87 ben Circumflex: χούσεος χουσούς, Rom. Pl. Reutr. χούσεα χουσά. Aber die jusammengesetzen Adjectiva haben den Ton auf der vorletzen Sylbe: εὔνους (wohlgesinnt) Gen. εὔνου Dat. εὔνω und zwar im Rom. Pl. wo möglich als Circumflex: εὖνοι. (Pgl. § 131.)

Man merte alfo Sing. R. youdous γουση γρυσοῦν άπλοῦς άπλη άπλοῦν **3.** χουσοῦ άπλοῦ γουσης γουσοῦ άπλῆς άπλοῦ άπλη D. γουσώ γουση χουσώ άπλῶ άπλῶ A. γουσούν χουσην 7000000 άπλοῦν άπλην άπλοῦν Du. R. A. 10000 χουσᾶ χουσώ άπλω άπλα άπλώ χουσοίν 3. D. youdoin γουσαΐν άπλοῖν άπλαῖν άπλοῖν Blur. R. zovoor χουσαῖ χουσα άπλοῖ άπλαῖ άπλᾶ Φ. γρυσῶν γουσών άπλῶν άπλῶν άπλῶν χουσών χουσοίς D. χουσοίς χουσαίς άπλοῖς άπλαῖς άπλοῖς α. χουσούς χουσα άπλοῦς άπλᾶς χουσᾶς άπλᾶ

Anm. Die Contraction findet nur in folgenden drei Claffen bon Abjectiven ftatt

- 1) bei denen, welche Stoffe und Farben bezeichnen: έρίνεος έρινοῦς (wollen), πορφύρεος πορφύροῦς (purpurn)
- 2) bei den Multiplicativen auf -nlóos: διπλόος διπλούς (doppelt). § 223.
- 3) bei den Zusammensehungen mit voog Sinn und πλόος Fahrt: Wt. F. κακόνου-ς R. κακόνου-ν (übelgefinnt).

Uncontrahirt bleibt der Nom. Acc. Pl. des Reutrums der mit νόος Sinn und πλόος Fahrt zusammengesehten Adjectiva: εὖνοα, andere Formen sehr selten.

Einige wenige Abjectiva auf ως im Nom. folgen der attischen § 184 Decclination (§ 132): Υλεως Reutr. Υλεων (gnädig), ἀξιόχοεως Reutr. ων (beträchtlich), πλέως, πλέω, πλέων (voll) Nom. Pl. Reutr. πλέα (aber ἔχ-πλεω). σῶς (aus σάος salvus) Reutr. σῶν, Acc. S. M. σῶν, Acc. Pl. σῶς (selten σᾶ als Fem. S. und Reutr. Pl.), ergänzt seine Formen aus dem St. σωο: σῶοι σῶαι σῶα.

Manche diefer Adjectiva haben Rebenformen nach der gewöhnlichen DeDeclination: Εμπλεοι neben Rom. Sing. Εμπλεως (angefüllt).

<sup>§ 184</sup> D. Hom. Měos,  $\pi l$ ečos,  $\pi l$ ečo,  $\pi l$ ečov, neuion.  $\varepsilon o_S = \operatorname{att.} \varepsilon \omega_S$ . Für att.  $\sigma \bar{\omega}_S$  (salvus) hom.  $\sigma \acute{o}o_S$ ,  $\eta$ , ov, Comp.  $\sigma \acute{\omega} \acute{\sigma} \varepsilon \varrho o_S$ .

Curtius: Grammatif. 12. Muff.

§ 185 Andere Abjectiva folgen im Masculinum und Neutrum der consonantischen Declination und bilden aus dem Stamme ein besonderes Femininum mittelst der Endung va, welche jedoch in Berbindung mit dem Stamme mancherlei Umwandlungen erleidet. Solche Abjectivstämme dreier Endungen sind:

1. Stämme auf v (Masc. und Neutr. § 154).

Das Feminium wird aus dem im Genitiv eintretenden veränderten Stamme ( $\eta \delta \varepsilon$ ) gebildet,  $\varepsilon$  mit  $\iota \alpha$  zusammengezogen, der Accent ruht außer in  $\eta \mu \iota \sigma v - \varsigma$  (halb) und  $\vartheta \bar{\eta} \lambda v - \varsigma$  (weiblich) auf der Endsplbe des Stammes, also:

| ύ             |
|---------------|
| έος           |
| εĩ            |
| ύ             |
| έε            |
| οιν           |
| έα            |
| έων           |
| <b>έσι(ν)</b> |
| ά.            |
|               |

Andere Beispiele: γλυκύς (süß), βραδύς (langsam), βραχύς (kurz), ταχύς (schnell), εὐρύς (weit).

Anm. Oflos (weiblich) kommt auch als Feminin. vor.

§ 186 2. Stämme auf  $\nu$  (Flexion § 146).

Das ι der Endung ια tritt in die vorhergehende Sylbe über (§ 55), als: St. μελαν, N. M. μέλας, F. μέλαινα (aus μελαν-ια), N. μέλαν (jhwarz); St. ταλαν, τάλας, τάλαινα, τάλαν (unglücklich); St. τερεν, τέρην, τέρεινα, τέρεν (zart).

§ 187 3. Stämme auf vr (Flegion § 146, 147, 148).

Hieher gehören besonders die zahlreichen Participialformen. Im Femininum verschmilzt das vr mit der Endung ca zu sa mit vorhersgehender Ersatzehnung (§ 50): Aspovr-ca Aépovsa.

<sup>§ 185</sup> D. Homer hat bisweilen εη statt att. εια: βαθέη (βαθεῖα tief), ion. ist εα statt εια: Hom. ἀπέα \*Ιρις (bie schnelle Iris). Außer θηλυς (weiblich) steht auch ήδύς, πουλύς (πολύς, viel) als Feminin. Der Acc. S. Masc. geht bisweilen auf εα statt auf νν aus: εὐρέα πόντον (bas weite Weer), ἐὖ-ς auch ἡὖ-ς (gut) hat im Gen. S. ἐῆος Gen. Pl. ἐάων.

<sup>§ 187</sup> D. Die Abjectiva auf err (Nom. W. eis) werden bisweisen contrahirt: hom. τιμήντα Acc. S. von τιμήεις (chrenvoll), voet. πτερούσσα = πτερόεσσα (geffitgelie).

Gen. παυτός (omnis) πᾶσα παν πας ίστάντος (ftellend) ίστάς ίστασα ίσταν γραφέντος (gefchrieben) γραφείς γραφείσα γραφέν λύων λύουσα λύου λύοντος (lösend) άλόν άλόντος (gefangen) άλούς άλοῦσα δειχνύντος (zeigend). δειχνῦσα δειχνύν δειχνύς

Unm. Die Form bes Femininums ertlart fich fo, daß bas . (vgl. 57) in o übergeht. Bor diefem o wird vr mit Erfandehnung ausαείτοβειι: παντ-ια, παντ-σα, πα-σα; λυοντ-ια, λυοντ-σα, λύου-σα.

Die Adjectiva auf evr haben im Remininum essa: yapleig. moίετσα, γαρίεν (anmuthia) Stamm γαριεντ. Bal. § 149.

4. Stämme auf or (Flegion § 146, 147).

§ 188

Die Barticipia Berfecti Activi auf or (Nom. S. M. ws., N. os) haben im Remininum νια: λελυκώς λελυκυΐα λελυκός. Gen. λελυκότ-ος feiner ber gelöft bat).

Unm. Die auffallende Berichiedenheit des Femininums bom Stamme Des Mase. und Rentrums erklärt fich darans, daß bor dem o ursprüng= lid F stand. Aus  $Fo\tau$ - $\iota\alpha$  ward zunächst nach  $\S$  60  $Fo\sigma$ - $\iota\alpha$ , dann durch tine eigenthümliche Zusammenziehung von Fo in v  $v\sigma$ - $\iota\alpha$ , endlich mit Insstoßung des  $\sigma$  ( $\S$  61 b) v- $\iota\alpha$ ,  $v\iota\alpha$ .

Die wichtigften Abjectiva zweier Endungen mit Stämmen nach § 189 ber zweiten Sauptbeclination find:

1. Stämme auf s (Flexion § 164, 165), als:

σαφές (beutlich) Gen. σαφούς σαφής alydés (wahr) alnons

άληθοῦς.

Undere Beispiele: aligns (voll), ψευδής (falfd), ἀσφαλής (ficher), δυσμενής (feindlich).

2. Stämme auf v (Flexion § 146, 147), als:

πέπων πέπου (reif) Ben. πέπου-ος εύδαιμον (glücklich) εὐδαίμων εὐδαίμον-ος σώφρου (verständig) σώφοων σώφρον-ος.

Der Accent ber gufammengefetten Abjectiva fteht nach § 85 fo meit wie möglich bom Ende gurud.

Undere Beispiele: μνήμων (eingebent), έπιλήσμων (vergeglich),

πολυπράγμων (vielgeschäftig).

3. Gingelne Bilbungen, als:

Ben. idoc-os (Flexion nach ľδοι-s l'doi (fundig) § 157 D.)

άδοην (άρσην) άδοεν (männlich)

αρόεν-ος,

ferner Rusammensetzungen mit Substantiven, wie anarwo, Reutr. anaτοο bom St. απατο ο (πατήο) vaterlos, δυσμήτωο (μήτηο) unmütterlid (Flerion § 150), φιλόπολις, Reutr. - ., Gen. ιδος (ftabtliebend), εὔελπις (Gen. εὐέλπιδος) hoffnungsreich (Flexion § 156).

4. Außerbem gibt es eine große Rahl von Abjectiven, die nur eine § 190 Endung haben, weil entweder ihrer Bedeutung oder ihrer Form wegen fein Neutrum fich bilben läßt, als: aonat (St. aonay) rauberifc, ovyas (St. φυγαδ) flüchtig, άγνώς (St. άγνωτ) unbefannt, απαις (St. άπαιδ) finderlos, μακρόχειο langhändig, πένης (St. πενητ) arm, γυμνής (St. γυμνητ) leicht bewaffnet. Ginige Abjectiva einer Endung nach der A-Declination, welche fast substantivisch find, als: &Delovens Gen. έθελοντοῦ (freiwillig), fommen nur im Masculinum vor.

Unregelmäßig find die Abjectiva péyas (groß), nolis (viel) und § 191 nocos (fanft), indem bie Formen eines jeden von verschiedenen Stämmen gebilbet werden, nämlich bei uéyag von ben Stämmen us ya und usyalo. bei πολύς bon πολυ und πολλο, bei πράος bon πρασ und πραύ:

| S. | μέγας   | μεγάλη   | μέγα    | πολυς  | πολλη  | πολυ   |
|----|---------|----------|---------|--------|--------|--------|
|    | μεγάλου | μεγάλης  | μεγάλου | πολλοῦ | πολλής | πολλοῦ |
|    | μεγάλφ  | μεγάλη   | μεγάλο  | πολλώ  | πολλή  | πολλώ  |
|    | μέγαν   | μεγάλην  | μέγα    | πολύν  | πολλήν | πολύ   |
| 3  | men/200 | 11 5 111 |         |        |        |        |

D. μεγάλω u. 1. w.

ποάου ποαείας ποαέων ποαειών ποαέων ποάου

§ 191 D. Bei Som. werben die beiben Stamme nolv und nollo im M. und faft bollftanbig burchbeclinirt; bas Fem. heißt regelmäßig molli.

herodot fennt nur Formen vom St. nollo: nollov, nolloi u.

ΒΙ. μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα πολλοί πολλαί πολλά u. f. w. μεγάλων μεγάλων μεγάλων πολλών

S. noãos πραεΐα πραύ βΙ. πραοι πραεΐαι πραέα οδ. πραείς

<sup>§ 190</sup> D. Homer hat auch manche Abjectiva, die nur im Keminin vorkommen : zakligeναικα (Acc. S.) z. B. Σπάρτην (an schönen Frauen reich), βωτιάνειρα 3. 🖲 Φθίη (bie mannernahrenbe).

S. Nom. nolves, auch novlve R. nolú, novlú oder M. nollóg M. nollor Gen. molfog πολλιού Dat. πολ Ιώ mur

πολύν, πουλύν (auch Fent.) R. πολύ, πουλύ ober πολ λόν 9. no. Pl. Rom. nolées (noleis) 2. πολλοί

πο. 1. ων Gen. πολέων πο. Ποῖς Dat. πολέεσσι(ν), πολέσσι(ν), πολέσι(ν) Μ. πολλού s R. πολίι πολλοί μ. j. w.

ποάω ποαεία πράω πράοις πραείαις πράοις οδ. πραέσι(ν) οδ. πραέσι(ν) ποᾶον πράους πραέα. ποαεΐαν πραον πραείας

### B. Comparation ober Steigerung.

Die erfte und häufigfte Endung bes Comparative ift 7500 (Nom. § 192 τερος, τέρα, τερον), des Superlative τατο (Nom. τατος, τάτη, τατον) mit ber gewöhnlichen Abjectivmotion (§ 180). Diese Endungen werben an ben reinen Stamm bes Masculinums angehangt, als: χούφος (leicht), St. κου φο Comp. κουφό-τερος, α, ον Superl. κουφότατος, η, ον phonos (fiff). γλυμύ-τερος Superl. γλυμύτατος .. yhuxu uélas (jómarz), μελάν-τερος .. μελαν μελάντατος quoίεις (anmuthig), ,, χαριεντ ,, γαριέσ-τερος χαριέστατος (vgl. § 149) σαφής (beutlich), ,, σαφες σαφέστατος ,, σαφέσ-τερος uinao (felia), μακάρ-τερος μακάρτατος ,, μακαρ ,,

πένης (arm), πενέσ-τερος .. πενητ πενέστατος (für neunt-repos, raros nach § 46 mit Berfürzung bes n).

Dabei ift folgendes zu bemerten:

1. Die Stämme auf o laffen bas o nur bann unverändert, wenn § 193 die vorhergebende Sylbe lang ift (§ 74 ff.), behnen es aber ju w, fobalb se furz ift: πουηρό-τερος (schlechter), πικρό-τατου (bitterstes), σοφώ-Tegos (weifer). Für lang gilt bier je be Sylbe, in der auf einen Bocal wei Consonanten ober ein Doppelconsonant folgen (§ 76 und 77). Das ber Adjectiva auf 10-5, 120-5, 140-5, 120-5 ift furz, also akiwiraros (würdigfte).

2. Das Abjectiv γεραιός (senex) ftößt fast immer, παλαιός (antiquus) § 194 und syolatog (mußig) meift das o nach at aus: yegalregog, nalalrarog.

3. μέσος (medius), ἴσος (gleich), εἴδιος (heiter), πρώϊος (früh), § 195 όψιος (jpat) fegen at an die Stelle bon o ober ω: μεσαίτατος, πρωταίτερον. - ήσυχος (ruhig) hat ήσυχαίτερος und ήσυχώτερος, φίλος (lieb) gewöhnlich piltegog, -rarog, felten pilaltegog, -rarog, gang vereinzelt φιλώτερος; zu dem Adberb πλησίον (nahe) gehört πλησιαίτερος, πλησιαίτατος, auch παραπλησιαίτερος (ähnlicher), zu προύργου (aus προ έργου bortheilhaft) προύργιαίτερος.

<sup>193</sup> D. Die Quantitat bes D-Lautes ift bei Dichtern nicht fo fest: hom. οτζυρώτατος (ber elenbefte).

Bon lov's (gerade) hat Som. lovντατα, von αχαφις (anmuthlos) regelmäßig άχαρίστερος (ftatt άχαριτ-τερος nad) § 46).

<sup>194</sup> D. Som. hat gaarrarog neben gaeiroregog von gaeirog (glangend).

§ 196

4. Die Endungen eorego-s, eoraro-s treten unregelmäßig

a) an die Stämme auf ον: σώφρων (vernünftig) St. σωφοον, σωφοονέστερος, εὐδαίμων (glücfeltg) εὐδαίμονέστατος. — Μιξε nahmsweise hat πίων R. πίον (fett) πίότερος, πίότατος und πέπων (reif) πεπαίτερος, πεπαίτατος.

Ferner nach Ausftogung bes ichliegenben o

b) an die Stamme von angaros (ungemischt) und εδδωμένος (ftart), ασμενος (gern), seltener an andere: απρατέστερος, εδδωμενέστερος.

c) an einige aus oo contrahirte Stämme: εὐνούστερος aus εὐνοέστερος (εὕνους wohlgestinnt), ἀνούστερος (ἄνους unberständig), ἀπλούστερος (ἀπλοῦς einfach), neben welchen auch bisweilen die regelmäßigen Formen borkommen.

§ 197 5. Die Wörter λάλος (geschwähig), πτωχός (bettelhaft), δψοφάγος (seder), μονοφάγος (allein essend) und einige Adjectiva einer Endung, als: κλέπτη-ς (Dieh, diehisch) haben ιστερος, ιστατος: λαλίστερος, πτωγίστατος, κλεπτίστερος.

Andere eingeschlechtige auf n-s folgen der Regel derer auf o:

ύβοιστότερος bon ύβοιστής (Frevler, frevelhaft).

Die Composita von χάρις (Anmuth, Gunst) bilden ihren Comparativ und Superlativ als ob fie auf χαριτο-ς ausgingen: επιχαριτώτερος

(gefälliger).

§ 198 Die zweite und seltenere Endung des Comparativs ist 10ν (Nom. Masc. F. 1ων, Neutr. 10ν), des Superlativs 1στο (Nom. 1στο-5, 1στη, 1στο-ν). Der Stammvocal wird vor dem 1 ausgestoßen. Der Accent steht im Comp. und Superl. so weit wie möglich vom Ende entsernt. Die Declination des Comparativs § 170. So wird gebildet von: ήδύς (angenehm) St. ήδυ Comp. ήδίων N. ήδιον S. ήδιστος, η, ον ταχύς (schness) St. ταχν Comp. θάσσων N. θάσσον (aus ταχιων nach

§ 54 und 57) S. τάχιστος, η, ον μέγας (groß) Sf. μεγα Comp. μείζων Ν. μετζον (aus μεγιων παφ § 58) S. μέγιστος, η, ον.

Anm. Die Länge des a bon Sassov (vgl. mallov § 202) und der Diphthong von melzwe erklärt sich daraus, daß das e sich hier doppelt geltend machte. Es brang zuerst wie im hom. elve für evel, ev (in) in

§ 196 D. Hom. ανιηφέστερος von ανιηφός (betrübend), Herod. σπουδαιέστερος von σπουδαίος (erufthaft), αμοφφέστατος von αμορφός (mifigeftaltet).

<sup>§ 198</sup> D. Die Endungen -ιων, -ιστος find bei Dichtern hänfiger: hom. φιλίων (φίλος lieb), späterer poet. Superí. φίλιστος, γλυκίων (γλυκός siiß), ώπιστος (ώπις schoes), βάθιστος (βαθύς tief), βράσσων = βραχίων (βραχύς turz) Superí. poet. βράχιστος, hom. Superí. βάρδιστος (βραδύς langlam, § 59 D.), πάσσων = παχίων (παχύς dict), μάσσων = μάκιων (μακρός lang), Sup. μήκιστος (dot. μάκιστος), κυδίων (κυδρός ruhmvoll). — Umgefehrt Herod. ταχύτερο-ς. — Unregelmäßig Hom. έλέγχιστος (έλεγχής schändlich). Für μείζων neuion. μέζων.

die borbergebende Shibe ein (ray-cov, uery-cov) und ging bann mit bem gunadift borbergebenden Confonanten in die Laute oo, & niber (Daooov, ueitov).

Ferner mit Unterdriidung bes o:

eydoo-s (feindlich) έγθίων M. Eydiov Superl. Exdictos alogoó-s (schimpflich) alogíwi 9. αίσχιον αἴσγιστος oluroó-c (bejammernswerth) οἴχτιστος.

Bon extoo-g und oluroo-g find baneben auch die Formen auf

tego-s und rato-s üblich.

Außerdem findet fich biefe Comparation in Berbindung mit andern \$199 Eigenthümlichkeiten in folgenden Adjectiven, wobei die Lautumwandlungen von § 55-58 vielfach in Anwendung fommen.

1. Für ben Begriff gut:

Boitib avadós Comb. Superl. άμείνων, άμεινον [αρείων] αριστος, η, ον βελτίων, βέλτιον βέλτιστος, η, ον αρείσσων (αρείττων) πράτιστος, η, ον

Ν. αρείσσου (αρείττου) λωΐων οδ. λώων

λώστος, η, ον

9. λώτον οδ. λώον.

auelvor und agiorog heben mehr die Bortrefflichfeit und Tüchtigfeit, noeloowr, noariorog mehr die Starte (ro noarog) und Ueberlegenheit hervor (lat. superior); Gegenfat von noelocov ift nocov.

2. Für ben Begriff ichlecht:

Politiv xaxós 9ξ. κάκιον κακίων κάκιστος . γείρου γείρων (deterior) γείοιστος ήσσων (inferior) M. Bl. HRIGTA (am M. nocov wenigften)

3. μικρός (flein) außer μικρότερος μικρότατος μείων (geringer) R. μεΐον

4. olivos (wenig) όλίνιστος

έλάσσων Ν. έλασσον έλαχιστος 5. πολύς (viel) πλείων (πλέων) Ν. πλέον πλεΐστος

<sup>199</sup> D. 1. Som. Comp. ἀρείων; Βοβίτιν κρατύ-ς, Superl. κάρτιστος; Comp. λωΐτερος; neuion. κρέσσων = πρείσσων; poetish βέλτερος, βέλτατος, und φέρτερος, φέρτατος öder φέριστος (trefflicher, trefflichfler).
2. Som. κακώτερος. — χέρης (Dat. χέρηι, Acc. χέρηα), χερείων, χερείστερος, χειρότερος. Μεμίου. ἔσσων = ησσων (vgl. κρέσσων, μέζων § 198 Anm.).
4. Som. ἀπ-ολίζων.
5. Som. γέρης (Dat. χέρης) καθοσων (νεβ. κρέσσων, μέζων β. 198 Anm.).

<sup>5.</sup> Berod. zieht aleov zu aleve, aleoves zu alevves zusammen; Plur. bei hom. auch alées, Acc. aléas.

Statt nkéov kommt auch nkeiv (aus nkeiov) vor in Maßbestimmungen (nkeiv y déna mehr als zehn).

6. nālóg (jájön)

wie von κάλλος (Schönheit) καλλίων R. κάλλιον κάλλιστος

7. oadios (leicht)

δάων R. δάον δάστος 8. άλγεινός (jamerzlia) außer den regelmäßigen Formen

wie von άλγος (Schmerz) άλγίων R. άλγιον άλγιστος.

§ 200 Endlich merte man noch bie Defectiva:

ἔστερος (fpäter)
 ἴστατος (ultimus)
 ἐξ αμβ)
 ἐσχατος (extremus)
 (ὑπές über) neben
 ὑπές-τερος, ὑπέςτατος
 ὑπατος (summus)
 (πρό νοι)
 πρότερος (prior)
 πρῶτος (primus)
 (πέςαν jenseits)
 περαίτερος
 (νέος neu) neben
 νεώτερος, -τατος
 ροει. νέατος (novissimus)

## C. Adverbia der Adjectiva.

\$201 Aus dem Adjectivstamme werden die Adverdia adgeleitet durch Anhängung der Sylbe ws an denselben. Der Stamm erscheint durchaus in derselben Gestalt wie im Gen. Pl. Also φίλος [Gen. Pl. φίλων] Adv. φίλως, ταχύς (schnell) [Gen. Pl. ταχέων] ταχέως, σαφής (deutlich) [Gen. Pl. σαφῶν] σαφῶς, σώφοων (vernünftig) σωφούνως. Auch der Accent des Adverdiums ist immer derselbe wie der des Genitivs Pluralis des entsprechenden Adjectivums: ψυχρός (falt) ψυχρῶς, δίκαιος (gerecht) δικαίως, πᾶς (St. παντ) πάντως (auf alle Beise), αὐτάρκης (selbstegenügend) αὐτάρκως (§ 166 Anm.).

Außerdem vertritt sehr oft das Neutrum im Accusativ sowohl des

Singulars wie bes Blurals bie Abverbialform (vgl. § 401).

§ 202 Eine altere Adverbialform ift die auf α, als: τάχα bon ταχύς (fchnell, in attifcher Profa vielleicht), αμα (zugleich), μάλα (fehr).

hund), fivior ärger (fivos Ralte, Schauber).

ion. ξηίδιος, hom. Adv. ξεῖα, bazu ξηίτερος, ξήϊστος und ξηίτατος.
 Somer bilbet einzelne Gradus aus Substantiven: κύντερος hindischer (κύων

Ferner: ἐνέρτεροι trag. aud) νέρτεροι (inferi, bazu Positiv ἔνεροι); hom. πύματος und λοίσθος, λοισθήζος, später λοίσθιος (der sette), οπίστατος, δυτάτιος = νότατος, δεύτατος in gleichem Sinne, πρώτιστος = πρώτος (der erste). — Wie zu νέος νείατος, so zu μέσσος μέσσατος (der mittelste).

<sup>§ 201</sup> D. Homer: προφρον-έως unregelmäßig = att. προφρόν-ως (giltig). § 202 D. Die Abverbia auf α find zahlreicher bei Homer: ὧνα (fchnell ὧνός), λίγα

Zu pala heißt der Comparativ pallor (potius) — für palcor (§ 56) —, der Superl. palcora (potissimum). Ein einzeln stehendes Adverb ist er

(wohl) zu dyados (gut).

Auch von Comparativen, selten von Superlativen werden Adverdia § 203 auf ws gebildet: βεβαιοτέφως (fester), καλλιόνως (schöner). In der Megel aber wird vom Comparativ das Neutrum des Singulars, vom Superlativ das des Plurals im Accusativ als Adverd gestaucht: βεβαιότερον, κάλλιον, βεβαιότατα, κάλλιστα.

Die Abverbien auf ω, als ἄνω (oben), κάτω (unten), ἔσω (hinein), § 204 κω (heraus, außen), haben auch in den beiden Graden kein ς: ἀνωτέρω, κατωτέρω, ebenfo ἀπωτέρω (ferner) von ἀπό (von), έγγύς (nahe) έγγυτέρω (oder έγγύτερον), έγγυτάτω (oder έγγύτατα) und einige andere. — Εβεηfalls ohne ς περαιτέρω (weiter) von πέραν (darüber hinaus).

# Capitel 8. Flexion des Pronomens. Die Bersonalpronomina lauten:

| Sing. | Gen.<br>Dat. | ἐγού ich [ego]<br>ἔμοῦ, μοῦ meiner<br>ἔμοί, μοί mir<br>ἔμέ, μέ mich [me] | gov deiner                                       | ov feiner<br>od ihm, ihr<br>g ihn, fie [se]             | § 205 |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Dual. | N. A.        | (või) vớ wir<br>(võiv) võv unser,<br>uns                                 | (σφωι) σφώ ihr                                   | (σφωέ) fie<br>(σφωΐν) ihrer                             |       |
| Plur. |              | ήμεζς wir<br>ήμῶν unser<br>ήμᾶν uns<br>ήμᾶς uns                          | ύμεζς ihr<br>ὑμῶν euer<br>ὑμῖν eud)<br>ὑμᾶς eud) | σφείς fie<br>σφών ihrer<br>σφί-σι(ν) ihnen<br>σφάς fie. |       |

Bemerfungen.

Die Stämme des Singulars find:  $\mu \varepsilon$  ( $\varepsilon \mu \varepsilon$ ) für die erste,  $\sigma \varepsilon$  für § 206 die zweite,  $\varepsilon$  für die dritte Person, der Nominativ wird aber davon versschen gebildet:  $\varepsilon \gamma \omega$ ,  $\sigma v$ , und fehlt der dritten Person ganz.

Im Genitiv tritt an diese Stämme -o als Endung an wie in der Declination (§ 128) und wird mit dem s contrahirt: έμέ-ο έμου.

(laut λεγύς), κάφτα (ftart, sehr, zu κρατύς, vgl. § 59 D.), σάφα (beutlich, zu σαφής). — Zu εδ oder έν hat homer das Abjectiv ένς oder ήνς (gut).

<sup>\$ 203—204</sup> D. Bon έπάς (fern) hom. έπαστέρω, έπαστάτω. — Adv. άγχι oder άγχου (nahe) Comp. άσσον (aus άγχιον § 57) neben άσσοτέρω, Superl. άγχιστα, neulon. άγχοτάτω, άγχότατα. — Dazu hom. έπ-ασσύτεροι (dicht gedrängt) mit v flatt o.

<sup>\$ 205</sup> D. Besonbere Nebenformen bes ion. D. find folgende, wobei die eingeklammerten blog nenion. sind:

Im Dativ tritt die Endung -c (§ 173, 2) an, wobei das e bes Stammes in o übergeht (§ 43). — Der Accusativ hat gar keine Endung.

Anm. Das  $\sigma$  bes Stammes  $\sigma \varepsilon$  ift (§ 60, a) aus  $\tau$  entstanden [lat. te], weshalb die Dialekte zahlreiche Formen mit  $\tau$  haben. Der Stamm  $\varepsilon$  geht auf  $F\varepsilon$  (§ 34 D.) und ein noch älteres  $\sigma F\varepsilon$  (§ 60, b) zurüd [lat. se für sve]. In der Form  $\sigma \varphi \varepsilon$  ist F zu  $\varphi$  verhärtet.

Die Stämme bes Duals find: vw [no-s], oow, oow.

Die Stämme bes Plurals find: ήμε, ύμε, σφε; das e wird mit ben Endungen meift zusammengezogen, daber der Circumfler (f. Dial.).

Anm. In Profa tommen die Formen oo, ol, & febr felten, die Dualformen des Pronomens der britten Berson gar nicht bor. Bgl. § 471, Anm. 2.

§ 207 Wenn kein Nachdruck auf dem Personalpronomen liegt, so wird es in den § 92, 2 verzeichneten Formen enklitisch; in diesem Falle werden von der ersten Person die mit  $\mu$  ansantenden Formen gebraucht. Wenn dagegen das Pronomen hervorgehoben werden soll, wie auch meistens nach Präpositionen, bleibt der Accent, und vom Pronomen der ersten Person stehen die volleren Formen: donet  $\mu$ oi (es scheint mir), é $\mu$ oi où sol rovro àpéanei (mir, nicht dir gefällt dies).

Anm. 1. Der Gen. Dat. und Acc. Pl. der beiden ersten Personen hat, wenn kein Rachdruck darauf ruht, bei Dichtern bisweilen den Accent auf der ersten Sylbe: ημον, υμίν, wobei die Endsylbe des Dat. und Acc. in der Regel verkürzt wird: ήμων, ήμας (Hom.). Wenn trop des Rachdrucks die Endsylbe verkürzt wird, schreibt man ήμιν, ύμιν.

Anm. 2. Zur stärkeren Hervorhebung wird den Pronominalformen die enklitische Partikel γέ angehängt. Dabei wird der Accent von έγω und έμοι auf die erste Shlbe zurüdgezogen: έγω-γε, έμοι-γε, aber έμοῦ-γε, έμέ-γε.

Sing. Rom. Eywov τύνη [tu] ∫ έμέ-ο, έμεῦ, μεῦ (§ 37 D. 1) ∫ σέ-ο, σεῦ E-0, 20 Ben. l έμε-το, έμέ-θεν (§ 178 D.) \ σε-το, σέ-θεν \ ε-το, Ε-θεν Dat. τοί, τείν έοῖ } vgl. § 34 D.4. Mcc. Blur. Nom. (nuées) auues (vuées) vuues Ben. ήμέων, ήμείων ύμέων, ύμείων σφέων, σφείων Dat. άμμι(ν)  $\tilde{v}\mu\mu\iota(v)$   $\sigma\varphi\ell(v)$ Mcc. ήμέας, άμμε ύμέας, ύμμε σφάς, σφέας, σφείας, σφέ.

Bweimal kommt bei Hom. ber Gen. τεοῖο = σοῦ vor. — Eine vereinzelte ion. Form fitr ben Accus. Sing. ber dritten Person ist μίν ihn, sie [b. Herod. and es]; in gleichem Sinne σφέ bei Dichtern. [Acc. Pl. Neutr. σφέα]. Bei den Tragisern ist νίν im Sinne von μίν, disweisen auch als Acc. Pl. gebräuchlich.

— Entlitisch sind von diesen Formen μεῦ, σέο, σεῦ, ἔο, εὖ, ἔθεν, τοί, <math>σφέων, σφί(ν), σφέας, σφάς, σφέα, μίν und <math>νίν.

Die Boffeffippronomina geben aus bem Stamme ber Berfo- § 208 nalpronomina hervor:

> (St. έμε) έμός mein (St. ήμε) ήμέτερος unfer (St. σε) σός bein (St. νμε) νμέτερος euer (St. ε) ος fein, ihr (St. σφε) σφέτερος ihr.

Unm. Die Endung repo-g ift die bes Comparativs (§ 192). og tommt nur bei Dichtern bor.

αὐτός, αὐτή, αὐτό felbst wird wie ein gewöhnliches Adjectiv § 209 slectirt, nur daß das Neutrum im Rom. Acc. Boc. S. kein v annimmt (val. ben Artifel ro). Bal. § 474.

δ αὐτός (αὐτός), ή αὐτή (αὐτή), τὸ αὐτό (ταὐτό oder ταὐτόν)

bedeutet berfelbe, biefelbe, basfelbe (lat. idem).

Die Stamme ber Berfonalpronomina mit auros gufammengefett § 210 geben die Reflexippronomina:

M. N. έμαυτοῦ γem. -ῆς, σεαυτοῦ γem. -ῆς (auch σαυτοῦ, -ῆς) έαυτοῦ, -ñe (auch autov. -ñe)

 $\dot{\epsilon}$ μαυτ $\ddot{\varphi}$  ,,  $\ddot{-}$ η,  $\ddot{q}$ ,  $\ddot{q}$  ,  $\ddot{q}$  ( ,,  $\ddot{q}$  ,  $\ddot{q}$  ),  $\dot{\epsilon}$ αυτ $\ddot{\varphi}$ ,  $\ddot{q}$  , (auch αὐτῷ, -ŋ)

 $\hat{\epsilon}$ μαυτόν ,,  $-\hat{\eta}\nu$ ,  $\sigma$ εαυτόν ,,  $-\hat{\eta}\nu$  ( ,,  $\sigma$ αυτόν,  $-\hat{\eta}\nu$ ),  $\hat{\epsilon}$ αυτόν, -ήν (auch αυτόν, -ήν) Reutr. έαυτό (αύτό)

d. i. meiner, beiner, seiner selbst, mir felbst, dir selbst, fich felbst u. f. w. Im Plural werden beibe Stämme neben einander beclinirt: ύμῶν αὐτῶν σφῶν αὐτῶν ท์แต๊บ สบรสตับ ήμεν αὐτοες, -αες u. s. w.

Doch tommt von der dritten Berfon die jusammengesetzte Form auch im Plural vor: έαυτων ob. αύτων, έαυτοις ob. αύτοις, έαυταις oder αύταζε, έαυτούε, -άε, -ά (αύτούε, -άε, -ά).

αλλο-ς, αλλη, αλλο, ein anderer (alius), wird wie αὐτός beclinirt. § 211 Der Stamm von allo-s, mit fich felbft zusammengesett (vgl. alius alium), gibt bas reciprofe Pronomen all-nlo (ftatt all-allo), das seiner Bedeutung wegen nicht im Nom. und nur im Dual und Blural porfommt:

αμός (anch άμός geschrieben) fieht öfter in ber Bedeutung mein; os heißt bisweilen ohne alle Beziehung auf eine bestimmte Berfon eigen, angehörig.

<sup>§ 208</sup> D. Homerische Nebenformen der Bossessitat: τεός [lat. tuus], έός [lat. suus]; Blur. auos (eigentl. borifch), buos, owos. Bon ben Dualftammen vo, o o o: votregos [noster], oquitregos (euer beiber).

<sup>§ 209</sup> D. Nenion. ωύτός, τωύτό; hom. ωύτός = ὁ αὐτός.

<sup>§ 210</sup> D. Der ep. Dial. beclinirt auch im Singular beide Stumme neben einander: 

Neuion. ift έμεωντοῦ, σεωντοῦ, έωντοῦ statt der Formen mit αν (§ 26 D.).

D. G. D. alliflow, -aw einander Bl. G. alliflov

a. αλλήλω, -a

D. αλλήλοις, -αις,

a. άλλήλους, -ας, άλληλα.

§ 212 Die beiden wichtigsten Demonstratiopronomina find: Rom. The ide tode der da, die da, das da und

" ovros aurn rouro diefer, diefe, diefes.

ode ift aus bem Artifel o und bem demonstrativen enklitischen (§ 92, 5) de entstanden, wird daher gang so wie der Artifel mit angehängtem de declinirt.

ovros hat überall da den Spiritus Asper und überall da  $\tau$  im Anlaut, wo der Artikel (§ 106), und hat da den Diphthong  $\alpha v$  in der vorletzten Sylbe, wo der Artikel  $\alpha$  oder  $\eta$  (A-Laut), ov aber, wo jener 0, ov oder  $\omega$  (D-Laut) hat.

Sing. Nom. ode nde τόδε ούτος αΰτη τοῦτο Ben. τούδε τηςδε τούδε τούτου ταύτης τούτου Dat. τῷδε τῆδε τῷδε τούτω ταύτη τοῦτω τόνδε τήνδε Acc. τόδε τοῦτον ταύτην τοῦτο Dual, R. A. τώδε τάδε τώδε τούτω [ταύτα] τούτω **S. D. τοϊνδε ταϊνδε τοϊνδε** τούτοιν ταύταιν τούτοιν Blur. Nom. olde alde ดข้าเดเ ανται τάδε ταῦτα Sen. τωνδε τωνδε τωνδε τούτων τούτων τούτων Dat. τοϊςδε ταϊςδε τοϊςδε τούτοις ταύταις τούτοις τούςδε τάςδε τάδε τούτους ταύτας ταῦτα.

Anm. Wie im Artikel, so treten auch in diesen Pronominibus die masculinischen Dualformen fehr oft an die Stelle der femininischen.

Das Adverb von öde heißt dde, das von ovros ovrws oder ovrw (auf diese Beise, so). Bgl. § 69 Anm. 3.

Der Declination von obrog folgen:

τοσούτος τοσαύτη τοσούτο οδ. τοσούτον so groß (tantus) τοιούτος τοιαύτη τοιούτο οδ. τοιούτον so beschaffen (talis) τηλικούτος τηλικαύτη τηλικούτο οδ. τηλικούτον so alt, wobei jedoch das τ der mit τ anlautenden Formen wegfällt: ταύτα, aber τοσ-αύτα. Durch Anfügung des enklitischen de an τόσος, τοίος, τηλίκος entstehen die schaff hinweisenden τοσός δε so groß, τοιός δε so beschaffen, τηλικός δε so alt. mit regelmäßiger Adiectivdeclination vor der Splbe δε.

Bon őde findet sich der Dat. Pl. roisdess(v) oder roisdesss(v). — eneivos

lautet poet. neivos.

<sup>§ 212</sup> D. Bei Homer bient der Artikel selbst als bemonstratives Pronomen mit folgenden besonderen Formen: N. auch betont ő, G. τοίο, G. D. τοίιν, Nom. Pl. τοί, ταί, G. Pl. F. τάων, D. Pl. τοΐοι(ν), τῆσι(ν) oder τῆς.

έκεῖνο-ς, ἐκείνη, ἐκεῖνο jener, jene, jenes wird wie αὐτός beclinirt.

Dem Demonstrativpronomen wird zur Verstärkung der Hinweisung öfters ein langes, betontes i angehängt, vor welchem die Declination ungehindert stattsindet, das e von de aber und andere kurze Vocale verloren gehen: ośrosł, avryl, rovrl, rovrovl, ravrl, exervovl, roisdl. Man vergleiche das ce im lat. his-ce, has-ce.

Das Relativpronomen lautet in allen Cafus mit dem Spi= § 213 ritus Alber an:

Sing. So welcher 
$$\tilde{\eta}$$
 welche  $\tilde{o}$  welches  $\mathfrak{Pl}$ . or  $\tilde{a}$   $\tilde{a}$   $\tilde{a}$  ov  $\tilde{b}$  ov  $\tilde{b}$  of  $\tilde{a}$   $\tilde{b}$  of  $\tilde{b}$  of  $\tilde{a}$  of  $\tilde{b}$  of  $\tilde{b}$  of  $\tilde{b}$  of  $\tilde{b}$  or  $\tilde{b}$ 

Dual. & & & olv alv olv Anm. In den Berbindungen zal & (und er) und & & & (er sprach aber) ift & demonstrativ gebraucht. (Bgl. die Dialette.)

Das Interrogativ – oder fragende Pronomen hat denselben §214 Stamm mit dem Pronomen indefinitum oder unbestimmten Pronomen, von dem es sich nur dem Accent nach unterscheidet. Das fragende
Pronomen hat den Accent immer auf der Stammsplbe:  $\tau l_s$  wer? welcher?  $\tau l$  was? welches? mit stets ungedämpstem Acutus (§ 86), das unbestimmte ist enklitisch:  $\tau l_s$  irgend wer, irgend ein,  $\tau l$  irgend was, etwas, irgend ein. Nur ärra behält immer seinen Accent.

Man vergleiche das lat. quis in quis fuit? und si quis fuit.

| Sing. | fragend ris wer? rivos wessen? rivi wem? riva wen? | rí was?      | unbestimmt  tls irgend wer tl irgend was  tivós irgend wessen  tiví irgend wem  tivá irgend wen tl irgend was |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dual. | τίνε<br>τίνοιν                                     |              | τινέ<br>τινοΐν                                                                                                |
| Plur. | τίνες<br>τίνων<br>τίσι(ν)<br>τίνας                 | τίνα<br>τίνα | τινές τινά (ἄττα)<br>τινῶν<br>τισί(ν)<br>τινάς τινά (ἄττα).                                                   |

<sup>§ 213</sup> D. Bei Homer ift ö = ös, oło, öov = ov, εης = ής, ös bedeutet auch er, ber. Die mit τ anlautenden Formen des Artifels vertreten oft die entsprechenden ben des Relativs: τοῦ = ον cujus, τῷ = ῷ cui, τοῖς = οἶς quibus, τὰ = ᾶ quae.

\$ 214 D. Homerische, zum Theil auch neuion. Formen sind: Gen. τέο, τεῦ, Dat. τέφ, τῶ, Gen. Bl. τέων, Dat. Bl. τέοισι(ν), Reutr. Bl. άσσα.

Anm. 1. Für thog, the fo wie für twog, tevi treten häufig tov.

ro ein, welche als Indefinita entlitisch find.

Anm. 2. Das Relativpronomen verbindet sich mit dem Indesinistum zu ögrig, hiris, öri, welcher, e, es. Beide Stämme werden neben einander declinirt: odrivog, hirvog, diviv, olvivoiv (§ 93 b). ö it (welches) wird zum Unterschied von der Conjunction öri (daß) mit einem Zwischenraum zwischen beiden Bestandtheilen geschrieben.

Auch die fürzeren Formen von ris kommen in der Zusammensehung mit ög vor; dann bleibt aber der Stamm δ unslectirt: Gen. δτου, Dat. δτο, seltener Gen. Pl. δτων, Dat. δτοισι(ν). Gine Rebenform von ατινα ist αττα (statt άτια nach § 57), nicht zu verwechseln mit αττα = τινά.

Ueber den Unterschied des zusammengesetten Relativs vom einsfachen voll. § 475 b. Das zusammengesette hat namentlich feine Stelle

in der indirecten Frage.

§ 215 Ein anderes unbestimmtes Pronomen ist das dreigeschlechtige derva quidam, das bald unflectirt, bald mit folgender Flexion sich findet:

Sing. δεῖνα Plur. δεῖνες δείνων δεῖνος " δείνων βριεφεμθε Casus in Genus: δ δεῖνα, ή δεῖνα, οί δεῖνες u. s. w.

§216 Correlative Pronomina werden folgende genannt:

| interrogativ                                     | indefinit                                  | - demonstrativ                                                  | relativ                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| tis wer?                                         | rls irgendwer                              | όδε, ούτος diefer                                               | ős, őstis welcher, wer                                |
| πότεφος uter?<br>wer von beiden?                 | πότερος einer von<br>beiden<br>(alteruter) | Eregos der eine von<br>beiden (alter)                           | δπότεφος welcher<br>von beiden                        |
| πόσος wie groß?<br>wie viel?<br>(quantus, quot?) | einer Größe                                | τόσος, τοσόςδε, το-<br>σούτος (0 groß, (0<br>viel (tantus, tot) | őσος, ὁπόσος wie<br>groß, wie viel<br>(quantus, quot) |
| ποΐος wie beschaf=<br>fen?<br>(qualis?)          | noiós irgendwie<br>beschaffen              | τοΐος, τοιόςδε, τοι-<br>ούτος so beschaffen<br>(talis)          |                                                       |
| πηλίκος wie alt?                                 |                                            | τηλίπος, τηλιπόςδε,<br>τηλιπούτος fo alt                        | ήλίκος, δπηλίκος<br>wie alt                           |

Anm. Heber die Endung rego-s vgl. § 192, 208 Anm.

Bom zusammengesetten Relativ hat hom. folgende besondere, zum Theil auch neuion. Formen:

Θ. ότις Ν. όττι Βί. Ν. άσσα
 ότεν όττεν ότεων
 ότεφ
 ότεμα Ν. όττι ότινας Ν. άσσα
 δτινας Ν. δτινας Ν. άσσα
 δτινας Ν. άσσα
 δτινας Ν. δτινας Ν. άσσα
 δτινας Ν. δτ

Es bleibt alfo ber Stamm bes Relativums oft unbeclinirt.

§ 216 D. Epifch fteht όσσος (Nebenf. όσσάτιος), τόσσος für όσος, τόσος. Statt jedek interrogativen oder indefiniten π hat der neuion. Dial. \*\* \*\*: \*\*\*κόσος, \*\*κότε, \*\*κον. In attischer Prosa find von den Demonstrativen fast nur die versstärkten auf -de und -ovro-g üblich.

Man merte ferner die correlativen Abverbien:

\$217

| interrogativ              | indefinit                            | demonstrativ                             | relativ                          |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| ποῦ wo?<br>(ubi?)         | πού irgendwo<br>(alicubi)            | ἔνθα<br>ἐνθάδε<br>ἐνταῦθα (ibi)          | {ού, ὅπου wο (ubi)               |
| πόθεν woher?<br>(unde?)   | ποθέν irgend=<br>woher<br>(alicunde) | ένθεν<br>ἐνθένδε<br>ἐντεῦθεν (inde)      | őθεν, δπόθεν<br>woher<br>(unde)  |
| ποί wohin?<br>(quo?)      | ποί irgendwo=<br>hin<br>(aliquo)     | ἔνθα<br>ἐνθάδε   bahin<br>ἐνταῦθα   (e0) | [οί, ὅποι wohin (quo)            |
| πότε wann?<br>(quando?)   | ποτέ irgend=<br>wann<br>(aliquando)  | róre dann (tum)                          | ότε, όπότε wann<br>(quando)      |
| πηνίκα um welche<br>Beit? |                                      | τηνίκα<br>τηνικάδε<br>τηνικαῦτα Beit     | ήνίκα, δπηνίκα<br>um welche Zeit |
| πώς wie?                  | πώς irgendwie                        | ως<br>ωδε<br>οῦτως } [0                  | ώς, δπως wie                     |
| πỹ wohin? wie?            | πή irgendwo=<br>hin, irgend=<br>wie  | τηθε<br>ταύτη } dahin, fo                | ή, őπη wohin, wie                |

Anm. Evda und Evder kommen in der ursprünglichen demonstrativen Bedeutung in attischer Prosa nur in wenigen Verbindungen (Evda di da eben, Evda nal Evda hier und dort), dafür aber regelmäßig in relativer Bedeutung (wo, von wo) vor.

And oré und roré, burch ben Accent bon ore, rore unterschieden, werben indefinit in ber Bebeutung zuweilen gebraucht, besonders ore

μέν — ότέ δέ balb — bald.

Bu den correlativen Adverdien gehören noch εως quamdiu (relativ, fo lange) und τέως tamdiu (demonstrativ so lange), so wie das poetische όφρα (für δφρα § 53 b, Anm.), das mit εως, und τόφρα, das mit τέως gleichbedeutend ift.

<sup>§ 217</sup> D. Epifch ift πόθι = ποῦ, ποθί = πού, bem. τόθι (bort), rel. ὅθι (wo). Poetifch ift τόθεν bem. zu πόθεν, neuion. ἐνθαῦτα für ἐνταῦθα, ἐνθεῦτεν für ἐντεῦθεν.

ős heist bei Dichtern wie ovros so, zu unterscheiden vom tonlosen ds wie; auch de geschrieben in der Bedeutung bennoch, nal de und dennoch. In der Bedeutung so tommt auch ros vor.  $\tilde{\eta}_{Z^k}$  ist eine Nebens. von  $\tilde{\eta}$ . Das n kann verdoppelt werden:  $\tilde{\sigma}nn\omega_S$ ,  $\tilde{\sigma}nnore$  (§ 62 D.).

Dem Pronomen exervog (jener, § 212) entspricht unter den Ortsaaberbien exer (dort), exerder (von dort), exerce (borthin). Das demonstrative &s tommt in attischer Prosa nur in nal &s (auch so) und odd &s (auch so nicht) vor und wird in diesen Verbindungen auch &s geschrieben.

S 218 Den relativen Pronominen und Adverbien können die Conjunctionen δή, δήποτε und οὖν im Sinne von immer (lat. -cunque) und das enklistische περ zur Hervorhebung angehängt werden: εςτις δή ποτε (wer nur immer), ὅπως οὖν, auch ὁπωσοῦν geschrieben, (utcunque), ώςπερ (so wie). Dem interrogativen τί in der Bedeutung warum? und dem ents

Dem interrogativen zi in der Bedeutung warum? und dem entsprechenden indirect fragenden ö zi wird bisweilen n angehängt: zin:

ότίη (warum).

§ 219 Wan merke auch die negativen Pronomina und Adverdien: οὔτις, μήτις keiner, wofür οὐδείς, μηδείς üblicher ift, οὐδέτερος, μηδέτερος keiner von beiden (neuter), οὐδαμοῦ, μηδαμοῦ nirgends, οὐδαμῶς, μηδαμῶς auf keine Beise.

# Capitel 9.

#### Fom Baffwort.

§ 220 Die Carbinal, Ordinal und Adverbialzahlen mit ihren Werthen und Zeichen find:

| 1                | α               | είς, μία, έν ein                      | (δ) πρώτος der erfte | απαξ einmal      |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2                | B               | δύο                                   | δεύτερος             | dis              |
| 3 4              | B'<br>V'        | τρείς, τρία                           | τρίτος               | τρίς             |
| 4                | 8               | τέσσάρες, τέσσάρα<br>οδ. τέττάρες, -α | τέταρτος             | τετράκις         |
| 5                | 8               | πέντε                                 | πέμπτος              | πεντάκις         |
| 6                | 5               | E'E                                   | ξατος                | έξάκις           |
| 6<br>7<br>8<br>9 | ちょうか            | έπτά                                  | έβδομος              | έπτάκις          |
| 8                | n               | όπτώ                                  | δγδοος               | όκτάκις          |
| 9                | 9'              | έννέα                                 | ένατος (έννατος)     | ένάκις (έννάκις) |
| 10               | ί               | δέκα                                  | δέκατος              | δεκάκις          |
| 11               | $\iota \alpha'$ | ενδεκα                                | ένδέκατος            | ένδεκάκις        |
| 12<br>13         | ιβ΄             | δώδεκα                                | δωδέκατος            | δωδεκάκις        |
| 13               | w               | τοιςχαίδεχα                           | τοιςκαιδέκατος       |                  |
| 14               | ιδ΄             | τεσσαρεςκαίδεκα<br>τεσσαρακαίδεκα     | τεσσαρακαιδέκατος    | :                |

<sup>§ 220—223</sup> D. 1 hom. Fem. l'a, l\u00e0s, l\u00fc, Neutr. Dat. l\u00fc.

<sup>2</sup> δύω filr alle Cafus, δοιώ, δοιοί, δοιαί, δοιά, Dat. δοιοϊς, Acc. δοιούς. άς, ά. — Herod. Gen. δυῶν, Dat. δνοῖσι, auch δύο für beibe Cafus.

 $<sup>3 \</sup>tau \varrho i \tau \alpha \tau \sigma \varsigma = \tau \varrho i \tau \sigma \varsigma.$ 

<sup>4</sup> hom. aeol. πίσυρες, neuion. τέσσερες, hom. τέτρατος (§ 59 D.)

<sup>7</sup> έβδόματος, 8 όγδόατος, 9 ion. είνατος.

<sup>12</sup> ion. δυώδεκα, αυά δύο και δέκα, δυωδέκατος.

<sup>14</sup> Herod. τεσσεφεςμαίδεμα (indeclinabel).

| 15     | LE' | πεντεκαίδεκα       | πεντεκαιδέκατος   | 1 1                                     |
|--------|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 16     | 15" | έππαίδεπα          | έκκαιδέκατος      |                                         |
| 17     |     | έπτακαίδεκα        | έπτακαιδέκατος    |                                         |
| 18     | un' | δατωκαίδεκα        | όκτωκαιδέκατος    | 0.0                                     |
| 19     |     | έννεακαίδεκα       | ล้บบอลหลเชิยหลางร | posterior il                            |
| 20     | x   | εἴκοσι(ν)          | είποστός          | είκοσάκις                               |
| 30     |     | τοιάκοντα          | τριακοστός        | τοιακοντάκις                            |
| 40     | u'  | τεσσαράκοντα       | τεσσαρακοστός     | τεσσαρακοντάκις                         |
| 50     | v   | πεντήκοντα         | πευτημοστός       | πεντημοντάκις                           |
| 60     |     | έξήποντα           | έξηχοστός         | έξηκοντάκις                             |
| 70     | o'  | έβδομήπουτα        | έβδομηκοστός      | έβδομηκοντάκις                          |
| 80     |     | δγδοήκουτα         | δγδοηκοστός       | όγδοηπουτάπις                           |
|        | 4   | ένενήκοντα         | ένενηκοστός       | ένενηκοντάκις                           |
| 100    |     | έπατόν             | έχατοστός         | έκατοντάκις                             |
| 200    |     | διακόσιοι, αι, α   | διακοσιοστός      | διακοσιάκις                             |
| 300    |     | τριαχόσιοι, αι, α  | τοιακοσιοστός     |                                         |
| 400    |     | τετρακόσιοι, αι, α | τετρακοσιοστός    |                                         |
| 500    | ø'  | πεντακόσιοι, αι, α | πενταχοσιοστός    |                                         |
| 600    | x.  | έξακόσιοι, αι, α   | έξακοσιοστός      |                                         |
| 700    | ψ'  | έπτακόσιοι, αι, α  | έπτακοσιοστός     |                                         |
| 800    | w'  | οπταπόσιοι, αι, α  | όπταποσιοστός     | 411111111111111111111111111111111111111 |
| 900    | 0   | ένακόσιοι, αι, α   | έναχοσιοστός      |                                         |
| - 11   | -   | έννακόσιοι, αι, α  | ένναχοσιοστός     | 4                                       |
| 1000   | α   | χέλιοι, αι, α      | χιλιοστός         | χιλιάκις                                |
| 2000   | B   | διεχίλιοι, αι, α   | διςχιλιοστός      |                                         |
| 3000   | N   | τριςχίλιοι, αι, α  | τοιςχιλιοστός     | TARREST !                               |
| 10,000 | OC. | μύριοι, αι, α      | μυρίοστός         | μυριάκις.                               |

Anm. Als Zahlzeichen braucht man auch die Buchstaben in unmierbrochener Reihenfolge. — In der oben angegebenen häufigsten Bezeichnung sindet sich hinter  $\varepsilon'$  (= 5)  $\varsigma'$  (Stigma) für die Zahl 6. Dies Zeichen ist aus F hervorgegangen ( $\S$  3 D.), welches wie das lateinische F hinter E seine Stelle hatte. Das hinter  $\pi'$  (= 80) stelende G (Koppa) = 90 ist ebenfalls ein alter Buchstabe, der dem lat. 4 entspricht; hinter  $\omega'$  (= 800) wird  $\mathfrak{A}'$  (Sampi) (= 900) einkschoben. Bei 1000 fängt das Alphabet von vorn an, hier aber wird der Strick unter den Buchstaben gesett; also  $\beta \tau \mu \delta' = 2344$ ,  $\alpha \omega \delta' = 1874$ .

Bon 10,000 an zählt man nach Mhriaden (§ 223): & eine, & zwei, y drei Mhriaden u. s. w.

<sup>20</sup> hom. ἐείχοσι — ἐειποστός, 30 ton. τριήποντα, 40 Φετοδ. τεσσεράποντα, 80 δγδώποντα, 90 hom. ἐννήποντα.

<sup>200</sup> u. f. w. hom. διηνόσιοι, τριηνόσιοι, αber nemion. πεντακόσιοι, είνανόσιοι. 9000 hom. έννεάχιλοι, 10,000 δεκάχιλοι.

Eurting: Grammatit, 12. Muff.

§ 221 Die Cardinalzahlen von 1 bis 4 find declinabel:

2 9. M. Súo 1 sic uíă EN 3. D. Svoiv ένός miãs ένός ένί miã ένί uíäv

ένα 9. τρία 3 τρεῖς

4 τέσσαρες Ν. τέσσαρα τοιῶν τεσσάρων τρισί(ν) τέσσαρσι(ν) τέσσαρας Ν. τέσσαρα. τρεῖς 9. τρία

Bie elg geht oddelg, oddeula, odder und undelg (feiner), Ben. G. ούδενός, Bl. ούδένες ούδένων, μηδένας. - δύο tommt auch indeclinabel bor: eine Rebenform bon ovoir ift over und bei fpateren als Datib δυ-σί(ν). Reben os tommt in allen Formen und Ableitungen ber Bierzahl and re bor. augw (ambo beibe) G. D. augoor wechselt mit bem pluralifchen auporepor, ar, a, wozu auch ber Singular auporepor (beibes) üblich ift.

Unm. Die mit 8 und 9 gufammengefesten Bahlen werben oft durch Subtraction ausgedrudt mit Silfe des Barticips bon deiv ermangeln (§ 418): Ern dvoiv déovra elnost 20 Jahre, zweier ermangelnd

= 18. Bal. lat. duo de viginti.

Die Bahlen von 5-199 find indeclinabel. \$ 222

Für 13 und 14 fagt man auch getrennt roeis, rola nal déna, réoσαφες, τέσσαφα nal δέκα. Die Berbindung der Zehner mit den Einern geschieht entweder burch nat bei beliebiger Stellung: elnogt nat nevre und neure nal einose, oder ohne nal bei borhergehendem Zehner: einose πέντε 25, so auch έκατον δέκα. Der ein und zwanzigste heißt els nat είκοστός oder πρώτος καί είκοστός, απά είκοστός πρώτος u. f. w.

Die Cardinalzahlen von 200 an find ebenfo wie die Ordinalzahlen regelmäßige Abjectiva breier Endungen: διακόσιοι, αι, α. Die Ordinal gablen haben die Endungen der Superlative, deuregos die bes Compa-

rativs (vgl. § 192).

Aus ben Stämmen ber Bahlwörter bilbet man \$223

durch Zusammensehung mit σύν Distributiva: σύνδυο je zwei, σύντρεις je brei;

burch die Sylbe nlovs (aus nloog lat. plex) Multiplicatiba: άπλους einfach, διπλους (lat. du-plus), τριπλους, πενταπλους u. f. w.

Ferner merte man: δισσός zwiefach, τρισσός dreifach, διπλάσιος zweimal fo viel, τριπλάσιος u. f. w., πολλαπλάσιος vielmal fo viel; die Adverbien povazy einfach (povos allein), dizy oder diza zweifach; bie Substantiva: μονάς (St. μοναδ) Einheit, δυάς, τριάς, τετράς, πεμπάς.

<sup>§ 223</sup> D. δίχα [Gerod. auch διχού], hom. διχθά, εbenjo τοιχθά, τετοαχθά, οτεί=, viersach, auch  $\tau \rho (\pi \lambda \tilde{\eta}, \tau \epsilon \tau \rho \alpha \pi \lambda \tilde{\eta}, \dots)$  Serod.  $\delta \iota \xi \delta \varsigma = \delta \iota \sigma \sigma \delta \varsigma, \tau \rho \iota \xi \delta \varsigma = \tau \rho \iota \sigma \sigma \delta \varsigma$ . διπλήσιος = διπλάσιος, in gleichem Sinne auch διφάσιος.

έξάς, εβδομάς, ὀγδοάς, ἐννεάς, δεκάς, είκάς, εκατοντάς, χιλιάς, μυριάς, baher τρείς μυριάδες = 30,000.

Die wichtigften allgemein quantitativen Abjectiva find: molloi § 224 viele, έκαστος jeder, έκάτερος jeder von zweien, πας πασα παν (St. παντ) jeber, gang (παν alles, πάντες alle), πόστος, οπόστος ber wie vielfte (quotus); bazu merke man die Abverbien moddaug vielmals, oft. έπαστάκις jedesmal, δσάκις fo oft als, τοσαυτάκις fo oft, πλειστάκις

B. Hlerion des Berbums.

Allgemeine Borbemertungen.

Die Griechen unterscheiden im Berbum:

febr oft, odlydzig felten.

8 225

1. Drei Numeri: Singular, Dual und Blural.

2. Drei Genera: Activ: Elvoa ich löfte

Medium: έλυσάμην ich löfte mir (für mich)

Baffiv: έλύθην ich murbe gelöft.

Berba, welche nur im Debium ober Baffip portommen, beifen Deponentia: δέχομαι (nehme auf).

Unm. Die medialen Formen haben jugleich paffibe Bedeutung, mit Ausnahme bes guturums und Morifts. Für biefe gelten befondere Baffipformen.

3. 3mei Sauptclaffen ber Tempora:

A) Saupttempora, nämlich:

1. Brafens: λύω ich löse

léluxa ich habe gelöst 2. Berfectum:

λύσω ich werde lösen 3. Futurum:

B) Siftorifde Tempora, nämlich: 1. 3mperfectum: žluov ich löste

2. Plusquamperf .: έλελύπειν ich hatte gelöft

έλυσα ich löfte (erzählend) 3. Morift:

4. Bier Modi, nämlich:

1. Indicativ: λύω ich löse (2. Sing. λύεις)

Verbum 2. Conjunctiv: λύω ich foll löfen (2. Sing. λύης) finitum

3. Optativ: Avoiui ich möchte löfen

4. 3mperativ: λυε loje

5. Drei Berbalnomina, nämlich: 1. Infinitiv: λύειν lösen

2. Barticip: λύων lösend

3. Berbaladjectiv: Lutéos zu lösen, solvendus.

| Die | Berfor | nalenbun | gen haben | urfprünglich | folgenbe | Formen: |
|-----|--------|----------|-----------|--------------|----------|---------|
|-----|--------|----------|-----------|--------------|----------|---------|

| Activ                              | me bin m         |                              |  |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| Saupttempora. Siftorifche Tempora. | Saupttempora. Si | ftorische Tempora.           |  |
| Sing. 1μι -ν                       | -μαι             | $-\mu\eta\nu$                |  |
| 2 oi - s                           | -σαι             | -60                          |  |
| 3τι —                              | -ται             | -70                          |  |
| Dual. 1. = Plur.                   | 1 200 21         |                              |  |
| 2τον                               | <b>-σ∂ον</b>     |                              |  |
| 3τον -την                          | -σθον            | $-\sigma \vartheta \eta \nu$ |  |
| βlur. 1μεν<br>2τε                  | -μεί<br>-σθε     | tα                           |  |
| 3ντι -ν                            | -νται            | -ντο                         |  |

Anm. Zweis oder dreimal kommt eine besondere 1. Du. Med. auf "pedov bor. Soust dient die Endung -peda für die 1. Du. und 1. Plur. zugleich.

§ 226 Man merkt fich die activen Personalendungen der Haupttempora am besten an

εί-μί (ich bin) έσ-μέν έσ-μέν homer. έσ-σί (zusammengez. εί) έσ-τόν έσ-τέ

 $\delta \sigma - \tau i(v)$   $\delta \sigma - \tau \delta v = \delta - \sigma i(v)$  ( $\sigma \iota = v \tau \iota \text{ nad}$ ) § 60).

Die Endungen der drei Personen des Singulars sind eigentlich angehängte Pronomina ich, du, er und mit den Stämmen der Personalpronomina zu vergleichen:  $\mu\iota$  mit  $\mu\epsilon$ ,  $\sigma\iota$  mit  $\sigma\epsilon$ ,  $\tau\iota$  mit dem Stamme des Artikels  $\tau o.$  — Für die historischen Tempora war die Endung der 1. Sing. ursprünglich  $\mu$  (lat. era-m), das aber nach § 67 Anm. im Auslaut in  $\nu$  überging, die der 3. Sing. ursprünglich  $\tau$  (lat. era-t), das aber nach § 67 im Auslaut nicht stehen bleiben konnte (vgl. § 233, 2), die der 3. Pl.  $\nu\tau$  (lat. era-nt), wovon das  $\tau$  abfallen mußte (§ 67).

§ 227 Die Tempora, Modi und Berbalnomina sondern sich nach ben Stämmen (Tempusstämmen), aus denen sie gebildet werden. Die Tempusstämme sind folgende:

- 1. Der Brafensftamm, baraus bas Brafens und Imperfect.
- 2. Der ftarte Morift ftamm, baraus ber ftarte Morift (Act. und Med.).
  - 3. Der Futurstamm, baraus das Futurum (Act. und Med.)

<sup>§ 226</sup> D. In der 1. Plur. hat der dorische Dialekt die Endung -uss (= lat. mus). Statt vrai, vro hat der ionische, besonders der neuionische Dialekt in der 3. Pl. Med. häusig arai, aro. (Bgl. § 233, 6, § 287, § 305 D.) arai, aro find mit Berlust des v aus avrai, aro hervorgegangen, volleren Nebensormen von vrai, vro. Ein ähnliches äsi aus avri neben si aus vri § 302, 3. Bgl. auch § 173, 3 Anm.

- 4. Der fcmache Moriststamm, daraus der schwache Morist (Act. und Wed.).
- 5. Der Perfectstamm, baraus bas Perfect, Plusquamperfect und britte Futurum.

Diese fünf Stämme gehören dem Activ und Medium an. Dazu tommen für die besonderen Baffivformen:

- 6. Der ftarte Paffivftamm, daraus ber ftarte Paffivaorift und das ftarte Baffivfuturum.
- 7. Der ichwache Baffivstamm, daraus ber schwache Baffiv- abrift und das schwache Baffivsturum.

Diejenige Form, aus welcher fich alle Tempusftamme eines Berbums ableiten laffen, heißt Berbalftamm.

Anm. Man hüte sich vor der Meinung, daß alle Tempusstämme aus jedem einzelnen Berbalstamme gebildet werden könnten. Im Gegentheil: die sich entsprechenden starken und schwachen Formen schließen sich in der Regel aus. Der Aoriststamm für Activ und Wedium, ebenso der Bassibstamm wird entweder stark oder schwach, selten auf beiderlei Weise gebildet.

Der Conjunctiv wird zwischen dem Stamme und der Endung § 228 bezeichnet. Eigenthümlich sind ihm die gedehnten Bocale: λύ-ω-μεν solv-ā-mus, λύ-η-τε solv-ā-tis.

Dem Optativ eigen ist der Bocal 1, welcher mit andern Bocalen Ju Diphthongen vermächst:  $\lambda \dot{v}$ -01-uev wir möchten lösen.

Der Conjunctiv hat die Endungen der Haupttempora, der Optativ mit Ausnahme der 1. Sing. Act. die der historischen Tempora.

Der Imperativ hat folgende eigenthümliche Endungen:

|       | •   | • |                  |      | •      | •      |                                | _    |          |
|-------|-----|---|------------------|------|--------|--------|--------------------------------|------|----------|
| Activ | ණ.  | 2 | -∂ι              |      |        | Medium | - <b>σ</b> ο                   |      |          |
|       |     | 3 | -τω              |      |        |        | -σმω                           |      |          |
|       | D.  | 2 | -τον             |      |        |        | <b>-</b> σϑον                  |      |          |
|       |     | 3 | $-\tau\omega\nu$ |      |        |        | $-\sigma \vartheta \omega \nu$ |      |          |
|       | Pl. | 2 | -τε              |      |        |        | -σ $\partial arepsilon$        |      |          |
|       |     | 3 | -ντων            | ober | -τωσαν |        | -σθων                          | oder | -σθωσαν. |

Das Grundgesetz für die Betonung des Verbums ist: der Accent § 229 steht so weit wie möglich vom Ende zurück, wobei schließendes ac, außer im Optativ, nicht als Länge betrachtet wird:  $\lambda \acute{v}\omega$ ,  $\lambda \acute{v}\epsilon r\epsilon$ ,  $\lambda \acute{v}o\mu \alpha \iota$ .

Eine Ausnahme machen die Participien, welche bei der Motion (Cap. 7) den Accent, so weit es die allgemeinen Accentregeln (§ 79—87) gestatten, immer auf der Sylbe behalten, welche ihn im Nom. Sing. Masc. hat: Part. Pr. A. βασιλεύων (regnans) Neutr. βασιλεύον nicht βασί-

λευον (nicht βασιλεύον nach § 84), Part. Fut. A. βασιλεύσων (regnaturus) Reutr. βασιλεύσον. — Die besonderen Ausnahmen § 331—333. Wir unterscheiben zwei Hauptconjugationen:

- § 230 1. Die erste, bei weitem häufigere, verbindet die Personalendungen mit den beiden ersten Tempusstämmen durch einen Bindevocal:  $\lambda \acute{v}$ -0- $\mu e v$ . Weil die erste Person Sing. Präs. Act. dieser Conjugation auf wauslautet, heißen die hieher gehörigen Verba Verba auf w:  $\lambda \acute{v}$ o.
  - 2. Die zweite, seltenere aber alterthümlichere, verbindet die Personalendungen mit den beiden ersten Tempusstämmen ohne Binder vocal: &o-µév. Weil die erste Person Sing. Präs. Act. dieser Conjugation die ursprüngliche Endung  $\mu\iota$  beibehält, heißen die hieher gehörigen Berba Berba auf  $\mu\iota$ : εl- $\mu$ l.

Die Formen der fünf anderen Tempusstämme sind beiden Conjugationen gemeinsam.

| § 232 | Präsens                    | · Fin                         | bicativ         | Conjunctiv                                                    |                  |  |  |
|-------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
|       | Activ                      | i                             | ich löse        | ich soll lösen                                                |                  |  |  |
|       | 1. Sing.                   | λύ-ω                          | [solv-o]        | λύ-ω                                                          |                  |  |  |
|       | 2. "<br>3. "               | λύ-ει-ς                       | [solv-i-s]      | λύ-η-ς                                                        | [solv-a-s]       |  |  |
|       | 3. 7"                      | λύ-ει                         | [solv-i-t]      | $\lambda \dot{\boldsymbol{v}} - \boldsymbol{\eta}$ [solv-a-t] |                  |  |  |
|       | 2. Dual.<br>3              | λύ-ε-τον                      |                 | λυ-η-το                                                       | λύ-η-τον         |  |  |
|       | 1. Plur.                   | λύ-ε-τον                      | [solv-i-mus]    | λύ-η-το                                                       | ιεν [solv-a-mus] |  |  |
|       | 1. piui.                   | λύ-ο-μεν<br>λύ-ε-τε           | [solv-i-tis]    | λύ-ω-μ<br>λύ-η-τε                                             |                  |  |  |
|       | 2. "<br>3. "               | λύ-ου-σι(ν                    |                 | λύ-ω-σ                                                        |                  |  |  |
|       | Medium                     |                               |                 | (ich foll mir löfen                                           |                  |  |  |
|       |                            | ich werde g                   |                 | ich foll gelöft werden                                        |                  |  |  |
|       | 1. Sing.                   | λύ-ο-μαι                      |                 | λύ-ω-μαι                                                      |                  |  |  |
|       | 2. "<br>3. ",<br>2. Dual.  | λύ-η oder                     | λύ-ει           | λύ-η                                                          | }                |  |  |
| 1     | 3. ~"                      | λύ-ε-ται                      |                 | λύ-η-το                                                       | λύ-η-ται         |  |  |
| ı     | 2. Dual.                   | λύ-ε-σθον                     |                 | λύ-η-σθον                                                     |                  |  |  |
| l     | 3.<br>1. Plur.             | λύ-ε-σθον                     |                 | λύ-η-σθον                                                     |                  |  |  |
|       | 1. Piut.                   | λυ-ό-μεθα<br>λύ-ε-σθε         |                 | λυ-ώ-μεθα<br>λύ-η-σθε                                         |                  |  |  |
|       | 1. Plur.<br>2. ,,<br>3. ,, | λύ-ο-νται                     |                 | λύ-ω-νται                                                     |                  |  |  |
|       | J. ,,                      |                               | 91 c            | tiv                                                           |                  |  |  |
|       | Imperfect                  |                               | löfte           |                                                               |                  |  |  |
|       | 1. Sing. <i>E</i>          | -λυ-ο-ν                       |                 | 92                                                            | lur. έ-λύ-0-μεν  |  |  |
|       |                            | -λυ-ε-ς                       | Dual. ε-λύ-ε-το |                                                               | ,, ε-λύ-ε-τε     |  |  |
|       | 3. ,, Ē                    | $-\lambda v - \varepsilon(v)$ | ,, ἐ-λυ-έ-τη    | ν                                                             | ,, ξ-λυ-ο-ν      |  |  |

### Capitel 10.

### Erfte Sauptconjugation oder Ferba auf w.

#### 1. Der Brafeneftamm.

# A. Flegion des Brafensftammes.

Der Präsensstamm ist biejenige Form, welche übrig bleibt, wenn § 231 man bas w der 1. Sing. Pras. Act. eines Berbums abwirft.

Ueber ben Unterschied bes Prafensftammes vom Berbalftamme

Hier folgt die Flexion des Präsensstammes, aus welchem das Präsiens des Activs und Mediums (Passivs) mit seinen Modis, Infinitiven und Participien und das Imperfect hervorgeht.

Anm. Das v im Brafensstamme dv (ebenso in &v, &vo opfere) ift bei Attifern meistens lang, daher Imper. dv-e, bei homer aber hausig furz. (Bgl. § 301, 2).

| Optativ<br>ih möchte lösen                                                                  |                                                                                                               |                                                                                        |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| λύ-0ι-μι<br>λύ-0ι-5<br>λύ-0ι<br>λύ-0ι-του<br>λυ-0ι-τηυ<br>λύ-0ι-μευ<br>λύ-0ι-τε<br>λύ-0ι-ευ | λῦ-ε [solv-e] λυ-έ-τω [solv-i-to] λύ-ε-τον λυ-έ-των λύ-ε-τε [solv-i-te] λυ-ό-υτων [solv-u-nto] οδ. λυ-έ-τωσαν | λύ-ειν  Barticip Iöfend  λύ-ων, ουσα, ον (St. λυονη solvent)  S. λύοντ-ος [solvent-is] |  |  |  |  |
| lich möchte mir lösen<br>lich möchte gelöst werden<br>kv-0ί-μην<br>ki-0ί-0                  | Infinitiv<br>ssich lösen<br>lgelöst werden<br>λύ-ε-σθαι                                                       |                                                                                        |  |  |  |  |
| ἶύ-0ι-το<br>ἔύ-0ι-σθον<br>ἔν-οί-σθην<br>ἐν-οί-μεθα<br>ἐύ-οι-σθε<br>ἐύ-οι-ντο                | λύ-ου<br>λυ-έ-σθω<br>λύ-ε-σθου<br>λυ-έ-σθωυ<br>λύ-ε-σθε<br>λυ-έ-σθων οδετ λυ-έ-σθωσαν                         | Rarticip  [fich löfend  lgelöft werdend  λυ-ό-μενο-ς  λυ-ο-μένη  λυ-ό-μενο-ν           |  |  |  |  |
|                                                                                             | Medium und Paffiv<br>ich löste mir ich wurde gelöst                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |
| <ul> <li>έ-λυ-ό-μην</li> <li>έ-λύ-ου</li> <li>έ-λύ-ε-το</li> </ul>                          | D. έ-λύ-ε-σθον βί. έ-                                                                                         | ·λυ-ό-μεθα<br>-λύ-ε-σθε<br>-λύ-ο-ντο.                                                  |  |  |  |  |

§ 233 1. Als Bindevocal dient vor Rasalen der dumpfere D-Laut (o. das zu ov werden fann, und w), bor anderen Confonanten der hellere

E-Laut (e. bas zu er werden tann, und n).

2. In der 1. Sing. Ind. Act. ift die ursprüngliche Endung m abgefallen und ber Bindevocal zu w gedehnt; in der 2. S. ift aus eon εις, in der 3. S. aus ετι ει geworden; λύ-ει-ς für λυ-ε-σι, λύ-ει für λυ-ε-τι [vgl. solv-i-t]. — Das ov der 3. Plur. ift durch Ersathehnung (§ 42) aus o entstanden: λύ-ου-σι aus λυ-ο-νσι für das ursprüngliche und dorifche du-o-vre [bgl. solv-u-nt]. Bgl. § 49 A. 3, b. — In ber 3. Sing. Impf. steht  $\varepsilon(\nu)$  für ursprüngliches  $\varepsilon$ - $\tau$  — bgl. solveba-t — ba  $\tau$  im Auslaut sich nicht behaupten konnte (§ 67).

3. In der 2. S. Jud. Braf. Med. ift y oder ei aus e(o)ai entstanden: dun aus due(o)au nach § 61 und § 38; die Form et ist die der altattischen Umgangssprache, in ofer (du meinft), Bovler (du willst) ausfcließlich gebrauchlich, η die später, aber auch bei den Tragifern, allgemein übliche. Bgl. die Futurform όψει (§ 327, 8).

4. Im Conjunctiv tritt für jedes o (ov) ω, für jedes ε η, für ει η ein; das y der 2. Sing. Med. ift aus n(o)al contrahirt (vgl. § 228)

5. In der 2. S. Imper. Act. fällt die Endung nach dem Binde vocal gang weg, in der 2. S. Imper. Med. und Impf. Med. ift ov durch Contraction and evo, so entstanden:  $\lambda \acute{v}ov = \lambda v \varepsilon(\sigma)o$ ,  $\dot{\varepsilon}\lambda \acute{v}ov = \dot{\varepsilon}\lambda v \varepsilon(\sigma)o$ (§ 61, § 37). In der 2. S. Optat. Med. ift oco aus ocoo entstanden.

<sup>§ 233</sup> D. 1. Der epische Dialekt hat die ursprüngliche Endung -ue der 1. Sing. im Conjunctiv bisweilen bewahrt: έθέλω-μι (velim); die 2. Sing. Conj. und Obtat. hat flatt g öfters die vollere Endung  $-\sigma \partial \alpha$ :  $\dot{\epsilon} \partial \dot{\epsilon} \lambda \eta - \sigma \partial \alpha = \dot{\epsilon} \partial \dot{\epsilon} \dot{\lambda} \eta$ nlasoi-oda = nlasois (nlaso weine); die 3. Sing. Conj. das alte aus zi ent ftanbene  $\sigma\iota(v)$ : έθέλη- $\sigma\iota(v) = έθέλη$ .

<sup>2.</sup> Die gedehnten Bocale des Conjunctivs werden bei Somer verfürzt : le overe ftatt ίθύνητε (ίθύνω richte).

<sup>3.</sup> Der Inf. Act. hat im ep. Dialekt oft bie Endung -ueval ober -uev. welche durch betontes ε an den Stamm gefnitpft wird: άμυν-έ-μεναι ober άμυνέμεν = άμθνειν (vertheidigen).

<sup>4.</sup> Die 2. Sing. Med. bleibt im ion. Dialekt häufig uncontrahirt: λιλαίεαι (du wünscheft), Conj. έχηαι (habearis) (auch mit Berkurgung μίσγεαι, miscearis), Imper. Enso (folge), Imperf. edeveo (du entbehrtest). so wird auch nach § 37 D. 1. in ev jusammengezogen: Enev.

<sup>5.</sup> Die 1. Pl. Med. hat bei Dichtern häufig od fatt d: βουλόμεσθα (wir wollen).

<sup>6.</sup> Das § 226 D. erwähnte ατο tritt im ion. Dialekt regelmäßig flatt ντο in der 3. Pl. Opt. ein: μαχοίατο = μάχοιντο (fie mögen fampfen).

<sup>7.</sup> Gang einzeln findet fich bei hom. in der 3. Dual. Impf. rov, odor flatt την, σθην: έτεύχετον (ste beibe verfertigten), und bei Attikern την für die 2. Dual. eines historischen Tempus: elzérno (ihr hattet). evoérno (Aor., ihr fandet).

<sup>8.</sup> Eine Synkope (§ 61, c) findet statt im homerischen e-πλ-ε-ν, e-πλ-εο. έ-πλ-ε-το Braj. πέλω, πέλομαι bin.

## B. Bom Mugment.

Das Augment (augmentum Zuwachs) ist das Zeichen der Bergan- § 234 genheit im Indicativ aller historischen Zeitformen (§ 225, 3 B). Es hat zwei Formen; es besteht nämlich entweder

a) als fullabifches Augment, in ber vorgefetten Gulbe &, ober

b) als temporales Augment, in der Dehnung bes anlautenden Bocals.

Das inllabifche Augment haben alle Berba, welche mit einem Consonanten anlauten: E-lu-o-v, e-runt-o-unv (ich wurde geschlagen).

o wird nach ε verdoppelt: ἔφοιπτον von φίπτω (fcleubere). Bgl. § 62.

Anm. Das spllabische Augment erscheint in der stärkeren Form von η statt ε in η-μελλ-ο-ν von μέλλω (bin im Begriff), η-βουλ-ό-μην von βούλομαι (will), η-δυνά-μην von δύναμαι (kann). Doch kommt auch hier ε vor.

Das temporale Augment erhalten alle Berba, die mit einem, sei § 235 es mit dem spir. lenis oder mit dem spir. asper versehenen, Bocal ansauten. Durch das temporale Augment wird:

| cc          | gu  | η         | : | äγω (führe)           | Imperfect. | ηγ-0-ν              |
|-------------|-----|-----------|---|-----------------------|------------|---------------------|
| E           | "   | η         | : | έλαύνω (treibe)       | ,,         | ήλαυν-0-ν           |
| 0           | "   | ω         | : | ονειδίζω (fcmähe)     | "          | ώνείδιζ-0-ν         |
| ĭ           | "   | ī         | : | ικετεύω (flehe)       | "          | ϊκέτευ-ο-ν          |
| $\check{v}$ | ,,  | $\bar{v}$ | : | " δβρίζω (frevle)     | "          | ΄ ΰβοιζ-ο-ν         |
| αι          | ,,  | 27        | : | αίσθάνομαι (empfinde) |            | ήσθαν-ό-μην         |
| αυ          | ",, | ηυ        | : | αύξάνω (vermehre)     | "          | ηΰξαν-ο-ν           |
| 04          | "   | ω         | : | οίκτείοω (beflage)    | "          | <b>ὅκτει</b> ο-ο-ν. |

Augmentlos bleiben die langen Bocale  $\eta$ ,  $\omega$ ,  $\bar{\iota}$ ,  $\bar{v}$ , dann in der Regel die Diphthonge  $\varepsilon\iota$ ,  $\varepsilon v$ , ov:

είκαζω (vermuthe) είκαζ-ο-ν (aud) ήκαζον) ευρίσκω (finde) ευρίσκο-ο-ν (Nor. selten ηδοον),

αιφ αν und oi unmittelbar vor einem Bocal: αὐαίνω (trocine) αὕαινον, οἰαχίζω (steure) οἰαχίζον (aber οἴομαι ικόμην) und in anderen Fällen auch andere Diphthonge.

Anm. Der spir. asper tritt vor die augmentirte Form, wenn das Berbum in der nicht augmentirten Form ihn hatte.

\$ 235 D. Im borifchen D. wird burch temporales Augment & zu α : άγον, abulich Som, ατο-ν pon άτω (bore).

Das temporale Augment fehlt fehr oft bei Berobot, namentlich bei Diphthongen.

<sup>§ 234</sup> D. Das Angment kann bei Hom., auch wohl bei andern Dichtern, ganz wegbleiben: τεθχε (er bereitete), έχεν (hatte). Nach hullabischem Augment werden auch λ, μ, ν, σ bisweilen verdoppelt: ἐλλίσσετο (λίσσομαι flehe), δ ausschließlich im Stamme δι (ἔδδεισα fürchtete, § 317, 5). Umgekehrt wird die Verdoppelung des p in einzelnen Källen unterlassen: ἐ-οάπτομεν (δάπτω nähe, spinne).

§ 236 Einige mit & anlautende Berba dehnen dies nicht zu  $\eta$ , sondern zu  $\varepsilon \iota$ , nämlich:

έάω (lasse) έθίζω (gewöhne) ελίσσω (wälze) ελχω οδ. ελχύω (ziehe) επομαι (folge) έργάζομαι (arbeite) ερπω οδ. ερπύζω (trieche) εστιάω (bewirthe) εχω habe.

Bgl. unten die Avriste  $\varepsilon l \mu \eta \nu$  (§ 313),  $\varepsilon l \lambda o \nu$  (aloéw nehme § 327, 1),  $\varepsilon l \sigma \alpha$  (sette § 269 D.) und § 275.

Anm. Diese Verba hatten ursprünglich consonantischen Anlant, also shudbisches Augment: Fεργαζ-ο-μαι (§ 34 D.) ε-Fεργαζ-ο-μην, σεχ-ω (§ 327, 6) ε-σεχ-ο-ν, dann fiel der Consonant aus: ε-εργαζ-ο-μην, ε-εχ-ο-ν, endlich wurde εε regelrecht in ει contrabirt (§ 36): ελογαζ-ό-μην, ελγ-ο-ν.

enblich wurde es regelrecht in es contrahirt (§ 36): είργαξ-ό-μην, είχ-ο-ν. § 237

1. Shlabisches Augment trop ihres vocalischen Anlantes haben die ursprünglich mit Digamma (§ 34 D.), also mit einem Consonanten anlantenden Berba: οὐοέω (harne), ἀθέω (stoße), ἀνέομαμ (tause). Bgl. § 275, 2 und 325, 9 und die Aoriste ἐ-άγη-ν (§ 319, 13), εάλων (§ 324, 17), είδο-ν (§ 327, 8).

2. Dehnung des Bocals nach dem syllabischen Augment haben δράω (sehe) ξώραον (contr. ξώρων), αν-οίγ-ω (öffne) αν-έωγ-ο-ν.
3. Berstelltes temporales Augment hat ξορτάζω (feiere): ξώρταζον

5. Betsteutes temporates Linguent hat ευρταςω (setete): εωρταςο statt ήσοταζον (vgl. § 37 D. 2).

§ 238 Berba, die mit einer Präposition zusammengesets sind, haben das Augment im Insaut unmittelbar hinter der Präposition, Berba mit mehreren Präpositionen hinter der letten: els-péo-w (trage herein) els-é-peo-o-v, noo-eis-áy-w (führe vorber herein) noo-eis-ñy-o-v. Bgl. § 356.

έκ (aus) wird vor dem Augment zu έξ: έκ-φέρ-ω (trage heraus) έξ-έ-φερ-ο-ν; die wahre, im Präsens durch Assimilation (§ 51) oder Ausstoßung (§ 49 Anm.) veränderte Gestalt von έν (in), σύν (mit) tritt vor ε wieder hervor: συλ-λέγ-ω (sammle) συν-έ-λεγ-ο-ν, έμ-βάλλ-ω (salle ein) έν-έ-βαλλ-ο-ν, συρ-φάπτ-ω (nähe zusammen) συν-έ-φδαπτ-ο-ν, έγ-καλύπτ-ω (hülle ein) έν-ε-κάλυπτ-ο-ν, συ-στέλλ-ω (ziehe zusammen) συν-έ-στελλ-ο-ν. — Kür die Betonung gilt § 332, 3.

§ 239 Die Endvocale der vocalisch schließenden Präpositionen werden elidirt: ἀπ-έ-φερ-ο-ν (trug fort) von ἀπο-φέρ-ω; nur περί und πρό verlieren nie den Bocal: πρό wird oft mit ε zusammengezogen: πρού-βαιν-ο-ν aus προ-έ-βαιν-ο-ν (schritt vor).

Anm. Auch folche Berba, welche nicht erft mit Prapositionen zusammengeset, fondern von schon zusammengesetten Rominibus abge-

<sup>§ 237</sup> D. Dazu ber homer. Aor. &ágdny § 298 D. — Hom. &ávozóse von olvozose ([chenke Bein), kárdavor [Herob. &árdavor] neben ñrdavor von árdára (Pfalle). Bgl. § 34 D. 1 und 4.



leitet find (Decomposita) haben in ber Regel bas Augment im In-

laut nach ber Brapofition, als

ἀπο-λογούμαι (pertheidige mich) ἀπ-ε-λογούμην, ξα-ποδίζω (hindere) έν-ε-πόδιζον, ύπ-οπτεύω (verdachtige) ύπώπτευον, έκκλησιάζω (verfammle) bon ennlyola (Bolfsversammlung) meift et-e-ulyolatov feltener innlyolatov.

Danach bleibt narnyogove bon narnyogew (flage an) obne Augment. Im Unlant bagegen fteht das Augment in fravriounny bon έναντιόομαι (bin entgegen: έναντίος), ήντι-βόλουν bon άντι-βολέω (werfe mich entgegen, flehe an). Go meift eunedow (mache feft), bagu ber poet. Mor. Hvagor bon evalow (erlege, aus evaga Ruftung).

Ganz unregelmäßig ift παρηνόμουν bon παρανομέω (handle

gefehwidrig: παράνομος). Bgl. jedoch § 275 b. Manche Brapositionen haben in einzelnen Zusammensenungen so § 240 febr ihre urfprungliche Bedeutung berloren, bag bie Berba wie einfache behandelt werden: αμφιςβητέω (zweifle) ήμφιςβήτουν, καθεύδω (jálafe) ἐκάθευδον (bod auch καθηῦδον), καθίζω (fiķe) ἐκάθιζον, καθέζομαι (feķe mich) ἐκαθεζόμην. Bgl. bie Berba ἐπίσταμαι (§ 312, 10),
λημι (ἀφίημι § 313), ἕννυμι (ἀμφιέννυμι § 319, 5), ἡμαι (κάθημαι \$ 315, 2), ἀμπισχνοῦμαι (§ 323, 36).

Einige Berba haben Doppeltes Augment:

ανέχομαι (ertrage) ήνειχόμην, ανορθόω (richte auf) ήνώρθουν, ένοχλέω (bin beschwerlich) ηνώχλουν (εον),

παροινέω (handle wie ein truntener) έπαρώνουν.

fo auch bas eigentlich nicht zusammengefeste διαιτάω (lebe, bon δίαιτα

Lebensweise) έδιήτων (αον), neben διήτων. Die Composita mit δύς (schlecht, übel) haben bas temporale § 241 Augment nach dus, wenn der zweite Bestandtheil mit einem kurzen Bocal anlautet: dusagesorew (bin migbergnügt) dvongesorov (2010). — Dagegen edvervyour, edvemour von dvervyem (bin unglücklich), dvemnem (mache ein bofes Beficht).

Die Composita mit ev (wohl) bleiben meist ohne Augment: evrvχουν (εον) (war glüdlich); nur felten erhalten turze Bocale nach ev das temporale Augment: εὐηργέτουν (εον) neben εὐεργέτουν bon εὐερ-

yerem (bin wohlthatig).

Alle übrigen Composita augmentiren den Anlant: έπαροησιαζόμην § 242 υση παροησιάζομαι (übe Redefreiheit, παροησία ft, πανοησία), ήθύμουν bon advuém (bin muthlos).

### C. Verba contracta.

Die Berba, deren Präsensstamm auf  $\alpha$ ,  $\varepsilon$  oder o ausgeht, ziehen diese  $\S^{243}$ Bocale in allen Formen bes Prafensftammes regelmäßig mit bem Bindevocal zusammen und heißen baber Berba contracta. Dabei kommen die in § 36-38 erörterten Gesetze ber Ausammenziehung zur Anwendung.

Namentlich gelten folgende Regeln:

1) α wird mit folgendem E-Laute (ε, η, ει, η) zu ā (α), mit folgendem D-Laute (o, w, ov, oi) zu w (w)

- 2)  $\varepsilon$  wird mit  $\varepsilon$  zu  $\varepsilon\iota$ , mit o zu ov und wird von einem langen Bocal  $(\omega, \eta)$  oder Diphthong  $(\varepsilon\iota, \eta, ov, o\iota)$  verschlungen.
  - 3) o wird mit folgendem i oder Diphthong mit i (si,  $\eta$ , oi) zu oi, mit s, o oder ov zu ov, mit  $\eta$  oder  $\omega$  zu  $\omega$ .

| 1                  |            | τιμάω (et        | re)                                                                             | ποιέω (mache)       |                    | δουλόω (unterjoche) |                                                                     |
|--------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                  |            | [vgl. lat. ar    |                                                                                 | [vgl. lat. moneo]   |                    |                     |                                                                     |
|                    |            | Stämme: 7        | ιμα                                                                             | ποιε                |                    | δουλο               |                                                                     |
|                    |            |                  |                                                                                 | Act                 | i v                |                     |                                                                     |
|                    | S.         | 1 τιμάσ          | τιμο                                                                            | ποιέω               | ποιῶ               | δουλόω              | δουλῶ                                                               |
|                    |            | 2 τιμάεις        | τιμᾶς                                                                           | ποιέεις             | ποιεῖς             | δουλόεις            | δουλοῖς                                                             |
| n b                |            | 3 τιμάει         | τιμᾶ                                                                            | ποιέει              | ποιεῖ              | δουλόει             | δουλοϊ                                                              |
| $\frac{\infty}{1}$ | D.         | 2 τιμάετον       | τιμᾶτον                                                                         | ποιέετον            | ποιεῖτον           | δουλόετον           | δουλούτοι                                                           |
|                    |            | 3 τιμάετον       | τιμᾶτον                                                                         | ποιέετον            | ποιεῖτον           | δουλόετον           | δουλοῦτει                                                           |
| άſ                 | <b>B</b> . | 1 τιμάομεν       | τιμώμεν                                                                         | ποιέομεν            | ποιούμεν           | δουλόομεν           | δουλοῦμε:                                                           |
| Br                 |            | 2 τιμάετε        | τιμᾶτε                                                                          | ποιέετε             | ποιεῖτε            | δουλόετε            | δουλοῦτε                                                            |
| <u>``</u>          |            | 3 τιμάου-        | τιμιώ-                                                                          | ποιέου-             | ποιοῦ-             | δουλόου-            | δουλοῦ-                                                             |
|                    |            | $\sigma\iota(v)$ | σι(ν)                                                                           | $\sigma\iota(v)$    | $\sigma \iota (v)$ | $\sigma\iota( u)$   | $\sigma \iota(r)$                                                   |
|                    | ි.         | 1 τιμάω          | τιμῶ                                                                            | ποιέω               | ποιῶ               | δουλόω              | δουλῶ                                                               |
| B                  |            | 2 τιμάης         | τιμᾶς                                                                           | ποιέης              | ποιῆς              | δουλόης             | δουλοῖς                                                             |
| nctiv              |            | 3 τιμάη          | τιμᾶ                                                                            | ποιέη               | ποιῆ               | δουλόη              | δουλοΐ                                                              |
| <u>ت</u>           | D.         | 2 τιμάητον       | τιμάτον                                                                         | ποιέητον            | ποιἦτον            | δουλόητον           | δουλώτο'                                                            |
| Ξ                  |            | 3 τιμάητον       | τιμᾶτον                                                                         | ποιέητον            | ποιῆτον            | δουλόητον           | δουλῶτο"                                                            |
| njuo               | P.         | 1 τιμάωμεν       | τιμῶμεν                                                                         | ποιέωμεν            | ποιῶμεν            | δουλόωμεν           | δουλῶμει                                                            |
| © D                |            | 2 τιμάητε        | τιμᾶτε                                                                          | ποιέητε             | ποιῆτε             | δουλόητε            | δουλώτε                                                             |
|                    |            | 3 τιμάω-         | τιμῶ-                                                                           | $\pi$ οιέωσι $( u)$ | ποι ὅσι(ν)         | δουλόωσι(ν          | ) <b>δουλ</b> ῶσιιι '                                               |
|                    |            | $\sigma\iota(v)$ | σι(ν)                                                                           |                     |                    |                     |                                                                     |
|                    | න.         | 1 τιμάοιμι       | τιμφμι                                                                          | ποιέοιμι            | ποιοῖμι            | δουλόοιμι           | δουλοϊμι                                                            |
| ı                  |            | (-αοίην          | $-\dot{\boldsymbol{\varphi}} \dot{\boldsymbol{\eta}} \dot{\boldsymbol{\nu}}) *$ | (-εοίην             | -ο ίην)            | (-00ίην             | -οίην)                                                              |
|                    |            | 2 τιμάοις        | τιμῶς                                                                           | ποιέοις             | ποιοῖς             | δουλόοις            | δουλοῖς                                                             |
|                    |            | (-αοίης          | $-\boldsymbol{\wp}(\boldsymbol{\eta}_{S})$                                      | (-εοίης             | -ο ίης)            | (-oolηs .           | $-\mathbf{o}\boldsymbol{i}\boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\varsigma})$ |
|                    |            | 3 τιμάοι         | τιμῷ                                                                            | ποιέοι              | ποιοῖ              | δουλόοι             | δουλοϊ                                                              |
|                    |            | (-αοίη           | $-\boldsymbol{\wp}(\boldsymbol{\eta})$                                          | (-εοίη              | -οίη)              | (-οοίη              | -οίη)                                                               |
| tip                |            | 2 τιμάοιτον      | τιμώτον                                                                         | ποιέοιτον           |                    | δουλόοιτον          | δουλοίτοι                                                           |
| 5                  |            | (-αοίητον        | -ώητον)                                                                         | (-εοίητον           | -οίητου)           | (-οοίητον           | -οίητον)                                                            |
| pta                |            | 3 τιμαοίτην      | τιμώτην                                                                         | ποιεοίτην           |                    | δουλοοίτην          | δουλοίτηι                                                           |
| $\cap$             | m          | (-αοιήτην        | $-\omega\eta	au\eta u)$                                                         | (-εοιήτην           | -οιήτην)           | (-οοιήτην           | -οιήτην)                                                            |
|                    | P.         | 1 τιμάοιμεν      | τιμφμεν                                                                         | ποιέοιμεν           |                    | δουλόοιμεν          | δουλοίμει                                                           |
|                    |            | (-αοίημεν        | -φημεν)                                                                         | (-εοίημεν           | -οίημεν)           | (-οοίημεν           | -οίημεν)                                                            |
|                    |            | 2 τιμάοιτε       | τιμώτε                                                                          | ποιέοιτε            | ποιοῖτε            | δουλόοιτε           | δουλοίτε                                                            |
|                    |            | (-αοίητε         | -φητε)                                                                          | (-εοίητε            |                    | (-00/ητε            | $-o(\eta \tau \varepsilon)$                                         |
|                    |            | 3 τιμάοιεν       | τιμφεν                                                                          | ποιέοιεν            |                    | δουλόοιεν           | δουλοίει                                                            |
|                    |            |                  |                                                                                 | (-εοίησαν           | -οίησαν)           |                     |                                                                     |

<sup>\*)</sup> Anm. Die durch den Drud hervorgehobenen Formen bes Optativs Act. τιμώην u. s. w. im Sing., τιμώτον u. s. w. im Dual und Plural find die üblicheren.

Nur im Infinitiv wird, weil das  $\varepsilon\iota$  der Endung nicht ursprünglich ist,  $\alpha\varepsilon\iota\nu$  nicht zu  $\tilde{\alpha}\nu$ , sondern zu  $\tilde{\alpha}\nu$ , o $\varepsilon\iota\nu$  nicht zu o $\tilde{\epsilon}\nu$ , sondern zu o $\tilde{\epsilon}\nu$  (§ 37 Anm.) zusammengezogen.

|                                    |            | an         |           |             |            |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| -                                  |            |            | um (Baffi |             |            |
| ιμάομαι                            | τιμώμαι    | ποιέομαι   | ποιούμαι  | δουλόομαι   | δουλούμαι  |
| μάη, ει                            | τιμα       | ποιέη, ει  | ποιῆ, εῖ  | δουλόη, ει  | . δουλοί   |
| μάεται                             | τιμᾶται    | ποιέεται   | ποιεῖται  | δουλόεται   | δουλοῦται  |
| ιμάε $σ \vartheta o oldsymbol{ u}$ | τιμᾶσθον   | ποιέεσθον  | ποιεῖσθον | δουλόεσθον  | δουλούσθον |
| 'ιμάε <b>σθον</b>                  | τιμᾶσθον   | ποιέεσθον  | ποιεϊσθον | δουλόεσθον  | δουλούσθον |
| ·μαό <b>μεθα</b> .                 | τιμώμεθα   |            | ποιούμεθα |             | δουλούμεθα |
| ιμάε <b>σθε</b>                    | τιμᾶσθε    | ποιέεσθε   | ποιεῖσθε  | δουλόεσθε   | δουλοῦσθε  |
| ιμάον <b>ται</b>                   | τιμῶνται   | ποιέονται  | ποιοῦνται | δουλόονται  | δουλοῦνται |
| ιμάωμαι                            | τιμῶμαι    | ποιέωμαι   | ποιῶμαι   | δουλόωμαι   | δουλῶμαι   |
| αμάη                               | τιμᾶ       | ποιέη      | ποιῆ      | δουλόη      | δουλοΐ     |
| τιμάηται                           | τιμάται    | ποιέηται   | ποιἢται   | δουλόηται   | δουλώται   |
| ιμάησθον                           | τιμᾶσθον   | ποιέησθον  | ποιἦσθον  | δουλόησθον  | δουλῶσθον  |
| ιμάησθον                           | τιμᾶσθον   | ποιέησθον  | ποιἦσθον  | δουλόησθον  | δου λῶσθον |
| ιμαώμεθα                           | τιμώμεθα   | ποιεώμεθα  | ποιώμεθα  | δουλοώμεθα  | δουλώμεθα  |
| ιμάησθε                            | τιμᾶσθε    | ποιέησθε   | ποιῆσθε   | δουλόησθε   | δουλῶσθε   |
| ιμάωνται                           | τιμώνται   | ποιέωνται  | ποιὧνται  | δουλόωνται  | δουλῶνται  |
| ιμαοίμην                           | τιμφμην    | ποιεοίμην  | ποιοίμην  | δουλοοίμην  | δουλοίμην  |
| <b>η</b> μάοι <b>ο</b>             | τιμῷο      | ποιέοιο    | ποιοῖο    | δουλόοιο    | δουλοΐο    |
| ιμάοιτο                            | τιμφτο     | ποιέοιτο   | ποιοΐτο   | δουλόοιτο   | δουλοϊτο   |
| ιμάοι <b>σθον</b>                  | τιμ ῷ σθον | ποιέοισθον | ποιοῖσθον | δουλόοισθον | δουλοϊσθον |
| ιμαοίσθην                          | τιμ φσθην  | ποιεοίσθην | ποιοίσθην | δουλοοίσθην | δουλοίσθην |
| υμαοίμεθα                          | τιμφμεθα   | ποιεοίμεθα | ποιοίμεθα | δουλοοίμεθα | δουλοίμεθα |
| ιμάοι <b>σθε</b>                   | τιμῷσθε    | ποιέοισθε  | ποιοϊσθε  | δουλόοισθε  | δουλοϊσθε  |
| ιμάοι <b>ντο</b>                   | τιμφντο    | ποιέοιντο  | ποιοΐντο  | δουλόοιντο  | δουλοϊντο  |

|          | Activ      |   |                             |                                 |                     |                            |                              |                                     |
|----------|------------|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|          | <b>ම</b> . |   | τίμαε                       |                                 | ποίεε               | _                          | δούλοε                       | δούλου                              |
| tip      | D.         | 2 | τιμαέτ <b>ω</b><br>τιμάετον | τιμᾶτον                         | ποιεέτω<br>ποιέετον | ποιεῖτον                   |                              | δουλούτω<br>δουλούτοι               |
| mpera    | <b>B</b> . | 2 | τιμαέτων<br>τιμάετε         | τιμᾶτε                          | ποιεέτων<br>ποιέετε |                            | δουλόετε                     | δουλούτων<br>δουλούτε               |
| Sm t     |            |   | τιμαόν-<br>,των             | των                             | ποιεόντων           | των                        | δουλοόν-<br>των              | δουλούν-<br>των                     |
|          |            |   | τιμαέτω-<br>σαν             | τιμάτω-<br>σαν                  | ποιεέτω-<br>σαν     | ποιείτω-<br>σαν            | σουλοέτω-<br>σαν             | <b>δουλ</b> ούτω<br>σαν             |
| Infinit. |            |   | τιμάειν                     | τιμᾶν                           | ποιέειν             | ποιεῖν                     | δουλόειν                     | δουλοῦν                             |
| c i p    |            | _ | τιμάων                      | τιμῶν                           | ποιέων              | ποιῶν                      | δουλόων                      | δουλῶν                              |
| Barti    |            |   | τιμάουσα<br>τιμάον          | τιμ <b>ῶσα</b><br>τιμ <b>ῶν</b> | ποιέουσα<br>ποιέον  | ποιοῦσα<br>ποιοῦν          | δουλόουσα<br>δουλόον         | <b>δουλο</b> ῦσα<br><b>δουλ</b> οῦν |
| Γ        | <u></u> .  |   | έτίμαον<br>έτίμαες          |                                 | έποίεον<br>έποίεες  | έποίουν<br>έποίεις         | έδούλοον<br>έδούλοες         | έδούλου:<br>έδούλου;                |
| t        | D.         | 3 | έτίμαε(ν)<br>έτιμάετον      |                                 | έποίεε(ν)           | έποίει<br>έποιεῖτον        | έδούλοε(ν)                   | έδούλου<br>έδουλού-                 |
| erfe     |            | 3 | έτιμαέτην                   | ξτιμάτην                        | τον<br>έποιεέτην    | έποιείτην                  | ľ                            | τοι<br>ἐδουλού-                     |
| d in S   | B.         | 1 | έτιμάομεν                   | έτιμῶμεν                        | έποιέομεν           |                            | την<br>έδουλόο-              | τηι<br>έδουλοῦ-                     |
|          |            |   | έτιμάετε<br>έτίμαον         |                                 | έποιέετε<br>έποίεον | μεν<br>ἐποιεῖτε<br>ἐποίουν | μεν<br>έδουλόετε<br>έδούλοον | μεν<br>έδουλούτε<br>έδούλουν        |

Andere Beispiele: τολμάω (wage), στγάω (schweige), βοάω (ruse), ἐάω (§ 236 lasse). — ἀσκέω (übe), κοσμέω (schwide), ἀριθμέω (zähle). — δηλόω (mache klar), στεφανόω (bekränze), ξημιόω (strase), χρῦσόω (vergolde).

# Bemerkungen.

§ 244 1. Die einshlbigen Stämme auf & lassen nur die Contraction in & zu-Alle Sylben, die zusammengezogen einen andern Laut als & geben würden, bleiben uncontrahirt:

## Debium (Baffiv)

| μάου            | τιμῶ     | ποιέου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ποιοῦ            | δουλόου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | δουλοῦ      |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| μαέσθω          | τιμάσθω  | ποιεέσθω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ποιείσθω         | δουλοέσθω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | δουλούσθω   |
| ιάεσθον         |          | ποιέεσθον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ποιεῖσθον        | δουλόεσθον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | δουλοῦσθον  |
| μαέσθων         | τιμάσθων | ποιεέσθων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ποιείσθων        | δουλοέσθων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | δουλούσθων  |
| ιάεσθε          | τιμᾶσθε  | ποιέεσθε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ποιεῖσθε         | δουλόεσθε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | δουλούσθε   |
| μαέσθων         | τιμάσθων | ποιεέσθων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ποιείσθων        | δουλοέσθων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | δουλούσθων  |
| μαέσθω-         |          | a contract of the same of the | ποιείσθω-        | and the second s | δουλούσθω-  |
| σαν             | σαν      | σαν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | σαν              | σαν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | σαν         |
| μάεσθαι         | τιμᾶσθαι | ποιέεσθαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ποιεῖσθαι        | δουλόεσθαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | δουλοῦσθαι  |
| μαόμενος        | τιμώμε-  | ποιεόμενος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ποιούμε-         | δουλοόμενος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | δουλούμε-   |
| μαομένη         | vos      | war sou fam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | νος<br>ποιουμένη | don loou fam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | δουλουμένη  |
|                 | τιμωμένη |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ποιούμε-         | δουλούμενη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | δουλούμενον |
| morecoop        | τιμώμε-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | νον              | ουσκουμενον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | σοσκουμενον |
| μαόμην          | έτιμώμην | έποιεόμην                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | έποιούμην        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | έδουλούμην  |
| THEOU           | έτιμῶ    | έποιέου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | έποιοῦ           | έδουλόου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | έδουλοῦ     |
| ιμαετο          | έτιμᾶτο  | έποιέετο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | έποιεῖτο         | έδουλόετο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | έδουλοῦτο   |
| μάεσθου         | έτιμα-   | έποιέεσθοι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | έποιεῖ-          | έδουλόεσθον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | έδουλοῦσθον |
|                 | σθον     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | σθον             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| μαέσθην         | έτιμά-   | έποιεέσθηι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | έποιεί-          | έδουλοέσθην                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | έδουλούσθην |
|                 | σθην     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | σθην             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| μαόμεθα         | έτιμώμε- | έποιεόμεθο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | τέποιούμε-       | έδουλοόμεθα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | έδουλούμεθα |
|                 | θα       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>θα</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| ιμάε <b>σθε</b> | έτιμᾶσθε | έποιέεσθε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | έποιεῖσθε        | έδουλόεσθε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | έδουλοῦσθε  |
| μάοντο          |          | έποιέοντο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | έποιοῦντο        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | έδουλοῦντο. |

St. πλε (Präs. πλέω schiffe, Inf. πλεῖν, reiner St. πλυ § 248)
πλέεις πλεῖς αber πλέω
πλέει πλεῖ ... πλέουσι

ënlees ënleis " ënleov.

Eine Ausnahme macht  $\delta \acute{e}\omega$  (ich binde), wodon sich  $\emph{rd}$   $\acute{o}$   $\acute{o}$   $\acute{o}$   $\acute{o}$   $\acute{o}$   $\acute{o}$   $\acute{e}$   $\acute$ 

2. Einige Stämme auf a lassen  $\eta$  an die Stelle von ā treten:  $\zeta^{\dot{\alpha}-\omega}$  (lebe)  $\zeta^{\dot{\alpha}}$ ,  $\zeta^{\dot{\alpha$ 

3. hiyó-w (friere) hat bisweilen w und w statt ov und oi: Inf.

διγών, Dpt. διγώην.

4. Eine eigenthümliche Contraction tritt im Verbum down (wasche lav-0) ein; der Bindevocal wird nämlich bisweilen vom Diphthong ov

§ 243 D. Die Contraction unterbleibt im ionischen Dialett fehr haus fig. Die brei Claffen ber Verba contracta werben aber verschieden behandelt.

A. Die Stämme auf α werben bei homer in breisacher Weise flectirt, nämlich

1) die Bocale, welche von den Attikern regelmäßig contrahirt werden, bleiben nncontrahirt und unverändert: ἀοιδιάει (fingt), ναιετάουσι (fie wohenen), dazu das Fem. Part. ναιετάωσα mit auffallendem ω statt ov.

Das a ift bisweilen lang: πεινάων (hungernb).

- 2) Die Bocale bleiben zwar uncontrahirt, werden aber einander gleich gemacht (Affimilation, früher Zerdehnung genannt). Mit der Affimilation ift in vielen Fällen eine Quantitätsveränderung verbunden, indem entweder einer der beiden affimilirten Bocale oder beide lang erscheinen. Dabei gelten folgende Regeln:
- a) der D=Laut der folgenden Sylbe verwandelt vorhergehendes α in o oder ω (vgl. § 37). Dabei tritt als Länge von ov ω ein, αο wird also zu ω. öfter zu οω, αοι zu ωοι, öfter zu οω, αου zu ωω, öfter zu οω, also

δράω δρόω contrab. δοῶ δράουσι δρόωσι δρῶσι " ήβάοιμι ήβώοιμι ήβφμι (ήβάω bin jugenblich) " δράοιεν δρόωεν δρῶεν ήβάουσα ήβώωσα ήβῶσα " δράουσα δρόωσα δρῶσα γελάοντες γελόωντες γελώντες (γελάω (ache) δρ**άοντ**αι δρόωνται δρῶνται ξωράοντο δρόωντο ξωρώντο δοαοίμην δροώμην δρώμην μναόμενος μνωόμενος μνώμενος (gebenkend)

b) der A-Laut der vorhergehenden Sylbe verwandelt nachfolgenden E-Laut in α (vgl. § 38). So werden αε und αη μι αα, αει und αη μι αα:

δράεις δράας contrab. doãs δοάει δράα δοã δράη δοάα δοã δράεσθε δράασθε ὸοᾶσθε μνάεσθαι μνάασθαι μνᾶσθαι δράε**σ**θαι δράασθαι δρᾶσθαι

Das er bes Infinitivs Act. wird wie e behandelt, baher

όράειν όράαν contrah. όραν (vgl. § 243 Anm.). Ausnahmsweise wird die 3. S. Conj. μενοινάησι (μενοινάω trachte) με μενοινήησι.

3) Die Contraction tritt ein: ἀρετάει ἀρετῷ (gebeiht), προςηνόδαε προς η ύδὰ (προςανδάω rebe an). berichlungen: E-lov für E-lov-e, lov-par für lov-o-par u. f. w. Cbenfo wird die 1. Sing. Braf. Ind. of-o-uat (meine) haufig gu ol-uat, biefelbe Berfon bes Smpf. d-o-unu gu d-unv gufammengezogen.

Blog bei Dichtern findet fich σεύμαι (auch σούμαι) für σεύομαι

(eile), 3mb. σοῦ, σούσθω, σοῦσθε.

D. Untericied des Brafensftammes vom Berbalftamme.

Berbalftamm nennen wir biejenige Grundform eines Berbums, § 245 aus beren Berbindung mit ben Endungen ber Berfonen, Tempora, Mobi, Anfinitive und Barticipien unter Berückfichtigung ber Lautgesete fich alle Formen diefes Berbums erflären laffen: Lv Br. Lúw. Berf. Léluna, βιτ. λύσω; τιμα Br. τιμάω, Berf. τετίμηκα, Fut. τιμήσω.

Mus bem Berbalftamme geben auch mittelft ber Rominalfuffixe (\$ 340) Romina hervor: λύ-σι-ς (Löfung), λυ-τήρ (Löfer), λύ-τρο-ν

Rofegeld); rlun-oi-s (Schätung), riun-rn-s (Cenfor).

Wenn ber Berbalftamm fich nicht weiter ableiten läßt, fo beißt er Burgel: Av, und ein aus ihm gebilbetes Berbum Burgelverbum: low; wenn aber der Berbalftamm felbit icon ein mittelft eines Romi-

Belche diefer brei Behandlungsweisen angewandt wird, hangt hauptfächlich bom Bersmaaß ab, welches z. B. ageraa (- - -), hoovres (- nicht bulbet. - Ueber Formen wie σοηαι, προςαυδήτην § 312 D.

Bei Berodot geht bas a bor D-Laut häufig in e über (§ 37 D. 2): ogeo (aber opas, opa), opeouer, ageovor, opeortes (auch opewres gefchrieben). So homer, ήντεον von άντάω (begegne), χοεώμενος = att. χοώμενος (gebranchend).

B. Die Stämme auf & ichwanten zwischen ben offenen und ben contrabirten Formen, so wird oft burch Spnigese (§ 39) einsplbig: &Donveov (flagte), oft auch ionifch zu ev contrabirt: hom. νεύμαι = att. νέομαι (tehre beim). Gelten

wird sov zu ev: veinevoi = att. veinovoi (fie ganten).

In ber 2. S. Deb. wird bas zweite e bisweilen ausgestoffen: uvd'eat fatt μυθέεαι (att. μυθη, μυθεί bu fagft), πωλέο = att. έπωλού (bu verlehrteft), bismeilen auch die beiden e in er contrabirt: uvbecat. Die erftere Bilbung ift bei Herod, die übliche. Hom, hat für e bisweilen das altere et: veinelw = att. veino, éreleiero = att. éreleiro (relo vollende). — Außerdem vergleiche man & 313 D.

C. Die Stamme auf o haben bisweilen w fatt o in einer ber beiben Shiben: ὑπνόοντας ὑπνώοντας (bie schlafenden) contrab. ὑπνοῦντας, άρόουσι(ν) (fie pflügen) άρόωσι (ν) contrah. άρουσι(ν), δηϊόοιεν δη ϊόφεν (fie murben zerftoren). — Meist tritt Contraction ein: yovvovual (flebe an). Ueber σάω § 314 D.

In den Ausgaben Herodots lieft man einzelne Formen wie edinaleur = έδικαίουν (hielt für recht), Pras. δικαιόω, mit ευ für ov, wie von δικαιέω. 244 D. 2. für ronrai hat Berod. roarai. — Hom. On-odai (fangen, mellen) für θάεσθαι.

<sup>4.</sup> Hom. 3. Sing. Jmpf. λόε (fitr λο Fε § 35 Anm.) = λοῦε, έλουε. Curtius: Grammatit, 12. Aufl.

nalsuffixes gebildeter Nominalstamm ist, so heißt er abgeleitet:  $\tau\iota\mu\alpha$  — zugleich Nominalstamm von  $\tau\iota\mu\eta$  (Ehre) mittelst des Nominalsuffixes  $\mu\bar{\alpha}$  aus der Wurzel  $\tau\iota$  gebildet — und das aus ihm gebildete Verbum ein abgeleitetes:  $\tau\iota\mu\acute{\alpha}\omega$ .

Anm. Die Burgeln find mit wenigen Ansnahmen einstylbig,

bie abgeleiteten Stämme zwei- ober mehrfylbig.

§ 246 Der Berbalstamm, ist nicht immer dem Präsensstamm egleich, sondern häufig ist der Präsensstamm ein erweiterter Verbalstamm: Pr. Asin-w (lasse) Präsensst. Asin, Verbalst. Ain (Avrist Edinov). Diese Verstärkungen heißen Präsenserweiterungen, der derselben entsteidete Verbalstamm reiner Verbalstamm.

Anm. Wo sich der Verbalstamm vom Präsensstamm unterscheibet, werden die Nomina in der Regel aus jenem, nicht aus diesem gebildet: Verbalst.  $\varphi v \gamma$ , Präsensst.  $\varphi \varepsilon v \gamma$ , Substantiv  $\varphi v \gamma - \acute{\eta}$  (fug-a), Abjectiv  $\varphi v \gamma - \acute{\alpha}(\delta) - s$  flüchtig.

Nach dem Verhältniß des Präsensstammes zum reinen Verbalftamm unterscheiden wir zunächst vier Classen der Verba mit einigen Unterabtheilungen.

1. Erfte Claffe (unerweitert).

§247 Der Prafensstamm ift bem Berbalstamm gleich.

Dahin gehören namentlich alle verba pura b. h. Verba, deren Stamm auf einen Bocal ausgeht (mit Ausnahme einiger weniger auf  $\varepsilon\omega$ , wovon  $\S$  248) und außerdem viele impura:  $\tau\iota\mu\dot{\alpha}-\omega$ ,  $\delta\sigma\nu\lambda\dot{\delta}-\omega$ ,  $\pi\alpha\iota-\delta\varepsilon\dot{\nu}-\omega$  (erziehe),  $\lambda\dot{\nu}-\omega$ ,  $\tau\iota-\omega$  (ehre),  $\alpha\dot{\rho}\chi-\omega$  (herrsche),  $\alpha\dot{\gamma}-\omega$  (führe),  $\lambda\dot{\epsilon}\gamma-\omega$  (sage).

2. Zweite Classe (Dehnclasse).

§ 248 Der Stammvocal wird im Präsensstamm gedehnt. Die Dehnung ist die organische (§ 40, 1). Dahin gehören mehrere Berba, deren Stamm auf einen Stummlaut ausgeht und die im Präsenseinen Diphthong oder einen langen Bocal haben, als:

φεψν-ω (fliehe) reiner Stamm φψν (φυνή Flucht lat. fuga) λείπ-ω (verlasse) , , , λίπ (Aor. έλιπον § 254) πείθ-ω (überrede) , , , πίθ (πιθ-ανό-ς überredend) τήπ-ω (schmelze) , , , τάπ (Passivaor. έτάπην § 295) τφίβ-ω (reibe) , , , τφίβ ( , , έτφίβην § 295) außerdem aber sechs Verba auf εω, nămlich:

πλέω (fchiffe) reiner Stamm πλυ πνέω (hauche) ,, ,, πνυ νέω (fchwimme) ,, ,, νυ ξέω (fließe) ,, ,, ξυ

<sup>§ 248</sup> D. Sieher gehört hom. σεύω (laffe eilen) vom St. σν.

θέω (laufe) reiner Stamm & v γέω (gieße) ,, , , , , v.

χέω (gieße) " χν. Anm. Das v diefer Stämme wird zu ev gedehnt, ev aber bor Bocalen (vgl. § 35 D. 2) in eF aufgelöft, endlich fiel das F aus: πλυ πλενω πλεΓω πλέω. Der Diphthong erscheint unaufgelöft in den Subsantiben πνεδ-μα (Hand), δεδ-μα (Fluß). Bgl. § 260, 2.

3. Dritte Claffe (T-Claffe).

Der Berbalftamm wird durch Singufügung von r jum §249 Frafensftamme.

Dahin gehören nur Berba, deren Stamm auf einen Lippenlaut ausgeht, als τύπτω (fchlage) reiner Stamm τυπ (τύπος Schlag, Abdruct)

βλάπτω (jchade) " " βλαβ (βλάβη Schade) βάπτω (tauche) " βαφ (βάφή Cintauchen)

und außerdem mit Erweichung von & zu e (vgl. tode § 315)

τίντω (gebäre) reiner Stamm τεν (τέν-νο-ν Kind). Man nennt den Schlußconsonanten des reinen Stammes hier wie

in den Berben der folgenden Classe Charakter. Ueber die Lautveranderungen § 45.

Andere Beispiele: νόπτω (haue) St. νοπ, κλέπτω (stehle) St. ελεπ, νούπτω (verberge) St. νουφ oder νουβ, δάπτω (begrabe) εί, ταφ (§ 54 c).

4. Bierte Claffe (3-Claffe).

Der Berbalftamm wird im Prafensftamme mit & verfett § 250 [19]. lat. fug-i-o, reiner St. fug]. Dabei treten die verschiedenartigen in \$55-58 erörterten Umgestaltungen und Berstellungen des & ein, nämlich:

a) die Rehllaute × γ χ gehen mit ι in die Lautgruppe σσ (neusattisch ττ) über (§ 57):

Τυλάσσω (hitte) ftatt φυλακιω reiner Stamm φυλακ (φυλακή Hut) τάσσω (ordne) " ταγιω " ταγ (ταγός Ordner)

ταράσσω (verwirre) ,, ταραχιω ,, ταραχ (ταραχή Berwirrung).

Mndere Beispiele: έλίσσω(x) wälze, αηρύσσω(x) verkünde, πλήσσω (δι. πληγ neben πλάγ, Ao. έξεπλάγην § 295), ebenso πτήσσω (ducke mich) St. πτάχ, πράσσω(γ) thue, σφάττω(γ) schlachte, δρύσσω(χ) grabe.

Unm. Die Präsentia άρμόττω (füge), πάσσω (streue), πλάσσω (bilbe), βράσσω (siede), έρέσσω (rudere), πτίσσω (stampfe), βλίττω (zeidele) haben Zahnlaute zum Charakter. — πέσσω (koche) hat unregelmäßig πεπ zum Stamme.

<sup>249</sup> D. Der Stamm βλαβ hat ein hom. Präsens nach Cl. 1 βλάβεται.
250 D. Die Stämme der Präsentia έμάσσω (geißle), λίσσομαι (flehe), πορύσσω (rüfte), herod. άφάσσω (taste) gehen auf einen Zahnsaut aus (λιτ, πορνθ), hom. ένίσσω (scheste), auch ένίπτω, hat unregesmäßig den Stamm ένιπ.

b) d, seltener p, geht mit i in & über (§ 58): § 251 Eζομαι (fite) statt έδιομαι reiner Stamm έδ (έδ-og Sit) [lat. sedes] κράζω (schreie) ,, κραγιω κοᾶγ.

Andere Beispiele: φράζω(δ) sage, όζω(δ) rieche, σχίζω(δ) spalte. Unm. 1. Den Brafensftammen auf t, welche einen Schall bezeichnen, liegt ein Berbalftamm auf y jum Grunde: στενάζω (feufze), ολμώζω (wehklage, olumy-n Behklage);

2. außerdem στάζω (tropfe), στίζω (fteche, bgl. lat. instig-0), μα-

στίζω (peitsche), στηρίζω (ftüte);

3. reinen Stamm auf yy haben: nlagw (tone) St. nlayv (nlayv-n Laut), πλάζω (verschlage), σαλπίζω (trompete). 4. vico (wasche) hat unregelmäßig den St. viß.

c)  $\lambda$  gibt mit  $\iota$   $\lambda\lambda$  (§ 56):

§ 252 βάλλω (merfe) ftatt βαλιω reiner Stamm βαλ (βέλ-og Geschoß) αλλομαι (springe) ,, άλιομαι ,, αλ [lat. sal-i-o] τίλλω (rupfe) τιλιω τιλ.

Andere Beispiele: δάλλω (blübe), πάλλω (fcminge), σφάλλω

(mache straucheln), άγγέλλω (melde), στέλλω (sende).

d) v und o werfen das i in die Stammfplbe (§ 55): § 253 τείνω (spanne) statt τενιω reiner Stamm τεν [lat. tendo] (τόν-0-5 Spannung)

φθεφ (φθοφά Berderben) φθείρω (verderbe) , φθεριω , φαν (ά-φαν-ής unsichtbar). φαίνω (zeige) φανιω "

Andere Beispiele: μαίνομαι (rase), αίοω (hebe), σπείοω (jat), άγείρω (fammle), έγείρω (wede).

Anm. Sat die Stammfplbe , oder v jum Bocal, fo wird diefer burch das zurücktretende i gedehnt: notvo (scheide, richte) aus notv-io. σύρω (ichleppe) aus σύο-ιω.

Diefer Bildung folgt auch ein einzelner Stamm auf & nämlich όφελ Braf. όφείλω (bin schuldig) statt όφελιω zum Unterschied von όφέλλω (vermehre) mit gleichsautendem Stamme.

Das . verbindet fich unmittelbar mit den Endvocalen der Stämme καυ und κλαυ (vgl. καθμα Hite, κλαυσοθμαι werde weinen), welche dann ihr v(F) einbugen: na-la (brenne), nla-la (weine). Attische Rebenformen find naw, nlaw (§ 35 Anm.).

NB. Die übrigen, weniger gewöhnlichen, Berbalclaffen folgen unten.

§ 253 D. Der hom. D. verbindet das i unmittelbar mit vocalischen Stämmen: δα-ίω (brenne) St. δα, μαίομαι (trachte) St. μα, ναίω (wohne) St. να.

Ebenda findet fich ooello in ber Bedeutung bes attifchen ooello, bagegen είλω (brange) vom St. έλ, wofür man έλλω (Cl. 4, c) erwartet.

<sup>§ 251</sup> D. In allen Dialekten tritt viel häufiger ein Rehlaut als Charakter der Prafentia auf -ζω hervor, bei Homer namentlich in άλαπάζω (erobere), δαίζω (zertheile), μερμηρίζω (finne hin und her), πολεμίζω (tampfe), στυφελίζω (folage) u. f. w.



Bom starken Avriststamme wird der starke (nach der früheren § 254 Bezeichnung der zweite) Avrist des Activs und Mediums gebildet. Der starke Avriststamm ist, die wenigen § 257 verzeichneten Fälle ausgenommen, dem reinen Berbalstamme gleich.

| Bräf.  | λείπ-ω (verlaffe)                                                          | βάλλ-ω (werfe)                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stamm  | λἴπ                                                                        | βάλ                                                                      |
|        | Activ                                                                      |                                                                          |
| Morist | έ-λίπ-0-ν (verließ)                                                        | έ-βάλ-0-ν (warf)                                                         |
| Ind.   | ι. f. w. wie die Imperfect                                                 | έ-βαλ-ε-ς<br>τα έλειπου, έβαλλου                                         |
| Conj.  | λίπ-ω                                                                      | βάλ-ω                                                                    |
| conj.  | λίπ-η-ς                                                                    | βάλ-η-ς                                                                  |
| u. f.  | w. wie die Conjunctive bes                                                 |                                                                          |
| Opt.   | λίπ-οι-μι                                                                  | βάλ-οι-μι                                                                |
|        | λίπ-οι-ς                                                                   | βάλ-οι-ς                                                                 |
| u. j.  | w. wie die Optative des Pr                                                 |                                                                          |
| Im p.  | λίπ-ε (verlaß)                                                             | βάλ-ε (wirf)                                                             |
|        | λιπ-έ-τω                                                                   | βαλ-έ-τω                                                                 |
|        | s. w. wie die Imperative des                                               |                                                                          |
| Inf.   | λιπ-είν (verlaffen)                                                        | βαλ-εῖν (werfen)                                                         |
| Bart.  | λιπ-ών, λιπ-ούσα, λιπ-όν,<br>Genit. λιπ-όντος<br>(einer der verlaffen hat) | βαλ-ών, βαλ-ούσα, βαλ-όν<br>Genit. βαλ-όντος<br>(einer der geworfen hat) |
|        | Medin                                                                      |                                                                          |
| ind.   | έ-λιπ-ό-μην                                                                | έ-βαλ-ό-μην                                                              |
|        | έ-λίπ-ου                                                                   | έ-βάλ-ου                                                                 |
| 1      | u. f. w. wie die Imperfecta &                                              | λειπόμην, έβαλλόμην                                                      |
| Conj.  | λίπ-ω-μαι                                                                  | βάλ-ω-μαι                                                                |
|        | λίπ-η                                                                      | βάλ-η                                                                    |
|        | v. wie die Conjunctive des Pr                                              |                                                                          |
| Opt.   | λιπ-οί-μην                                                                 | βαλ-οί-μην                                                               |
|        | λίπ-οι-ο                                                                   | βάλ-οι-ο                                                                 |
|        | w. wie die Optative des Präse                                              |                                                                          |
| 3 m p. | λιπ-οῦ                                                                     | βαλ-οῦ                                                                   |
| 5      | λιπ-έ-σθω                                                                  | βαλ-έ-σθω                                                                |
|        | . w. wie die Imperative des S                                              |                                                                          |
| inf.   |                                                                            | βαλ-έ-σθαι                                                               |
| Bart.  | λιπ-ό-μενο-ς, η, ο-ν                                                       | βαλ-ό-μενο-ς, η, ο-ν.                                                    |

102

\$255 Die Flexion bes ftarten Aoriftstammes weicht von ber bes Prafensstammes (Bimperfect und Prafens) nur in ber Betonung folgender Formen ab: ber Infin. Act. ift Berifpomenon (Ainerv), ber Inf. Deb. Barorntonon (lineoval), das Bart. Act. betont den D-Laut (linov, λιπούσα, λιπόν), die 2. S. Imper. Med. ift Perispomenon (λιπού).

2. Der mediale Aorist hat nicht wie das mediale Brasens zugleich bie Bebeutung bes Passivs; so heißt έβαλόμην nicht: ich murbe geworfen, sondern nur: ich warf mir oder für mich (§ 477).

Ueber das Augment des Indicativs § 234—242.

Der starke Aorist kann nur von folden Berben gebildet werden, § 256 welche einen vom reinen Stamm verfchiebenen Brafensftamm haben, also nicht von den Berben der erften (unerweiterten) Claffe (§ 247); er ist aber auch nur von wenigen Berben ber anderen Classen und überbaupt fast nur von Wurzelverben (§ 245) im Gebrauch.

Die einzigen in attischer Profa geläufigen ftarten Aoriste von Berben der zweiten bis vierten Classe sind: έβαλον. έλιπον, έτεκον (τίκτω gebare), έφυγον (φεύγω fliehe), ώφελον (utinam. όφελω bin schuldig). Dazu vom St. άλ (Pr. άλλομαι springe) Jui Ao. M. aleodai, Bart. alouevog. Bon ben Berben der übrigen Claffen finden fich die Aorifte § 321-327 verzeichnet.

§ 257 In wenigen Verben unterscheidet fich der ftarte Aoriststamm bom

reinen Berbalstamm; nämlich

1) ftatt eines stammhaften e hat der ft. Ao. bisweilen a. Durch biesen Bocalwandel gelangt τρέπ-α (wende), obwohl zur ersten Classe gehörig, zu einem st. Ao.: poet. έ-τραπ-ο-ν (Imps. έ-τραπ-ο-ν). ε-τραπ-ό-μην. Eine vereinzelte Bildung ist τρων-ω (nage) Ao. έ-τραγ-ο-ν. Dichter bilden zu nrelvw (todte) den ft. Ao. Entavov.

2) Der Stamm mer (néroual fliege) bildet den ft. Ao. des Med. durch Shnkope (§ 61 c) έ-πτ-ό-μην Inf. πτέσθαι. Ebenso der Stamm έγες (έγείςω wede) das Partic. Ao. M. έγςόμενος.

3) ay-w (treibe), zur 1. Gl. geborig, bildet durch Berdoppe-

<sup>§ 255</sup> D. 1. Alle § 233 D. verzeichneten Gigenthumlichkeiten erftrecken fich mit auf ben farten Aorift: 2. Sing. Conj. βάλησθα, 3. Sing. βάλησι u. f. w. Der Inf. Ao. Act. geht bei hom. auch auf eer fatt auf eir aus (Baleer).

<sup>2.</sup> Die medialen Aoriftformen ber Stämme ura (§ 316, 4), Bln (§ 316, 19), o ἀτα (§ 316, 20) haben ausnahmsweise paffive Bebeutung.

<sup>§ 257</sup> D. 1) Der hom. Dial. bilbet von mehreren Stummen mit o ben ft. Aor. burch Metathesis (§ 59) und Bermandlung von e in a: deon-o-war (febe) έ-δρακ-0-ν, πέρθ-ω (zerftore) έ-πράθ-0-ν,

<sup>2)</sup> durch Shutope von e: eyo-e-ro (er erwachte) vom St. eyeo, Bart. άγο-ό-μενοι (versammelt), Inf. άγεο-έσθαι (Praf. Cl. 4, d άγείοω).

<sup>3)</sup> Die Reduplication ift bei Som. einer größeren Bahl von Moriften eigen: έ-πέ-φοάδ-ο-ν (St. φοαδ Praf. Cl. 4 b φοάζω zeige), w, zenit-0-ν

lung des Verbalftammes den Aoriftstamm άγ-αγ, davon Ind. ήγ-αγ-ο-ν Conj. άγ-άγ-ω Opt. άγ-άγ-οιμι Inf. άγ-αγ-είν Part. άγ-αγ-ών.

Anm. Ueber die Aoriste der Berba du-w und qu'-w (Cl. 1) § 316,

16 und 17.

#### III. Der Fnturftamm.

Bom Futurstamm wird das Futurum des Activs und Me- § 258 diums gebildet.

|                       | Erfte Futurform.                                                                | Zweite Futurform.                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Sigi                 | matisches Futurum)                                                              | (Futurum secundum od. contract.)                                                                          |
| Bräsens               | λύω Stamm λ ŭ<br>Kuturst. λ v σ                                                 | Präs. φαίνω (zeige) St. φάν<br>Futurst. φάνε                                                              |
|                       | Acti                                                                            | <u> </u>                                                                                                  |
| Jn d.                 | λύσ-ω (werde lösen)<br> λύσ-εις u. s. w.<br> wie das Pr. λύω                    | φάνέω, ῶ (werde zeigen)<br>φάνέ-εις, εῖς u. s. w.<br>wie das Pr. ποιῶ                                     |
| Opt.<br>Znf.<br>Part. | λύσ-οι-μι<br>λύσ-ειν<br>Μ. λύσ-ων<br>F. λύσ-ουσα<br>Μ. λῦσ-ου<br>Gen. λύσ-ουτος | φανε-οίη-ν, οίην<br>φανέ-ειν, εΐν<br>φανέ-ων, ῶν<br>φανέ-ουσα, οῦσα<br>φανέ-ου, οῦν<br>φανέ-ουτος, οῦντος |
|                       | Mediu                                                                           |                                                                                                           |
| Ind.                  | λύσ-0-μαι (werde mir lösen)<br>wie das Pr. λύομαι                               | φανέ-0-μαι, ο ῦ μ α ι (werde<br>[heinen)<br>wie das Pr. ποιοῦμαι                                          |
| Opt.<br>Znf.          | λυσ-οί-μην<br>λύσ-ε-σθαι                                                        | φανε-οίμην, οίμην<br>φανέ-εσθαι, εῖσθαι                                                                   |
| Bart.                 | λυσ-ό-μενο-ς, η, ο-ν                                                            | φανε-όμενος, ούμενος, η, ο-ν.                                                                             |

(St.  $\pi\iota\vartheta$  Präs. Cl. 2  $\pi\epsilon\iota\vartheta\omega$  überrebe), Part.  $\pi\epsilon$ - $\pi\check{\alpha}\lambda$ - $\acute{\omega}\nu$  (Präs.  $\pi\acute{\alpha}\lambda\lambda\omega$  Cl. 4, c schwinge), Ao. Meb. 3. S.  $\tau\epsilon$ - $\tau\acute{\alpha}\varrho\pi$ - $\epsilon$ - $\tauo$  ( $\tau\acute{e}\varrho\pi$ -o- $\mu\alpha\iota$  freue mich), St.  $\varphi\iota\vartheta$  (Cl. 2)  $\varphi\epsilon\iota\vartheta o\mu\alpha\iota$  (schwe) Inf. Ao.  $\pi\epsilon$ - $\varphi\iota\vartheta$ - $\acute{\epsilon}$ - $\sigma\vartheta\alpha\iota$ . Bereinzelte Avriste sind  $\acute{\epsilon}$ - $\pi\acute{\epsilon}$ - $\pi\iota$ [ $\epsilon$ ] $\lambda$ - $\epsilon$ - $\tauo$  (ries) von  $\pi\acute{\epsilon}\lambda o\mu\alpha\iota$ ,  $\acute{\epsilon}$ - $\pi\epsilon$ - $\varphi\nu$ -o-v (tödtete St.  $\varphi$   $\epsilon$   $\nu$ ),  $\tau\acute{\epsilon}$ - $\tau\mu$ -o-v (tras St.  $\tau$   $\epsilon$   $\mu$ ),  $\tau\epsilon$ - $\tau\alpha\gamma$ - $\acute{\omega}\nu$  (sassemble St.  $\tau$   $\alpha\gamma$  sat. tango),  $\mathring{\eta}\nu$ - $\mathring{\iota}\pi$ - $\mathring{\iota}\pi$ -o-v (schalt Präs.  $\acute{\epsilon}\nu\acute{\epsilon}\pi\tau\omega$ ) neben  $\acute{\epsilon}\nu$ - $\acute{\epsilon}\nu\dot{\epsilon}\nu\dot{\epsilon}\pi$ -o-v und  $\mathring{\eta}\varrho\acute{\nu}\kappa$ - $\mathring{\alpha}\kappa$ -o-v (hiest ab Präs.  $\acute{\epsilon}\varrho\acute{\nu}n\omega$ ) haben Reduplication im Insaut. — Die Reduplication gehört hier überall zum Tempusstamme und bleibt wie im Persectstamme (§ 273) durch alle Wodi, im Insinitiv und Particip. Der Ind. sann vor der Reduplication das Augment annehmen oder wegsaffen (§ 234 D.).

§ 259 Die Flexion des Futurstammes ist ganz die des Präsensstammes und zwar die des sigmatischen Futurums die gewöhnliche, die des contrahirten Früsens der E-Stämme (§ 231, 232 und 243). Das Futurum hat keinen Conjunctiv und keinen Imperativ.

- § 260 1. Das sigmatische Futurum bildet den Futurstamm durch Anfügung von σ an den Verbalstamm: λυλνσ. Sigmatisches Futurum haben alle Stämme, welche auf Vocale und auf Stummlaute ausgehen. σ verbindet sich nach § 48 mit Kehllauten zu ξ, mit Lippenlauten zu ψ und stößt nach § 49 Zahnlaute vor sich aus: ἄγ-ω (treibe) Fut. ἄξ-ω, γράφ-ω (schreibe) Fut. γράψ-ω, ἄδ-ω (singe) Fut. ἄ-σομαι, σπένδ-ω (libo) Fut. σπεί-σω st. σπενδ-σω (nach § 50). Ueber δρέψω St. τρεφ, δύψω St. τνω und andere § 54.
  - 2. Die Verba ber zweiten oder Dehn=Classe (§ 248), ebensomanche später zu erwähnende haben auch im Futurum den gedehnten Stamm: λείπ-ω, λείψ-ω. Die sechs § 248 verzeichneten Verben auf εω lassen die verstärkte Form erst im Futurum deutlich hervortreten: πλέω πλεύσομαι, ebenso (§ 253) κλαίω den reinen Stamm κλαυ κλαύσομαι, καίω καύσω. Ueber χέω § 265.
  - 3. Bon Berben der dritten (T) und vierten (J) Classe (§ 249 ff.) muß man den reinen Stamm suchen, um das Futurum bilden zu können: τύπτω (Cl. 3) reiner St. τυπ Fut. τύψω, φυλάσω reiner St. φυλακ Fut. φυλάξω, φράζω reiner St. φραδ Fut. φράσω. Es haben also Berba, welche im Präsens auf -σσω oder -ττω ausgehen, im Fut. in der Regel -ξω, die im Präsens auf -ζω ausgehen, im Fut. in der Regel -σω. Der Bocal der Stammsplbe ist derselbe wie im Präsens πλήσσω (§ 250) Fut. πλήξω.

Man bilde danach das Futurum von αλυίσσομαι (rede in Räthseln), ελίσσω (wälze), αηρύσσω (verkünde), πράσσω (thue), σχίζω (spakte), δικάζω (richte), δπλίζω (bewassne) und das Präsens zu den Futursormen δρύξω, σφάξω, βιάσομαι, λογίσομαι.

<sup>4)</sup> Ganz unregelmäßig find die Aoriste: hom. έ-χραισμ-ο-ν zum Prai χραισμέω (wende ab) und poet. έ-πιτν-ο-ν πιτνέω (falle).

<sup>5)</sup> Bereinzelte poet. Avrifte find:  $\vec{\epsilon}$ - $\pi o \rho$ -o-v (gab), dazu  $\Re f$ .  $\pi \acute{\epsilon}$ - $\pi \rho \omega$ - $\tau \alpha \iota$  (e $\epsilon$ ) ift gegeben, vom Schickfal bestimmt) (vgl.  $\S$  285), hom.  $\vec{\epsilon}$ - $\tau o \rho$ -o-v (burchbohrte)  $\S$  326 D. 44,  $\beta \rho \acute{\alpha} \chi$ - $\epsilon$  (trachte),  $\Re$  art.  $\tau \alpha \varphi$ - $\acute{\omega} v$  (flaunend) vgl.  $\Re f$ .  $\tau \acute{\epsilon} \vartheta \eta \pi \alpha$   $\S$  280 D.

<sup>§ 259</sup> D. Ueber die Contraction vgl. § 243 D.

<sup>§ 260</sup> D. Einige Berba, welche ihren flarken Aorififtamm durch Reduplication bilden (§ 257 D. 3), lassen das Futurum aus diesem Stamme in der Art hervorgehen, daß sie demselben (vgl. § 326) einen E-Laut ansügen, welcher vor dem σ gedehnt wird: πέπιδον Fut. πεπιδήσω, πεφιδέσθαι Fut. πεφιδήσομαι, κεχάροντο (χαίρω freue mich) Fut. κεχαρήσω.

Die Berba mit dentalem Charafter, welche im Präsens -σσω oder -ττω haben (§ 250 Anm.), gehen natürlich im Fut. auf -σω aus: πλάσω (Pr. πλάσσω bilde), άρμόσω (Pr. άρμόττω füge) und umgestehrt die mit dem Charafter γ, welche im Präsens -ζω haben (§ 251 Anm.), im Fut. auf -ξω: στενάξω (Pr. στενάζω seufze), στίξω (Pr. στίζω steche).

Ausnahmsweise hat der St. χοα (χοάω gebe Orakel, χοάομαι gebrauche) im Fut. η: χοήσω, χοήσομαι, umgekehrt ἀχοοάομαι (höre) ἀχοοάσομαι. (Bergl. das α von χοό-α § 115, ἀθοόα § 180.)

Die Futura mit furgem Bocal § 301.

Das Futurum contractum bildet den Futurstamm durch Un- § 262 fügung von ε an den Berbalstamm: φάν φάνε. Diese Futursorm neh- men die Stämme auf λ, μ, ν, φ an. Der Stammvocal ist kurz: νέμ-ω (vertheile) Fut. νεμῶ, ἀμόν-ω (wehre ab) ἀμῦνοῦ. Bon Ber- ben der 4. Cl. (§ 252, 253) zeigt sich hier der reine Stamm: βάλλω (werse) βάλῶ, φαίνω φἄνῶ, κτείνω (tödte) κτενῶ, φθείρω φθερῶ, ἀγγέλλω ἀγγελῶ.

Man bilde danach das Fut. zu σφάλλω (bringe zu Fall), στέλλω (jende), μαίνομαι (rase), κείρω (scheere) und das Präsens (El. 4) zu σπερώ, ποικιλώ, σημανώ, ήδυνώ.

Ausnahmen. Die Stämme κελ (κέλλω Cl. 4, c ftoße an) und κυρ (κυρέω treffe) haben die sigmatische Form: κέλσω, κύρσω. — Der aus άερ (pvet. άελρω Cl. 4, d, sonst αίρω hebe) zusammengezogene St. άρ behält seine Länge im Fut.: άρω.

<sup>261</sup> D. Der ion. Dialekt hat η auch nach s, ι, ρ: πειρήσομαι (werde versuchen). Der ep. D. verdoppelt σ bei kurzem Bocal bisweisen: αιδέσσομαι (αιδέομαι schen mich). — Aus § 251 D. erksären sich bie homerischen Futura άλαπάξω, πτολεμίξω, στυφελίξω u. a. m. neben Brüsenssormen auf -ξω.

<sup>\$ 262</sup> D. Das ε bleibt im ion. D. in der Regel uncontrahirt: φαν-έω, άγγελ-έουσα. Kür πτενώ hom. πτανέω π. πτενέω.

Sigmatisch werden gebildet hom. δέφσομαι (Pr. δέφομαι werde warm), κέφσω (Pr. κείφω scheere), φύφσω (Pr. φθοω mische), φθέφσω (Pr. φθείφω verderbe).

Anm. Das Kuturum contractum ist eigentlich eine Abart des sigmatischen: φανέ-ω ist aus φαν-ε-σ-a. (nach § 61, b) entstanden, wo-

bei e als Bindevocal dient.

1) Mehrere Stämme auf & (Braf. sa.) stoßen im Kuturum das 6 **§ 263** aus, nud contrabiren bann bie Bocale e und a mit dem Bindevocal: τελέ-ω (vollende) τελέσ-ω (τελέω) τελώ, 3. S. τελεί, 1. Bl. (τελέομεν) τελουμεν (wie im Prafens); ebenfo nur noch nalo (rufe) Fut. und Braj. (val. § 319, 5, 8).

2) ebenso mehrere auf ad (Braj. aζω): βιβάζω (bringe) βιβάσ-ω

(βιβάω) βιβῶ, 2. ⑤. βιβᾶς, 1. βί. βιβῶμεν.

3) Hieher gehört auch (elaw) elw, 2. Sing. elas, 3. Sing. ela

vom unregelm. Praf. ελαύνω (treibe), vgl. § 319, 24, § 321, 2. Die mehr als einsplbigen Stämme auf id (Praf. izw) nehmen nach dem Sigma noch a an und laffen bann bas o ausfallen, fo bag : mit dem Bindevocal contrahirt wird: noullo (trage) Fut. Act. nouis-w [πομισε-ω πομιέ-ω] πο μι ω, 1. \$1. (πομιέομεν) πο μι ο υ με ν; Fut. Med. πομιουμαι, fo auch καθίζω (fege) Kut. καθιώ.

Diefe Art des Kuturums ohne Sigma, aber mit Contraction, heißt Anturum Atticum. Die regelmäßigen Formen find oft baneben üblich.

Einige Berba nehmen nach dem Sigma im Futurum noch ein e an, welches mit dem Bindevocal contrahirt wird: nvé-w (hauche St. nvv) πνευσοῦ-μαι, πλέ-ω (fáiffe St. πλυ) πλευσοῦμαι neben πλεύσομαι, φεύν-ω (fliebe St.  $\phi v \gamma$ ) φευξούμαι und φεύξομαι. Diese Art des Futurums mit Sigma und mit Contraction, welche bei Attitern nur in medialer Form mit activer Bedeutung vorkommt, heißt Futurum Doricum.

§ 265 Benige Verba bilden ihr Kuturum ohne jedes Tempuszeichen: 2600 (gieße) Fut. A. zew Ded. zeopai, fo unter den Anomalen Edopai (werde

effen § 327, 4), nlouai (werde trinken § 321, 4).

Das mediale Futurum hat zwar in der Regel mediale, in manchen Berben aber auch passive und in nicht wenigen active Bedeutung, die lettere namentlich in vielen Berben, welche eine körperliche Thatig-

feit bezeichnen:

ἄδα (finge), ἀκούω (höre), ἀπαντάω (begegne), ἀπολαύα (genieße), βαδίζω (gehe, βαδιούμαι), βοάω (rufe), γελάα (lache, α, vgl. § 301), ολμώζω (wehtlage), πηδάω (fpringe), σιγάω und σιωπάω (fchweige), σπουδάζω (eifere). Ihnen schließen sich an βιόω (lebe), επαινέω (lobe, poet. έπαινέσω), θαυμάζω (wundere mich). — Sehr häufig ist das mediale Futurum mit activer Bedeutung bei den unregelmäßigen Verben § 320 ff.

<sup>§ 263</sup> D. Die Kutura auf am werden im hom. Dial. gerade so behandelt, wie bie Prafentia (§ 243 D. a), also έλόω, έλάας, έλάα, δαμάα (Pr. δαμάζω be-

<sup>§ 265</sup> D. Hom. βείομαι oder βέομαι (werde leben), verwandt mit βιόω (lebe) ift ebenfalls ohne Tempuszeichen. — Ebenfo ανύω (vollende), έρύω (ziehe), jugleich Prafentia und Futura (vgl. § 263).

## IV. Der ichtvache Moriftftamm.

Bom ich wachen Avriftstamme wird ber ich wache (nach ber frü- § 267 heren Bezeichnung ber erfte) Avrift bes Activs und Mediums gebilbet.

| Bräs. | λύ-ω                                                                                                                       |                                                                                                | φαίν-ω                                                                                                                     |                                                                                         |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Stamm |                                                                                                                            |                                                                                                | reiner Stamm φăν 2. Suppletorifche Form φηνά                                                                               |                                                                                         |  |
|       | 1. Sigmatisch                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                         |  |
|       | Schwacher Aoristst                                                                                                         | amm dvoä                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                         |  |
|       | Activ                                                                                                                      | Medium                                                                                         | Activ                                                                                                                      | Medium                                                                                  |  |
| In d. | έ-λυσα (löjte)  έ-λυσα-ς  έ-λυσε(ν)  έ-λύσα-τον  έ-λυσά-την  έ-λύσα-μεν  έ-λύσα-τε                                         | έ-λύσα-σθον<br>έ-λυσά-σθην<br>έ-λυσά-μεθα<br>έ-λύσα-σθε                                        | έ-φηνα-ς<br>έ-φηνε(ν)<br>έ-φήνα-τον<br>έ-φηνά-την<br>έ-φήνα-μεν<br>έ-φήνα-τε                                               | έ-φηνά-μην (ʒeigte) έ-φήνω έ-φήνα-το έ-φήνα-σθον έ-φηνά-σθην έ-φηνά-με- θα έ-φήνα-σθε   |  |
|       | ἔ-λυσα-ν                                                                                                                   | έ-λύσα-ντο                                                                                     | ἔ-φηνα-ν                                                                                                                   | έ-φήνα-ντο                                                                              |  |
| Eonj. | λύσης                                                                                                                      | λύσω-μαι<br>λύση<br>mis im Präs                                                                | φήνω<br>φήνης<br>. Act. 11. Med.                                                                                           | φήνω-μαι<br>φήνη                                                                        |  |
|       | λύσαι-μι                                                                                                                   | λυσαί-μην                                                                                      | φήναι-μι                                                                                                                   | φηναί-μην                                                                               |  |
| Opt.  | λύσαι-ς οδ. λύσειας<br>λύσαι οδ. λύσειε(ν)<br>λύσαι-τον<br>λυσαί-την<br>λύσαι-μεν<br>λύσαι-τε<br>λύσαι-εν<br>οδετ λύσει-αν | λύσαι-ο<br>λύσαι-το<br>λύσαι-σθον<br>λυσαί-σθην<br>λυσαί-μεθα<br>λύσαι-σθε<br>λύσαι-ντο        | φήναι-ς οδ. φήνειας<br>φήναι οδ. φήνειε(ν)<br>φήναι-τού<br>φηναί-την<br>φήναι-μεν<br>φήναι-τε<br>φήναι-εν<br>οδετ φήνει-αν | φήναι-ο<br>φήναι-το<br>φήναι-σθον<br>φηναί-σθην<br>φηναί-μεθα<br>φήναι-σθε<br>φήναι-ντο |  |
| Jm p. | λύσο-ν ([öfe]  λυσά-τω  λύσα-τον  λυσά-των  λύσα-τε  λυσά-ντων  οδετ λυσά-τωσαν                                            | λῦσαι (löfe bir) λυσά-σθω λύσα-σθον λυσά-σθων λύσα-σθε λύσα-σθων ούσα-σθε λυσά-σθων οδετ λυσά- | 2212 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                   | φῆναι φηνά-σθω φήνα-σθον φηνά-σθων φήνα-σθε φήνα-σθε φηνά-σθων ολει φηνά-               |  |
| Inf.  | λῦσαι                                                                                                                      | λύσα-σθαι                                                                                      | φηναι                                                                                                                      | φήνα-σθαι                                                                               |  |
| Bart. | λύσα-ς, ασα, αν<br>Gen. λύσαντ-ος                                                                                          |                                                                                                | φήνα-ς, ασα, αν<br>φήναντ-ος                                                                                               | φηνά-μενο-ς,<br>η, ο-ν.                                                                 |  |

§ 268 Der Charaktervocal für die Flexion des schwachen Aorists ist ä, welches nur in der 3. Sing. Ind. Act. zu s wird, sonst aber vor den Personals und Moduszeichen unverändert bleibt. — Die 1. Sing. Ind. Act. hat die Personalendung ν verloren (vgl. § 173, 3 Anm.) — Im Conjunctiv wird α zu ω und η gedehnt, wodurch die Ausgänge der entsprechenden Präsensformen entstehen. — Im Optativ Act. sind in der 2., 3. Sing. und 3. Plur. die Formen mit si häusiger als die mit ai: λύσειας, λύσειε(ν), λύσειαν. — In der 2. Sing. Imp. Act. tritt ν an, wodurch α zu o verdumpst: λῦσο-ν, in der 2. Sing. Imp. Med. i, das mit α in ai übergeht. — In der 2. Sing. Ind. Med. ist σ wie im Präsenss und Futurstamm ausgestoßen: so wird aus ε-λύσα(σ)0 nach § 37 ελύσω.

Anm. 1. Drei Formen des schwachen Aorists sind gleichlautend: die 3. Sing. Opt. Act., der Inf. Act. und die 2. Sing. Imper. Med. Doch ist der Accent, so weit es möglich ist, verschieden: weil im Opt. al als Länge betrachtet wird (§ 229), ist die erste Form immer Paroxytonon: disal, poápal (poápa schreibe), naldsvoal (naldsvo crziehe); der Instinitiv betont immer die vorlette Sylbe: disal, naldsvoal, poápal; die 2. S. Jmp. Med. hat wo möglich den Accent auf der drittletzen Sylbe: naldsvoal, aber disal, poápal.

Anm. 2. Die 2. S. Jmp. des schwachen Ao. im Activ ist gleichslautend mit dem Neutr. Part. Hut.:  $\lambda \tilde{v} \sigma o \nu$ , unterscheidet sich aber bei mehr als einsplbigen Verbalstämmen durch den Accent:  $\pi aldev \sigma o \nu$ , aber Neutr. Part. Hut.  $\pi aldev \sigma o \nu$  (§ 229).

§ 269 Der sigmatische Aoriststamm unterscheibet sich vom Futurstamm nur durch das hinzutretende α: λυσ λυσα, γραψ γραψα,
φυλαξ φυλαξα. Bgl. also über die Beränderung der Bocale und

<sup>§ 268</sup> D. 1) Homer läßt in der 2. Sing. Ind. Med. die Bocale häufig, Herodot immer uncontrahirt: έλύσαο.

<sup>2)</sup> Die Bocale im Dual und Plural des Conjunctivs sind bei Homer sehr oft lurz: έρύσσομεν = att. έρύσωμεν laßt uns ziehen (έρύω). Bgl. § 233 D.

<sup>3)</sup> Einige Aoriste nehmen b. Hom. statt  $\alpha$  die Bocale o und  $\varepsilon$  an: keor (fam) kes, έβήσετο (βαίνω gehe), δύσετο (ging unter, δύω), ἄξοντο (stührten, ἄγω), so die Imperative ὄφσεο od. ὄφσεν (exhebe dich), ἄξετε (bringt), οίσε (bringe), λέξεο (lege dich), πελάσσετον  $= \pi \varepsilon \lambda$ άσατον (πελάζω nähere, nahe).

<sup>§ 269</sup> D. ἀφύσσω (jchöpfe) hat bei hom. im Fut. ἀφύξω, aber im Ao. ἄφυσσα. — Unregelmäßige homer. Formen ohne σ: ἔχευα, Brüß. χέω (gieße); ἔκηα, 1. Pl. Conj. κήσμεν ober κείσμεν, Imp. κήσν ober κεῖσν, Inf. κήαι ober κεῖαι, Brüß. καίω (brenne) St. καν (att. ἔκανσα); ἔσσενα βταß. σεύω (jchenche);

Confonanten vor 6 § 260 und § 261. - Bum unregelmäßigen But. yéw (§ 265) aebort ber Aorist exea (vgl. hom. exeva). Bergleiche bie Anomala slna (sprach), hveyna (trug) § 327, 12 und 13.

Die Stämme auf A, u, v, o, welche ihr Ruturum ohne o bilben, § 270 ftogen biefen Consonanten auch im schwachen Aorist aus, wodurch die juppletorifche ober Erfatbehnungsform entfteht: benn gum Erfat für bas ausgestoßene o wird ber Stammvocal gebehnt und zwar a wird nach ι und o zu a: Br. περαίνω (CI. 4, d) bringe burch, St. περαν

γιιτ. περάνῶ Νο. ἐ-πέρανα (§ 41)

, η: , φαίνω (Cl. 4, d), St. φαν γιιτ. φάνῶ 210. ἔ-φηνα

wird " ει: " άγγελλω (Cl. 4, c) melde, St. άγγελ

γιιτ. άγγελῶ Μο. ήγγειλα

" νέμω (Cl. 1) vertheile

Kut. veµã Ao. έ-νειμα

ī: ,, κοίνω (Cl. 4, d) richte, St. κοιν Fut. πρίνω Νο. έ-πρίνα

" v̄: " ἀμύνω (CI. 4, d) wehre ab, St. άμυν Rut. αμύνω Mo. ήμυνα.

Unm. 1. Die Stämme do (alow bebe) und al (allouar fpringe) haben im Ind. des Angmentes wegen n: noa, nlaunv, in den übrigen Formen aber a: apag, alauevog.

ŭ

Unm. 2. a ftatt y haben burchgangig einige wenige: logvalvo (mache dünn), κεοδαίνω (gewinne), δογαίνω (erzürne), πεπαίνω (mache reif). σημαίνω (bezeichne) hat έσήμανα neben έσήμηνα, καθαίοω (reinige) επάθηρα und επάθαρα, umgefehrt η ftatt α trop des φ: τετραίνω (bohre) έτετρηνα.

die Inf. άλεύασθαι ober άλέασθαι (meiden), δατέασθαι (δατέομαι vertheile). Bon λού-ω (majche) lautete ber Mo. mit eingeschobenem & und Uebergang von v in F (§ 35 D. 2) λοF-ε-σσα, woraus λό-ε-σσα wurde.

Defective poet. Aoriste find eloa (fette) hom. Inf. Local Bart. eloag und έσσας (ἀνέσας) 3. Sing. Med. έέσσατο (über bie Berdoppelung bes σ § 261 D.) und nat-, av-é-booka (St. Boox) ichlitrfte, Baffivao. Bart. ava-boox-év.

<sup>\$ 270</sup> D. 1. Der homer. D. bilbet mehrere Stämme auf λ, μ, ν, o figmatifch : έλσα bon είλω (brange), bas befective ἀπόερσα (riß weg).

<sup>2.</sup> Im aeol. D. wird o einem vorhergehenden 2, u, v, o affimilirt; bavon ein Beispiel bei Somer: ώφελ-λα aus ώφελ-σα = att. ώφειλα, Br. όφέλλω (bermehre). Im ion. D. tritt y als Dehnung von a auch nach a und g ein: εύφοηναι, Br. εύφοαίνω (erfreue), λειήνας [Serod. λεήνας] λειαίνω (glätte).

<sup>3.</sup> Gang unregelmäßig ift bas Augment bes homer. Ao. neiga Br. elow (reihe). Bgl. § 275 D. 2.

§271 Der schwache Aorist ist die einzig mögliche Aoristsorm von allen Berben, welche den starken Aorist (nach § 256) nicht bilden können, also von allen abgeleiteten Berben und von Berben der ersten Classe nahmen § 257). Aber auch Burzelverba der zweiten bis vierten Classe mit Ausnahme der wenigen § 256 aufgeführten bilden den Aorist schwach. Bon roenw (wende) ist der in Prosa übliche Ao. Eroewa, im Med. kommt eroanounv ich wandte mich und eroewaunv, in Prosa ich wandte von mir, schlug in die Flucht, vor, auch Eleiwa sindet sich später neben Elimov. In Betreff der übrigen Classen voll. § 321—327.

Der mediale schwache Avrist hat wie der starke immer nur mediale, nie passive Bedeutung (§ 477 ff.).

## V. Bom Berfectftamme.

Bom Perfectstamm wird das Perfect und Plusquamperfect § 272 des Activs und Mediums und das bloß in der Medialform übliche britte Futurum (Futurum exactum) gebildet.

|                   | I. acti                                                                                                                                                                        | υ                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stamm<br>Berfectf | λύ-ω<br>λυ<br>tamm λελυ<br>ct 1. jdwache Form                                                                                                                                  | φαίν-ω<br>reiner Stamm φάν<br>πεφην<br>2. starke Form                                                                                                                           |
| Ind.              | λέ-λυ-κ-α (id) habe gelöft) λέ-λυ-κ-α-ς λέ-λυ-κ-ε(ν) λε-λύ-κ-α-τον λε-λύ-κ-α-τον λε-λύ-κ-α-μεν λε-λύ-κ-α-τε λε-λύ-κ-α-σι(ν)                                                    | πέ-φην-α (bin eximienen) πέ-φην-α-ς πέ-φην-ε(ν) πε-φήν-α-τον πε-φήν-α-τον πε-φήν-α-μεν πε-φήν-α-τε πε-φήν-α-σι(ν)                                                               |
| Conj.             | λε-λύ-κ-ω<br>λε-λύ-κ-η-ς<br>u. s. w. wie im Conj.                                                                                                                              | πε-φήν-ω<br>πε-φήν-η-ς<br>Βrάj. § 232                                                                                                                                           |
| Opt.              | λε-λύ-κ-οι-μι od. λελυκοίην<br>u. j. w. wie im Opt.                                                                                                                            | πε-φήν-οι-μι οδ. πεφηνοίην<br>βτάς. § 232                                                                                                                                       |
| imp.              | λέ-λυ-κ-ε (habe gelöst) u. s. w. wie im Imp.                                                                                                                                   | πέ-φην-ε (sei erschienen)<br>Pras. § 232                                                                                                                                        |
| inf.              | λε-λυ-κ-έναι (gelöft haben)                                                                                                                                                    | πε-φην-έναι (ericienen fein)                                                                                                                                                    |
| Bart.             | <ul> <li>W. λε-λυ-α-ώς (einer der ge löst hat)</li> <li>F. λε-λυ-α-υία</li> <li>N. λε-λυ-α-ός</li> <li>Gen. λε-λυ-α-ότ-ος</li> <li>(Flexion § 147, 2)</li> </ul>               | = πε-φην-ώς (einer der erichie=                                                                                                                                                 |
|                   | Plusquamp                                                                                                                                                                      | erfect                                                                                                                                                                          |
| Ind.              | έ-λε-λύ-κ-ει-ν (id) hatte ge-  [öjt)  έ-λε-λύ-κ-ει-ς  έ-λε-λύ-κ-ει  έ-λε-λύ-κ-ει-τον  έ-λε-λύ-κ-ει-την  έ-λε-λύ-κ-ει-μεν  έ-λε-λύ-κ-ει-τε  έ-λε-λύ-κ-ε-σαν oder έλελύ-  κεισαν | έ-πε-φήν-ει-ν (id) war er=   jdjienen)   έ-πε-φήν-ει-ς   έ-πε-φήν-ει   έ-πε-φήν-ει-τον   έ-πε-φήν-ει-την   έ-πε-φήν-ει-μεν   έ-πε-φήν-ει-τε   έ-πε-φήν-ε-σαν vder ἐπεφή-νεισαν. |

| F       |                                                                     | und Passiv                   |                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
|         | Per :                                                               | fect                         |                                              |
| Ind.    | λέ-λυ-μαι (ich habe mir gelöst ober bin gelöst worden)              |                              | λε-λύ-μεθα                                   |
|         | λέ-λυ-σαι<br>λέ-λυ-ται                                              | λέ-λυ-σ∂ον<br>λέ-λυ-σ∂ον     | λέ-λυ <b>-</b> σθε<br>λέ-λυ-νται             |
| Conj.   | λε-λυ-μένο-ς ω, ής, ή μ                                             | j. w. § 315                  |                                              |
| Opt.    | λε-λυ-μένο-ς είην, είης,                                            |                              | 15                                           |
| Zmp.    | λέ-λυ-σο<br>λε-λύ-σθω                                               | λέ-λυ-σθον<br> λε-λύ-σθων    | λέ-λυ-σθε<br>λε-λύ-σθων oder<br>λε-λύ-σθωσαν |
| Inf.    | λε-λύ-σθαι                                                          |                              |                                              |
| Part.   | λε-λυ-μένο-ς, η, ο-ν                                                | ,                            |                                              |
|         | Plusqua                                                             | mperfect                     |                                              |
| Fn d.   | έ-λε-λύ-μην<br>(ich hatte mir gelöst oder<br>ich war gelöst worden) |                              | έ-λε-λύ-μεθα                                 |
|         | έ-λέ-λυ-σο<br>έ-λέ-λυ-το                                            | έ-λέ-λυ-σθον<br>έ-λε-λύ-σθην |                                              |
|         | Futurum exactum obe                                                 |                              |                                              |
| Zn      | d. λε-λύ-σ-0-μαι (ich werd<br>λε-λύ-σ-η u. f. w. wie                |                              | Fut. Med. (§ 258                             |
| Opt. Le | -λυ-σ-οί-μην   3nf. λε-λύ-                                          | -σ-ε-σθαι   Part.            | λε-λυ-σ-ό-μενο-ς                             |

§ 273 Das wesentliche Zeichen des Perfectstammes ist die Reduplication (vgl. πέ-πηγ-α und lat. pe-pig-i).

Die Reduplication gehört zum Stamme des Perfects und bleibt daher, im Unterschied vom Augment, durch alle Modi, Infinitive und Participien. (Bgl. § 257 D.)

Die Reduplication besteht bei consonantischem Anlaut darin, daß der anlautende Consonant mit dem Bocal e vor den Stamm tritt: St.  $\lambda v$  Perfectst.  $\lambda \varepsilon \lambda v$ , 1. Sing. Perf. Ind. Act.  $\lambda \acute{\epsilon} - \lambda v - \varkappa \alpha$ .

§274 Dabei ist jedoch folgendes zu merken:

1. Gine Aspirata wird nach § 53 b a durch die entsprechende Tenuis ersett: St. χωρε (χωρῶ weiche) κε-χώρη-κα, St. δυ (δύω opfere) τέ-δυ-κα, St. φονευ (φονεύω morde) πε-φόνευ-κα.

<sup>§ 273</sup> D. Die Reduplication kann nicht, wie das Augment im ep. Dialekt, wegfallen; eine Ausnahme macht déy-µai, 3. Pl. déz-arai neben dé-dey-µai (erwarte, empfange) Part. de-dey-µévos vom Präfens déz-o-µai (vgl. § 316, 34). — Im neuion. D. fehlt einigen vocalisch anlautenden Persecten die Dehnung.

- 2. Bon zwei anlautenden Consonanten ericheint nur ber erfte und aud biefer nur bann in ber Reduplicationsfplbe, wenn er ein Stummlaut mit folgendem λ, μ, ν ober o ift: St. δοα (δοῶ thue) δέ-δοᾶ-κα, St. πλη ο ο (πληοώ erfille) πεπλήσωμαι, St. πνυ (πνέω hauche) πέ-πνευ-κα.
- 3. In jedem andern Falle wird ein Stamm, ber mit zwei Conionanten oder mit einem Doppelconsonanten anlautet, burch bloffes & τεδιιρίιcirt: St. στεφανο (στεφανώ frange) έ-στεφάνω-κα, St. ζητε (ζητώ fuche) έ-ζήτη-κα.

4. Auch die mit o anlautenden Stämme haben ftatt ber Reduplication ein blokes &, hinter welchem o verdoppelt wird: St. bio (binro merfe) έφ-φιφ-α (vgl. § 62, § 234).

Ananahmen: Bei yv. yd und bismeilen bei ba befteht die Reduplication in blogem e: St. yvo &-yvo-na (habe erfannt), St. Blagte (βλαστώ feime) έ-βλάστη-να neben βε-βλάστη-να. Umgefehrt haben die Stämme nra (nrauai erwerbe) und uva né-nrn-uai und ué-uvy-uai (erinnere mich me-min-i). Bgl. πέ-πτω-κα (bin gefallen) und πέ-πτα-μαι (bin ausgebreitet) § 319, 3, § 327, 15.

Unm. Statt der Reduplicationsfylbe fteht ei in el'-Ano-a (habe genommen § 322, 25), el-log-a (habe erlangt, ebenda 27), el-log-a (léva ammle), di-el-ley-uai (dialéyouai unterrede mich), dagegen lé-lentai es # gefagt, εί-οη-κα (habe gefagt, § 327, 13), und afpirirt in εί-μαο-ται

(es ift bom Schicffal bestimmt, St. µε0).

Anlautende Bocale werben gedehnt wie beim temporalen Augment § 275

(§ 235): St. dodo (doda richte auf) dodw-na.

Alle § 235 und 236 aufgeführten Regeln für bas temporale Augment gelten auch für die Reduplicationssplbe ber Berfecta mit vocalischem Anlaut, also Smpf. evolutor Berf. evonua, Smpf. elliosov Berf. M. είλιγμαι, Smpf. είογαζόμην Berf. είογασμαι.

Cbenfo finden fich bie § 237 bergeichneten Befonderheiten auch her: εωνημαι, έαγα (uripringlich FέFαγα), εάλωπα, εώραπα, άνέωχα, bazu coina (fcheine) St. ln, Prafens ungebrauchlich (§ 317, 7) und

<sup>§ 274</sup> D. Die volle Reduplication zeigt fich trotz des anlautenden q im hom. δε-qυπωμένος (beschmutt); umgetehrt find die Berfecta έμ-μορ-α (Braf. μείρομαι El. 4 d erlange) und go-ov-uat (Braf. oeio El. 2 beeile) wie die Stamme auf o behandelt (flatt μέμορα, σέσυμαι), έ-κτημαι ion. fl. κέ-κτημαι.

<sup>\$ 275</sup> D. Fir εί-ωθ-α hat Som. auch, Serod. nur έ-ωθ-α, bom St. έλπ (ur= fprimalich Feln) έ-oln-α (hoffe), vom St. έργ (Fεργ) έ-ogy-α (habe gethan). Bom St. &o (lat. sero reihe) Pr. eiow 3. S. Plsapf. Med. esoro, Bart. Berf. M. Esquévos (vgl. § 270 D. 3). - Defective Berfecta bei Som. find: avήνοθ-ε(ν) (es quillt hervor), έν-ήνοθ-ε(ν) (es ift barauf). Beibe fommen auch als Blusquamperfecta bor.

Ausnahmsweise nehmen einige mit α, ε oder o anlautenden Stämme statt der bloßen Dehnung die s. g. attische Reduplication an. Diese besteht darin, daß der anlautende Bocal mit dem ihm folgenden Consonanten vorgesett und der Bocal der zweiten Sylbe gedehnt wird: St. άλιφ (άλειφω Cl. 2 salbe) άλ-ήλιφ-α M. άλήλιμμαι, St. άλο (άπούω höre) άπ-ήπο-α (statt άπ-ήπο-F-α § 35 Anm.) aber Med. ήπουσμαι, St. όρυχ (δρύσσω grabe Cl. 4, a) δρ-ώρυχ-α, St. έλα (Pr. έλαύνω § 321, 2 treibe) έλ-ήλα-πα Med. έλ-ήλα-μαι, St. έλεγχ (Pr. έλεγχω widerlege Cl. 1) Perf. Med. έλ-ήλεγ-μαι (vgl. 286 Anm.). Unregelmäßig ist έγρ-ήγορ-α (bin wach) vom St. έγερ Pr. έγείρω (wede Cl. 4, d).

§ 275b Die Stellung der Reduplication ist dieselbe wie die des Augments (§ 238—242), also λέλυνα, aber έκ-λέλυνα, άμφιςβητέω (zweiste) ήμφιςβήτηκα, παρανομέω (handle gesetwidrig) παρανενόμηται, δυστυχέω (bin unglücklich) δεδυςτύχηκα. Doppelte Reduplication hat όδο ποιέω (bahne den Beg) ώδοπεποίηκα.

## 1. Das Berfect des Activs.

§ 276 Die Endungen der Haupttempora werden im Indicativ mittell des Bindevocals a an den Perfectstamm gehängt. Die erste Person ent behrt jeder Personalendung, in der dritten geht a in e über. Der Conjunctiv, Optativ und der selten vorkommende Imperativ haben die Bocale des Präsens, der Infinitiv hat die Endung -évac (stets Paroxytonon), das Particip -ás, -vīa, -ós Gen. -óros (St. -or § 188).

Anm. Der Conj., Optat. und Imper. werden nicht felten burch bas Particip mit den entsprechenden Formen von elul (bin) umfchrieben.

Das Perfect des Activs wird auf zwei verschiedene Arten gebildet:

§ 277 1. Das ftarte Berfect,

sonst perfectum secundum genannt, wird wie der starke Aorist unmittelbar aus dem Stamme gebildet: St. πράγ Präs. (El. 4, a) πράσσω (thue) Perf. πέ-πράγ-α, St. γηθ (§ 325, 2) Präs. γηθ-έ-ω (steut

<sup>§ 276</sup> D. Im hom. D. tritt in der 3. Pl. Ind. A. felten & für ā ein: πεφόκασι ft. πεφύκασι, im Part. Perf. Act. bisweilen ω ftatt ο: τεθνηώτος = att. τεθνημότος (θνήσκω fterbe), κεκληγώτες ftatt κεκληγότες (rufend Prail κλάζω), τετοιγώτες von τέτοιγα (zwitschere).

<sup>§ 277—279</sup> D. Der hom. D. liebt das starte Perfect, das in ihm nach den Regeli von § 278 von zahlreichen Berben gebildet wird, die es in attischer Prosa nicht haben. Die Aspiration kommt jedoch in ihm nicht vor: St. 2000 (xonxw) xe-

mich) Perf. γέ-γηθ-α. Das ftarke Perfect wird wie der ftarke Aorist fast nur von Burzelverben (§ 245) gebildet und ist überhaupt die ältere und die seltnere Form.

Für die Bocale der Stammsplben gelten dabei folgende Regeln: § 278 1. Lange Bocale bleiben unverändert:

St. φοίκ (φοίσσω ftarre) Perf. πέ-φοίν-α

St. τρίγ (τρίζω zwitschere) ,, τέ-τρίγ-α

St. κυφ (κύπτω bilde mich) ,, κέ-κυφ-α

ebenso das α des durch Position langen Stammes κλαγγ (Pr. κλάζω ihreie) Perf. κέκλαγγα.

2. Kurze Bocale werden in folgender Weise verändert (vgl. § 40—43): ἀ wird nach φ und ε zu ᾱ: St. κφάγ (Pr. κράζω schreie) Perf. κέ-κραγ-α
St. ἀγ ( ,, ἄγνυμαι bin gebrochen)

E wird zu

Berf. ε-ay-α (§ 275, 2)

fonft zu η: St. πλάγ und πληγ (Pr. πλήσσω fclage)

Berf. πέ-πληγ-α

St. λαχ (Pr. λαγχάνω erlange) Prf. εἶ-ληχ-α (§ 274), selten λέλογχα

ο: St. στοεφ ( ,, στοέφω fehre) Berf. έ-στοοφ-α

ω: St. δλ ( ,, ὅλλυμαι pereo) Perf. ὅλ-ωλ-α (§ 275, 1)

οι: St. λίπ ( ,, λείπω verlaffe) Perf. λέ-λοιπ-α (vgl. οἶδα und ἔοιπα § 317, 6, 7)

ευ: St. φυγ ( ,, φεύγω fliehe) Perf. πέ-φευγ-α.

Μαφ diesen Regeln bilden ihr Perfect die Stämme α΄ ο (ἀραφίσκα füge) mit attischer Redupl., γεν (γίγνομαι werde), ἐγεο (ἐγείοω wecke § 275, 1), κτεν (κτείνω tödte), λαθ (λανθάνω bin verborgen), παγ (πήγνυμι befestige), πενθ (πάσχω leide), πιθ (πείθομαι folge), σαπ (σήπω faule), τακ (τήκω schmelze), τεκ (τίκτω gedäre), τοεφ (τοέφω πάργε), τυχ (τυγχάνω erlange), φαν (φαίνομαι erscheine), φθεο φθείοω verderbe), χαν (χάσκω sperre den Mund auf § 324, 9).

Unm. 1. Befonders merte man folgende Musnahmen:

le wird zu ω im St. δαγ (δήγνυμι breche) Perf. έρρωγα ω ... ... έθ Perf. είωθ-α (§ 275, 2)

Unm. 2. Unverändert bleiben die furzen Bocale in folgenden immtlich auf eine Afpirata ausgehenden Stämmen:

κοπώς. Bom St. κλαγγ (κλάζω schreie) heißt das Perf. κέκλαγγα, vom St. μελ (μέλει μοι es liegt mir am Herzen) unregelm. μέμηλε. Eine ganz vere einzelte homer. Form ist das Part. πε-φνξ-ότ-ες vom St. φνγ (φεύγω fliehe).

| St. άλιφ  | (Pr. aleigw salbe)   | Berf. αλ-ήλιφ-α (§ 275, 1) |
|-----------|----------------------|----------------------------|
| St. yoaq  | (Pr. γράφω schreibe) | ,, γέ-γοἄφ-α               |
| St. διδαχ | (Pr. didásum lehre)  | ,, δε-δίδαχ-α (§. 324, 28) |
| St. έλυθ  | (Pr. έρχομαι fomme)  | ,, ἐλ-ήλὔϑ-α (§ 327, 2)    |
| St. dova  | (Pr. δούσσω grabe)   | ,, ὀο-ώουχ-α (§ 275, 1)    |
| ~         | (ma anaman anaha)    | Z duka a                   |

(Pr. σκάπτω grabe) St. σχαφ Gine besondere Art des starten Berfects ift bas afpirirte Berfect. § 279 Dies ift überhaupt nur möglich bei Stämmen, die auf ftumme Rehl-

ober Lippenlaute (§ 32), also auf x y, n ober B ausgehen,

und zwar

1) verwandeln viele Stämme auf x, γ, π, β diese ihre Endconfonanten in die betreffende Afpirata, also u, y in y, n, B in w und laffen babei bie Bocale ber Stämme unverändert:

St. φυλακ (Br. φυλάσσω hite) Berf. πε-φύλαχ-α St. non (Br. nonrw haue) **κέ-κοφ-**α

St. άγ (Pr. άγω führe) St. βλαβ (Pr. βλάπτω icade)  $\frac{1}{2}\chi$ - $\alpha$  (auch  $\alpha\gamma\gamma$ )  $\alpha\gamma$ - $\alpha$ )

βέ-βλαφ-α.

Ebenso bilben ihr Berfect die Stämme allay (in Busammen setungen: Br. δι-αλλάσσω verändere), δεικ (Br. δείκνυμι zeige), διωκ (Br. διώνω verfolge), κη ο υπ (Br. κηρύσσω verfünde), λαπ (Br. λάπτω lede), μαγ (Pr. μάσσω fnete), ταγ (Pr. τάσσω ordne), το i β (Pr. τρίβω reibe).

2) Folgende Stämme afpiriren bie Enbconsonanten, verändern aber außerdem ihre Bocale nach ben § 278 gegebenen Regeln:

| St. éveyx                  | (Pr. φέρω trage § 327, 11)    | Perf. εν−ήνοχ-α     |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                            |                               | (§ 275, 1)          |
| St. κλεπ                   | (Pr. αλέπτω stehle)           | Perf. né-ndog-a     |
| St. $\lambda \alpha \beta$ | (Pr. λαμβάνω nehme § 322, 25) | Perf. εί-ληφ-α      |
|                            |                               | (§ 274, Anm.)       |
| St. ley                    | (Pr. déyw sammle)             | Perf. εί-λοχ-α      |
|                            |                               | (§ 274, Anm.)       |
| St. πεμπ                   | (Pr. πέμπω schicke)           | βerf. πέ-πομφ-α     |
| St. πτακ                   | (Pr. πτήσσω ducke)            | Perf. Ε-πτηχ-α      |
| St. τρεπ                   | (Pr. τρέπω wende)             | Berf. τέ-τροφ-α     |
|                            | (f                            | eltener τέ-τοάφ-α). |

Anm. 1. Bon wenigen Berben ift die nicht aspirirte Form neben der aspirirten üblich: St. πραγ (πράσσα thue) Perf. πέ-πραγ-α (intransitiv: befinde mich) und πέ-πραχ-α (transitiv: habe gethan); St. ἀνοιγ (ἀνοίγω öffne) Perf. ἀν-έφγ-α (intransitiv: ftehe offen) und αν-έφχ-α (transitiv : habe geöffnet).

Anm. 2. Die aspirirte Form des Perfects ift, gegen § 277, and

von einigen wenigen abgeleiteten Berben üblich, nämlich von den schon erwähnten άλλάσσω (άλλος), πηρύσσω (κήρυξ Herold), φυλάσσω (φύλαξ

Bächter).

Anm. 3. Bon anderen als den hier aufgeführten Stämmen ist diese Perfectform in attischer Prosa überhaupt nicht sicher nachzuweisen. Bielen Berben, deren Stamm auf einen Consonanten ausgeht, sehlt das active Perfect gänzlich.

2. Das schwache Perfect, § 280 sonst perfectum primum genannt, wird aus dem Stamme mittelft eines eingeschobenen z gebildet: λυ λέ-λυ-κ-α. — Das schwache Perfect ift die jüngere Form und zwar die einzig übliche von allen vo calischen Stämmen, die vorherrschende von Stämmen auf τ, δ, θ, und von denen auf λ, ν, ρ.

Unm. Das einzige vollständige starte Berfect eines vocalischen Stammes in attifcher Brofa ift aninoa (vgl. § 275, 1). Bgl. indeß § 317.

In Bezug auf die Bocale folgt das schwache Perfect dem sigma § 281 tischen Futurum (§ 260, § 261): St. δοα δοάσω, δέ-δοα-κ-α, St. τιμα τιμήσω, τετίμηκα, St. πλυ πλεύσω, πέπλευκα, St. πιθ (πείθω iberrede) πείσω, πέπεικα. Ausnahme κέχυκα (χέω gieße § 265); ans dere Ausnahmen § 301, § 311.

Stämme auf τ, δ, θ stoßen diese Consonanten vor x spurlos aus: St. κομιδ (κομίζω trage) κε-κόμί-κα, St. πιθ (πείθω berede) πέ-πει-κα.

Die einfhlbigen Stämme auf λ und o, welche e in der Stamm- § 282 hibe haben, verwandeln dies im schwachen Perfect in α: St. στελ (στέλλω

jende) Berf. έ-σταλ-κα, St. φθεφ (φθείφω verderbe) Berf. έ-φθαφ-κα. Folgende Stämme auf ν hängen κα an die fürzeren Stammformen ohne ν: St. κοξν (κοξνω richte) Berf. κέ-κοζ-κα, [St. κλζν (κλίνω neige) Berf. κέ-κλζ-κα], St. τεν (τείνω dehne) Berf. τέ-τά-κα, St. τιν (τίνω büße) Berf. τέ-τι-κα. (Bgl. § 286, 1. Anm.) Wenn das ν bleibt, mußes nach § 51 zu nafalem γ werden: St. φαν (φαίνω zeige) πέ-φαγ-κα. Anderes der Art erst bei den späteren Schriftstellern.

Andere Stämme auf λ, ν, Q und einige auf μ laffen Metathefis (§ 59) eintreten: St. βάλ (βάλλω werfe) Perf. βέ-βλη-κα, St. κάμ

§ 282 D. Durch Metathefis erklärt fich hom. μέ-μβλω-κα für μέ-μλω-κα St. μολ (Ao. ξμολον ging), vgl. § 51 D., § 324, 12.

<sup>§ 280</sup> D. Das schwache Persect bildet Hom. nur von vocalischen Stämmen und auch diese haben oft starke Rebenformen: St. φν 3. Pl. Pers. A. πεφύασι = att. πεφύπασι (φύω zeuge), St. noτε (κοτέω grolle) Part. Ps. κενοτηώς. § 317 D. Im Fem. Part. Pers. treten östers Berkirzungen ein: St. άρ Masc. Part. Pers. άρ-ηρ-ώς (gesügt) Fem. άρ-αρ-νία; St. δαλ (θάλλω blühe) Masc. Part. Pers. τε-θηλ-ώς Fem. τε-θάλ-νία. — Unregesmäßig ist das Pers. τέ-τρηχ-α (bin unruhig) Präß. ταράσσω (beunruhige) St. τ[α] ραχ, und τέ-θηπ-α (bin erstaunt) zum Ao. Part. ταφ-ώ-ν (§ 257 D. 4), mit umgesehrter Aspiration.

(κάμνω ermüde) Perf. κέ-κμη-κα (§ 321, 9), St. δαν (δνήσκω sterbe) Berf. τέθνη-κα (§ 324, 4).

## · 2. Das Plusquamperfect des Activs.

Das Blusquamperfect hat das Augment vor dem Berfectstamme. § 283 Die Endungen find die ber hift orifden Tempora. Zwischen Stamm und Endung tritt der Diphthong et, in der 3. Blur. das bloke e.

Unm. 1. 3m Blusquamperfect sowohl des Activs wie des Mebiums bleibt bas fullabifche Augment oft weg. Das temporale ift, wenn ber Berfectstamm ichon an fich mit einem langen Bocal beginnt, nicht erkennbar: Bbst. άρχ (άρχω herrsche) Berfectst. ήρχ Bpft. Meb. ήργ-μην. — Perfectstämme mit attischer Reduplication (§ 275, 1) nehmen, namentlich wenn fie mit a anlauten, im Bpft. in der Regel temporales Augment an: Perfectst. anno Ppft. A. Annosew, ahnlich 3. S. Ppf. Med. ωρώρυκ-το (Berf. A. δρώρυγα Braf. δρύσσω), aber fehr felten bei anlantendem ε: 3. S. Bpft. Deed. έλήλεγα-το (Perf. Med. έλήλεγμαι Braj. elerrw). — Besteht die Reduplication in blogem e (§ 274, 3, § 275, 2), so tritt nie ein Augment vor: έ-κτόν-εσαν, έ-ώνη-το (Perf. έκτονα, έωνημαι) mit einziger Ausnahme von elornkein neben fornkein (stand vgl. § 311). Zu koina (gleiche, scheine) heißt das Ppft. konein (vgl. § 237, § 317, 7).

Anm. 2. Für ser in der 1. S. Act. findet fich in der alteren attischen Sprache  $\eta$  (aus homer. sa), für sig in der 2. S.  $\eta$ s (aus homer. εας), für ει in der 3. S. gang felten ει-ν (aus εε-ν) und η. - Selten und weniger alterthümlich als eoav ist in der 3. Pl. e.oav.

Das Blusquamperfect folgt in seiner Bildung burchaus bem Berfect, ift also mie bies entweder ftart ober fcmach, aspirirt oder nicht, hat wie dies langen oder kurzen, veränderten oder unveränderten Vocal.

3. Das Berfect bes Mediums und Baffins § 284 kann nur auf eine einzige Beise gebildet werden, nämlich baburch, daß an den Perfectstamm d. i. an den reduplicirten Berbalftamm die mebialen Bersonalendungen der Haupttempora ohne Bindevocal treten: St. Av Berf. M. Aé-Av-uai.

Der Anfinitiv und das Particip haben den Accent immer auf der

Ganz unregelmäßig find nach Art des Imperfects gebildet: e-ueunu-or (Bf. μέμηκα blöde), ήνωγον neben ήνώγεα (Pf. ανωγα befehle).

§ 284 D. Im hom. D. wird bisweilen das o ber 2. S. Perf. und Bpf. M. zwischen zwei Bocalen ausgestoßen: μέμνηαι = μέμνησαι (meministi) zusammengezogen μέμνη, fo neuion. μέμνεο statt μέμνησο.

<sup>§ 283</sup> D. Hom. &wlnei (hoffte), &woyei [Herod. &ooyee] (hatte gethan, Pf. Kolna Kogya). Der ion. D. hat die alterthümlichen Endungen des Ppfts.: 1. S. sa, 2. S. eag, 3, S. es(v), aufammengez. ei, ein, ober n; 2. Blur, neuion. ea-re, hom. έτε-δήπ-εα (mar erstaunt), 3. S. δεδειπνήκ-ειν (δειπνέω speise).

βάnultima: λελύσθαι, λελυμένος, St. παι δευ πεπαιδεύσθαι (παιδεύω bilbe).

Die Bocale werden dabei ebenso behandelt wie im schwachen § 285 Bersect: St. τι μα τετίμηκα, τετίμημαι, St. πι θ πέπεικα, πέπεισμαι, St. φθερ έφθαρκα, έφθαρμαι, St. βαλ βέβληκα, βέβλημαι. — Αυκή die Berba τρέφω (nähre), τρέπω (wende), στρέφω (tehre) nehmen α statt ε an: τέ-θραμ-μαι, τέ-τραμ-μαι, ξ-στραμ-μαι.

Die Schlugconfonanten confonantifder Stämme veranbern fich § 286

nach ben Lautgesetzen (§ 45-49). Danach wird

1. Bor allen mit u beginnenden Endungen

jeder Rehllaut zu γ: St. πλεκ (πλέκω flechte): πέ-πλεγ-μαι

" Zahnlaut " σ: St. πιθ (πείθω überrede): πε-πείσ-μεθα St. φαν (φαίνω zeige): πέ-φασ-μαι

" Lippenlaut " μ: St. γοαφ (γοάφω (chreibe): γε-γοαμ-μένος. Unm. Wenn vor einem Kehl= oder Lippenlaut noch ein Rasal teht, fällt der letztere vor μ weg: St. καμπ (κάμπτω biege) κέκαμμαι, St. έλεγχ (έλέγχω widerlege) έλήλεγμαι (§ 275, 1). — Einige Stämme auf ν verwandeln ausnahmsweise ν vor μ nicht in σ, sondern in μ: άξυμμαι (όξύνω schärfe); die, welche das Berf. Act. von einem kürzeren Stamme bilden (§ 282), thun es auch hier: κέ-κοι-μαι, τέ-τα-μαι; σπένδω (libire), Fut. σπείσω, hat έσπεισμαι, κυλίνδω (wälze) κεκύλισμαι.

2. Bor bem o ber Endungen oat, so wird

ieder Rehllaut zu z, und dies mit o zu &: πέ-πλεξαι

" Lippenlaut "π, " " " ψ: γέ-γοαψαι πέ-πεισαι.

Unm. Bei Stämmen auf v wird die 2. S. gemieden und lieber burch Umschreibung ersett: πέφασμαι 2. S. πεφασμένος εξ.

3. Bor v wird

jeder Rehllaut zu n: né-nden-rai, St. dep: dé-den-rai

" Lippenlaut " π: γέ-γοαπ-ται

" Zahnlaut (außer v) zu σ: πέ-πεισ-ται (St. φαν: πέ-φαν-ται).
4. Das σ von σθ fällt (§ 61) nach Consonanten ab und es wird dann

jeder Rehllaut zu χ: πέ-πλεχ-θον für πε-πλεκ-σθον

\$ 286 D. Das & vom Stamme κορυθ (κορύσσω ritfte) bleibt bei H. unverändert: αε-κορυθ-μένος. — αίσχύνω (beschäme) hat ήσχυμμαι. — Bom St. φεν (Ao. ἔ-πε-φν-ο-ν § 257, D. 2) πέ-φα-ται (ift getöbtet), Inf. πεφάσθαι

Fut. 3. πεφήσομαι.

<sup>§ 285</sup> D. Neben βέβλημαι hom. βεβόλημαι. Durch Metathefis erflärt fich hom. πέ-πρω-ται St. πορ (ft. Ao. ἔπορον gab). Kurzen Bocal haben τέτυγμαι (τεύχω bereite 3. Pl. τετεύχαται), πεφυγμένος (φεύγω fliehe), ἔσσυμαι (σεύω schenche), v ftatt ευ: πέ-πνν-μαι (πνέω § 248).

jeder Lippenlaut zu φ: γέ-γραφ-θε für γε-γραφ-σθε κέ-κοφ-θε , κε-κοπ-σθε

" Bahnlaut (außer ν) zu σ: πε-πείσ-θαι für πε-πειθ-σθαι.
ν, λ und o bleiben vor dem aus σθ entstandenen & unverändert:
St. φαν πεφάνθαι, St. άγγελ ήγγέλθαι.

Die Endung der 3. Pl. νται verträgt sich nicht mit consonantischen Stämmen. Bisweilen sindet sich dasür dei älteren Attikern das ionische αται (§ 226 D.): ε-φθάφ-αται (St. φθεφ φθείφω verderbe). Die Stämme ταγ (τάσσω ordne) und τφεπ (τφέπω wende) aspiriren dabei ihren Schlußconsonanten: τετάχαται, τετφάφαται. Gewöhnlich aber tritt die Umschreibung durch das Particip mit είσί(ν) ein: γεγφαμμένοι είσίν [val. sat. scripti sunt]. Bgl. § 276 Anm.

Anm. Bon nolvo (richte) lautet die 3. Sing. nach § 286 néno-rai, die 3. Pl. néno-vrai.

§ 288 βαιτία wird nach vocalischen Stämmen vor den mit μ und τ beginnenden Endungen ein σ eingeschoben, besonders in solchen, welche den Bocal kurz lassen (§ 301): St. τελε (τελώ vollende) Perf. τε-τέλε-σ-μαι, St. σπα (σπάω ziehe) 3. S. έ-σπα-σ-ται, aber auch bei nicht wenigen Stämmen auf lange Bocale und Diphthonge: ἀκούω (höre) ἤκουσμαι, κελεύω (besehle), πλέω (schiffe, πέπλευσται), πρίω (säge), σείω (schüttle), χόω (schüttle auf), χρίω (salbe). Wanche schwanken: δράω (thue), κλείω oder κλήω (schließe), κρούω (stoße), θραύω (zerbreche). — Bgl. § 298, 3.

§ 289 Der Conjunctiv und Optativ wird in der Regel durch Umschreisbung mittelst des Particips und der entsprechenden Formen von einigebildet [vgl. lat. solutus sim, essem]. — Nur von wenigen vocalischen Stämmen werden diese Modi aus dem Stamme selbst entwickelt: κτάομαι (erwerbe), κέ-κτη-μαι Conj. κε-κτω-μαι, κε-κτη, κε-κτη-ται, Opt. κε-κτω-μην (αus κε-κταοί-μην), κε-κτω-το, daneben κεκτήμην, ηο, ητο.

§ 290 4. Das Blusquamperfect des Mediums und Baffivs unterscheibet fich in jedem Berbum von dem entsprechenden Berfect nur

<sup>§ 287</sup> D. Îm ion. D. sind αται und ατο sür die 3. Pl. häusig: hom. βε-βλή-αται (βάλλω werse), πεποτήατο (ποτάομαι slattere), δεδαίαται (δαίω theile), πε-κλί-αται (κλίνω neige); mit Aspiration ἔφχαται, ἐέφχατο (εἴφγω schließe ein).
[Neuion. τετρίφαται (τρίβω reibe), παρεσκευάδατο (παρασκευάζω rüstel, statt η tritt ε ein: κεκοσμέαται (κοσμέω schmidte)]. — Drei homer. Formen schieben δ ein: ἐξδά-δ-αται (ξαίνω besprenge), ἀκ-ηχέ-δ-ατο (ἄχνυμαι bin betrübt), ἐλ-ηλά-δ-ατο (⑤t. ἐλα ἐλαύνω treibe). Anomal: ἐρηφέδαται ζυ ἐρείδω (stüge). — [Neuion. ἀπίκαται (⑤t. ἐκ ἀφικνόμαι somme) § 52 D.]
§ 289 D. Homer. Conjunctio bom ⑤t. μνα (μέμνημαι memini) 1. Pl. μεμνώμεδα

<sup>[</sup>neuion. μεμνεώμεθα], Optat. μεμνήμην 3. S. μεμνέφτο (ob. μεμνήτο): 3. S. λελύτο, 3. Plur. λελύντο im Optat. (flatt λελν-ι-το, λελν-ι-ντο § 28). § 290 D. Eine unregelmäßige homer. 3. Sing. Plusquamperfect. Med. ist αωρ-το zu αείρω hebe.

durch das vortretende Augment und durch die Personalendungen, hier die der historischen Tempora. Ueber die 3. Plur. auf vro und aro und ihren Ersat durch Umschreibung gilt das § 287 über vrau und arau gesagte.

5. Das Futurum exactum oder dritte Futurum § 291 fügt an den Berfectstamm ein σ mit der Flexion des medialen Futurums. Bor σ treten dieselben Beränderungen wie im gewöhnlichen Futurum Medii (§ 260, 261) ein: πεπράξεται (St. πραγ πράσσω thue) es wird gethan sein, γεγράψεται (St. γραφ γράφω schreibe) es wird geschrieben sein, δεδήσεται (St. δε δέω binde).

Bwei vereinzelte dritte Futura mit activen Endungen sind: έστήξω (§ 311) ich werde stehen und τεθνήξω (§ 324, 4), werde todt sein, von den Persecten έστηκα, τέθνηκα.

Sonst tritt im Activ dafür das Particip des Perfects mit dem Futurum von elui bin (ĕσομαι) ein: λελυκώς ἔσομαι ich werde gelöst haben (solvero).

Bur Erleichterung ber Ueberficht ber Flexion bes Perfectstammes im Medium mögen folgende Beispiele bienen:

|                         | S. πο αγ ποάσσω (thue)                                                                                      | St. κοπ κόπτω (haue)                                                                                    | St. ψευδ ψεύδω (täusche)                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berf. Med.<br>Jud.      | πέπραγμαι<br>πέπραξαι<br>πέπρακται<br>πέπραχθον<br>πέπραχθον<br>πεπράγμεθα<br>πέπραχθε<br>πεπραγμένοι εἰσίν | κέκομμαι<br>κέκοψαι<br>κέκοσται<br>κέκοφθον<br>κεκόμμεθα<br>κέκοφθε<br>κεκομμένοι εἰσίν                 | έψευσμαι<br>έψευσαι<br>έψευσται<br>έψευσθον<br>έψευσθον<br>έψεύσμεθα<br>έψευσθε<br>έψευσθε<br>έψευσμένοι εἰσίν |
| Imper.<br>Inf.<br>Bart. | πέποαξο<br>πεποάχθω<br>u. f. w.<br>πεποάχθαι<br>πεποαγμένος                                                 | κέκοψο<br>κεκόφθω<br>u. j. w.<br>κεκόφθαι<br>κεκομμένος                                                 | ἔψευσο<br>ἐψεύσθω<br>u. f. w.<br>ἐψεῦσθαι<br>ἐψευσμένος                                                        |
| Pisapf.                 | ἐπεποάγμην ἐπέποαξο ἐπέποαχο ἐπέποαχον ἐπέποαχθον ἐπεποάχθην ἐπεποάγμεθα ἐπέποαχθε πεποαγμένοι ἦσαν         | έκεκόμμην<br>ἐκέκοψο<br>ἐκέκοπτο<br>ἐκέκοφθον<br>ἐκεκόφθην<br>ἐκεκόμμεθα<br>ἐκέκοφθε<br>κεκομμένοι ἦσαν | ἐψεύσμην<br>ἔψευσο<br>ἔψευστο<br>ἔψευσθον<br>ἐψεύσθην<br>ἐψεύσμεθα<br>ἔψευσθε<br>ἐψευσθε<br>ἐψευσμένοι ἦσαν.   |

Außerdem merke man πέφασμαι (φαίνω zeige), 3. S. πέφανται, Jnf. πεφάνθαι, Part. πεφασμένος. Bgl. über die 2. S. § 286, 2 Anm.

#### VI. Formen bes ftarten Paffibftammes.

§ 292 Bom starten Passivistamme wird ber starte Aorist und das starte Futurum des Passivs gebildet.

|                               | Prajens: φαίνω, reiner St. φαν, starter Bassivstamm φανε                                  |       |                                                                                         |       |                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.                            | 1. Starker Passivaorist (nach der früheren Bezeichnung zweiter<br>Aorist des Passivs)     |       |                                                                                         |       |                                                                                                                                                  |  |
| In d.                         | έ-φάνη-ν iφ erfφien έ-φάνη-ς έ-φάνη έ-φάνη-τον έ-φανή-την έ-φάνη-μεν έ-φάνη-τε έ-φάνη-σαν | Conj. | φανῶ<br>φανῆ-ς<br>φανῆ-τον<br>φανῆ-τον<br>φανῆ-τον<br>φανῶ-μεν<br>φανῆ-τε<br>φανῶ-σι(ν) |       | φανείη-ν φανείη-ς φανείη φανείη φανείη-τον οδ. φανείτον φανείη-την ,, φανείτην φανείη-μεν ,, φανείμεν φανείη-τε ,, φανείτε φανείη-σαν ,, φανείεν |  |
| 3 m p.                        | φάνη-θι<br>φανή-τω<br>φάνη-τον<br>φανή-των<br>φάνη-τε<br>φανή-τωσαν<br>οδ. φανέ-ντων      | Fπf.  | φανῆ-ναι                                                                                | Part. | gavels, gavetoa, gavev<br>Gen. gave-vr-os                                                                                                        |  |
| 2. S                          | 2. Starkes Passivsturum (nach der früheren Bezeichnung zweites<br>Futurum des Passivs)    |       |                                                                                         |       |                                                                                                                                                  |  |
| Ind.<br>Opt.<br>Znf.<br>Part. | pt.   pavy-soluyv u. s. w. ganz wie das Futurum des                                       |       |                                                                                         |       |                                                                                                                                                  |  |

§ 293 Die Personalendungen des passiven Aorists sind die activen, die des passiven Futurums die medialen. Die ersteren werden wie bei der zweiten Hauptconjugation (§ 302) ohne Bindevocal an den Stamm gehängt, dessen eim Indicativ, Imperativ und Infinitiv zu  $\eta$  gedehnt wird. Im Conjunctiv wird e mit den Bocalen des Conjunctivs zusammengezogen:  $\varphi av \acute{e}-\omega \varphi av \check{\omega}$ ; im Optativ verwächst e mit dem Moduszeichen en zu een, woran sir die erste Person v als Endung angehängt wird (vgl. § 288):  $\varphi av e-l\eta-v$ . Der Insinitiv hat die Endung var und ist immer Properispomenon, das Particip im Nom. Sing. Masc. und Nom. Acc. S. Neutr. ist Oxytonon.

<sup>§ 293</sup> D. Der homer. D. hat in ber 3. Plur. Ind. Ao. Paff. den kitzeren Ausgang εν: έ-φάνε-ν oder φάνε-ν, τράφε-ν (= έτράφησαν, τρέφω). Das ε läßt der ion. D. im Conj. uncontrahirt: μιγέ-ω (μίσγω mische); Hom. behnt im Conj.

Der starke Passivstamm wird eben so selten wie der starke Aorist § 294 des Activs und Mediums (§ 256) von abgeleiteten Stämmen, wohl aber von Berben aller Classen, auch der ersten (§ 247), gebildet, indem ε an den reinen Berbalstamm tritt: Bräs. δάπτ-ω (Cl. 3 nähe) reiner St. δαφ st. Passivst. δαφε, Ao. Pass. έξδάφη-ν, Bräs. σφάττ-ω (Cl. 4 schlachte) reiner St. σφαγ st. Passivstamm σφαγε, Ao. Pass. έ-σφάγη-ν, Fut. B. σφαγή-σομαι, Bräs. γράφ-ω (Cl. 1) starker Passivst. γραφε, Ao. Pass. έ-γράφη-ν. — Der starke Passivaorist kommt nur von solchen Berben vor, welche keinen starken Activaorist haben. Die einzige Ausnahme macht τρέπω (wende) Ao. Act. έ-τραπ-ο-ν (poet.), Pass. έ-τράπη-ν, häusiger έτρέφθην.

Unm. Ausnahmsweise wird bom abgeleiteten Stamme allay

(Br. αλλάσσω ändere) ήλλάγην gebilbet.

Bie im starten Avrist des Activs (§ 257) geht das ε einsplbiger § 295 ετάμπε in α über: nλέπ-τ-ω (stehle)  $\hat{ε}-πλάπη-ν$ , στέλλ-ω (sende)  $\hat{ε}-στάλη-ν$ , τφέφ-ω (nähre)  $\hat{ε}-τράφη-ν$  neben έθρέφθην, ebenso δέρω (schinde), σπείρω (såe), φθείρω (verderbe). πλέπ-ω (stechte) hat  $\hat{ε}-πλέπη-ν$  und  $\hat{ε}-πλάπη-ν$ , λέγω (sammle) nur  $\hat{ε}-λέγη-ν$ .

Der reine Stamm von Verben der zweiten bis vierten Claffe tritt hier hervor: σήπ-ω (St. σαπ faule) ε-σάπη-ν, δέω (St. δν fließe) ε-θένη-ν (floß), δυή-σομαι, τοίβω (reibe) ε-τόβη-ν, τρϊβή-σομαι, θάπτω (begrabe) ε-τάφη-ν. πλήσσω (fchlage Cl. 4) hat ε-πλήγη-ν, πληγή-σομαι,

aber in ber Rufammenfebung έξ-ε-πλάγη-ν, έκ-πλαγή-σομαι.

Den starken Passibstamm bilden außer den genannten und den §319—327 verzeichneten Verben in attischer Prosa noch: κλίνω (beuge), κόπω (St. κοπ haue), μαίνομαι (rase), μάσσω (St. μαγ knete), πνίγω (extide), σκάπτω (St. σκαφ grabe), σφάλλω (mache straucheln). — Bon tinigen, namentlich von βάπτω (St. βαφ tauche ein), βλάπτω (St. βλαβ sade), κλίνω (beuge), δίπτω (St. διφ werfe), σφάττω (St. σφαγ iglachte), τήκω (St. τακ schwelze), φαίνα (zeige) ist der starke Passibstamm neben dem schwachen üblich. — Neber die Bedeutung § 328, 3.

\$ 295 D. Wie im starken Aorist Act. und Med. (§ 257 D.), so kommt auch hier bei Homer die Metathesis (§ 59) vor: Pras. τέρπ-ω (erfreue) Ao. Pass. έ-τάρπη-ν,

Conj. τράπέ-ω, 1. ΒΙ. τράπείομεν (gaudeamus), 3nf. ταρπή-μεναι.

ε öfters und zwar balb zu ει: δαμεί-ω (= δαμῶ St. δαμ Präf. δάμνημι bănbige), bald zu η: φανή-η (= φανή). Im Dual und Plural ift, fobald biefe Dehnung eintritt, bafür der Modusvocal furz (vgl. § 228 D.): δαμήετε oder δαμεί-ετε (flatt δαμέητε att. δαμήτε). Im Infinitiv findet fich das homer. μεναι: μιγήμεναι, δαμήμεναι.

### VII. Formen bes schwachen Paffivstammes.

§ 296 Bom schwachen Passivstamme wird der schwache Aorist und das schwache Futurum des Passivs gebildet.

| 20 11 1/ 21                                                                           |       |          | × *** ** |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------|--|--|
| Präs. λύω Stamm λυ schwacher Passivstamm λυθε                                         |       |          |          |                   |  |  |
| 1. Sowacher Passivaorist (nach der früheren Bezeichnung                               |       |          |          |                   |  |  |
| erster Avrist des Passivs)                                                            |       |          |          |                   |  |  |
| N n d. ε-λύθη-ν                                                                       | Conj. | λυθῶ     | Dpt.     | λυθείη-ν          |  |  |
| (ich ward gelöst)                                                                     |       | l        | •        | •                 |  |  |
| દે-λύθη-ς                                                                             |       | λυ∂η̃-ς  |          | λυθείη-ς          |  |  |
| u. s. w. ganz wie im starken Passivaorist                                             |       |          |          |                   |  |  |
| 3 m p. λύθη-τι                                                                        | 3nf.  | λυθη-ναι | Part.    | λυθεί-ς, λυθεῖσα, |  |  |
| λυθή-τω                                                                               |       | 1 .      |          | λυθέν             |  |  |
| · ·                                                                                   |       | 1        | 1        | Gen. λυθέ-ντ-05   |  |  |
| u. s. w. wie im starken Passivaorist                                                  |       |          |          |                   |  |  |
| 2. Schwaches Passivfuturum (nach der früheren Bezeichnung erstes Futurum des Passivs) |       |          |          |                   |  |  |
| Ind. λυθή-σομαι   Opt. λυθη-σοίμην   Inf. λυθή-σεσθαι<br>Bart. λυθη-σόμενο-5, η, ο-ν. |       |          |          |                   |  |  |

§ 297 Die Flexion des schwachen Passivstammes ist durchweg die des starken. Ueber das r von  $\lambda \acute{v} \partial \eta$ -rı (statt  $\lambda v \partial \eta$ -dı) § 53 c.

- § 298 1) Der schwache Passivstamm wird aus dem Verbalstamme durch Anfügung der Splbe de gebildet. Vor dieser Splbe werden die Bocale vocalischer Stämme wie im Futurum, im schwachen Activaorist und im Persect gedehnt: τιμα έτιμήθην, πει οα έπειράθην (versuchte). Die Ausnahmen § 301.
  - 2) Die Verba der zweiten oder Dehnclasse (§ 248) haben den gebehnten Stamm, wie im Präsens- und Futur- (§ 260, 2), so auch im schwachen Passivstamm:  $\lambda \epsilon l \pi \omega$   $\dot{\epsilon} \lambda \epsilon l \varphi \partial \eta \nu$ , ausgenommen  $\chi \dot{\epsilon} \omega$  (gieße), dessen Passivaavist  $\dot{\epsilon} \chi \dot{v} \partial \eta \nu$  lautet. Bgl. das Pf.  $\varkappa \dot{\epsilon} \chi \dot{v} \varkappa \alpha$  § 281.
  - 3) Wie im Perfect Medii (§ 288) wird vor & besonders nach kurzen, doch auch öfters nach langen Vocalen o eingeschoben: \(\varepsilon \tau \text{Lé-s-dy} \) (\(\tau \varepsilon \text{Lé-s} \text{ vollende}\), \(\varepsilon \varepsilon \text{Lev's-d-dy} \) (\(\tau \varepsilon \varepsilon \text{lefe}\)), \(\text{ud} \varepsilon \text{valende}\), \(\text{doc} \varepsilon \varepsilon \text{doc} \text{(lache)}\), \(\delta \varepsilon \varepsilon \text{doc} \text{(thue)}\), \(\text{klow} \text{ (feinige)}\), \(\varepsilon \varepsilon \text{doc} \text{ (figliexe)}\), \(\text{valende} \text{ (figliexe)}\), \(\text{valende} \text{ (fighliexe)}\), \(\varepsilon \varepsilon \text{doc} \text{ (figliexe)}\), \(\varepsilon \varepsilon \varepsilon \text{doc} \text{ (figliexe)}\), \(\varepsilon \varepsilon \varepsilon \text{doc} \text{ (figliexe)}\), \(\varepsilon \varepsilon \text{doc} \text{ (figliexe)}\), \(\varepsilon \varepsilon \va

<sup>§ 296</sup> D. Das ichwache Paffivfuturum fehlt ber homerischen Sprache.

<sup>§ 297</sup> D. Ueber bie Flexion § 293 D.

<sup>§ 298</sup> D. Der hom. Dialekt hat von ἀάω (verblende) ἀάσθην, έ-κλίν-θη nebel έ-κλίθη (κλίνω), διακοινθήμεναι (κρίνω) und schiebt nach einigen vocalische

έχοήσθην § 261), χρίω (falbe). Außerdem von manchen Berben der vier letzten Classen § 321—327. Nicht selten sinden sich auch Formen mit und ohne σ neben einander: παύω (mache aushören) έπαύθην und έπαύσθην. Umgekehrt wird der Passivaorist zu σωζω (rette) vom kürzeren Stamme σω ohne σ gebildet: ἐσώθην.

4) Zu κρίν-ω (richte) und κλίν-ω (neige) wird der Passivaorist von den fürzeren Stämmen κρι und κλι gebildet: ἐκρίθην, ἐκλίθην; dom St. τεν (τείνω dehne) ἐ-τάθη-ν (pgl. § 282, 286), zu βάλλω (werse St. βαλ) von dem durch Metathesis veränderten St. βλη

έ-βλή-θην (vgl. § 59 und 282).

5) Die Berwandlungen der Consonanten vor & ergeben sich aus den Lautgesetzen (§ 45): St. πρᾶγ (πράσσω thue) έ-πράχ-θη-ν, St. ψενδ (ψενδω täusche) έ-ψενσ-θη-ν, St. πεμπ (πέμπω schide) έ-πέμφ-θη-ν. — Ueber έθρέφθην (βτάς. τρέφω), έθάφθην (poet. statt έτάφην) (βτάς. δάπτω) § 54 c u. Anm. Ueber έτέθην, έτύθην (St. Ε., Ε.) § 53 b.

Bu πελάζω (nähere) gehört ber poet. Paffivaorift έ-πλά-θη-ν

(neben &-nelas-on-v).

Der schwache Passivarist und das schwache Passivsturum sind von § 299 sast allen abgeleiteten, so wie von fast allen vocalischen Stämmen die ausschließlich üblichen Formen des passiven Aorists und Futurums. Aber auch von denjenigen nicht abgeleiteten Verben der vier ersten Classen, von denen nicht die Bildung des starken Passivstammes in § 295 ausdrücklich erwähnt ist, ist anzunehmen, daß sie in attischer Prosa nur den schwachen Passivstamm haben.

# Die Berbaladjectiva.

Die Berbaladjectiva find eine Art von Participien des Passivs. § 300 Präs. λύω Stamm λυ 1. λυ-τό-ς, ή, ό-ν, gelöst, lösbar 2. λυ-τέο-ς, α, ο-ν, zu lösen solvendu-s, a, u-m.

Stännnen vor θ ein ν ein: ἀμπνύ-ν-θη (St. πνυ πνέω hanche), ίδού-ν-θη (έδούω setze seft). Das ε wird zu α im Stannne φαεν (φαείνω, φαίνω scheine): φαάνθην (vgl. φαάντατος § 194 D.), und im St. τοεπ (τρέπω) έτράφθην, zu τέρπ-ω (erfrene) gehört έ-τέρφ-θην und έ-τάρφ-θην neben έ-τάρπ-ην (§ 295 D.), zu Επομαι (folge) ξάφθη. (Bgl. § 237 D.)

Das erste Verbaladjectiv wird mittelst der Sylbe vo (Nom.  $\tau_{0-S}$ ,  $\tau_{\eta}$ ,  $\tau_{0-\nu}$ ) aus dem Verbalstamme gebildet und hat entweder die Vedeutung eines Particips Persecti Passivi:  $\lambda v - \tau \delta - c = \text{solu-tu-s}$  oder die der Wöglickseit: lößbar (vgl. invictus).

Das zweite Verbaladjectiv wird mittelft der Sylben réo (Nom réo-5, réa, réo-v) — die nie zusammengezogen werden — aus dem Verbalstamme gebildet und hat die Bedeutung der Nothwendigkeit (wie das lat. Gerundivum):  $\lambda v$ -réo-5 einer der zu lösen ist,  $\lambda v$ réov ésti man muß lösen (solvendum est).

Die Bocale werden in den Berbaladjectiven im allgemeinen gerade so behandelt wie im schwachen Passivaorist: πλέκω (ἐπλέχθην) πλεκτός; σ wird eingeschoben, wo es dort geschieht: τελε-σ-τός, κελευ-σ-τέον. Daher treten die § 282 erwähnten Beränderungen der Stammsulbe auch hier ein: φθαρτός, κρίτός, τάτός, βλητός. Die Consonanten werden den Lautgesetzen gemäß behandelt: πρακ-τό-ς (St. πράγ Pr. πράσσω), γραπ-τό-ς (γράφ-ω), χομισ-τέο-ν (St. κομιδ κομίζω trage).

Verba, welche ihren Stammvocal in der Tempusbildung kurz lassen.

```
§301 1. Durchweg fury bleibt der Bocal in:
```

```
γελάω ((αά))
                     — Fut. γελάσομαι, Ao. A. έγέλασα, Aor. B. έγελά-
                          σθην, Fut. B. γελασθήσομαι.
θλάω (quetsche)
                      – Fut. δλάσω, Ao. έθλασα, Bbadj. δλαστός.
                     — Fut. nλάσω, Bf. Wt. nénλασμαι, Ao. B. enλάσθην.
κλάω (breche)
                     — Fut. σπάσω, Ao. έσπασα, Pf. A. έσπαπα, Pf. W.
σπάω (ziehe)
                          έσπασμαι, Ao. B. έσπάσθην, Bbadj. σπαστός.
γαλάω (laffe los)
                     — Fut. χαλάσω, Ao. P. έχαλάσθην.
αλδέομαι (schene mich) — Fut. αλδέσομαι, Pf. ήδεσμαι, Ao. ήδέσθην
                                                          (§ 328).
                     - Fut. απέσομαι, Ao. ηπεσάμην.
απέομαι (heile)

    — Fut. ἀλέσω(ῶ), Քf. U. ἀλήλεπα, Քf. M. ἀλή-

άλέω (mahle)
                                                           λεσμαι.
αρκέω (genüge)
                     — Fut. ἀρκέσω, Ao. ἤρκεσα.
```

<sup>§ 300</sup> D. Durch Metathefis (§ 59) ift δρα-τό-ς aus St. δερ (δέρω schinde) abgeleitet. § 301 D. Im hom. Dialekt: έράω (liebe) Ao. M. ήρασάμην, ἀνηδέω (vernachlässige) ἀνήδεσα, ἀρνέω (wehre ab) ήραεσα, πορέω (stitige) ἐκόρεσα, ποτέω (grolle) κοτέσσατο, νεικέω (zanke) νείκεσε, ἐρύω (ziehe) εἴρύσα. Dagegen αἰνέω (lobe) αἰνήσω. Ueber die nach kurzen Bocalen vorkommende Berdoppelung des σ (ἔράσσατο, ἐρύσσατο, νείκεσσε) § 261 D.

έμέω (fpeie) — Ao. ημεσα. - Fut. féra, Ao. Kera, Bbadj. ferrés. tem (fiebe) ξέω (fcabe) — Fut. Beow, Bbadj. Beoróg. τελέω (bollende) - Fut. reléga (a), Av. erélega, Bf. A. rerélena, Bf. M. retéleguai, Ao. B. erelegon, Bbadj. τελεστός. τρέω (bebe zurud) — Uo, ἔτρεσα. — Fut. ἀρόσω, Ao. A. ήροσα, A. B. ἡρόθην. άροω (pflüge) ἀρύω (fchöpfe) (Rebenf. ἀρύτω) — Fut. ἀρύσω, Ao. ήρύσα. — Ao. A. είληϋσα, Bf. A. είληϋπα, Bf. M. είλέλκύω (ziehe) πυσμαι, Fut. B. έλπυσθήσομαι. πτύω (fpude) - Ao. ἔπτύσα, Bbadj. πτυστός. 2. Lang im Fut. und ichwachen Mo. Act., furg im Berfect, Baffivaorift und Berbaladjectiv ift der Bocal in: θέω (binde) - Kut. Show, Ao. Ednoa, Bf. A. Sedena, Bf. M. δέδεμαι, Mo. B. έδέθην, Bbadj. δετός (Fut. 3. δεδήσομαι). — Fut. Θύσω, Ao. έθυσα, Pf. A. τέθυκα, Pf. M. θύω (opfere)

λύω (löfe) - Fut. λύσω, Ao. Ελύσα, Bf. A. λέλϋπα, Bf. M. λέλϋμαι, Fut. 3. λελύσομαι, Ao. Β. έλύθην, Bbadj. λύτός.

Anm. Ueber die Quantität des v im Präsensstamme § 231 Anm. 3. Kurzen Bocal im Futurum und schwachen Avrist Activi und Medii, langen im Perfect, Passibaorist und Verbaladjectiv hat nalko (ruse)

Τατ. καλῶ Δο. ἐκάλεσα βf. κέκληκα Δο. β. ἐκλήθην ἐκαλεσάμην κέκλημαι Βbadj. κλητός, auch merte man αλνέω, ἐπαινέω (lobe)
Τατ. αλνέσω Δο. ἐπ-ήνεσα βf. ἐπήνεκα Δο. β. ἡνέθην βρανές meift grey και βκαλί αλνετός

στι. αίνεσω 40. επ-ήνεσα 151. επήνεκα 40. 3. ήνεσην (δυπ επαινέω meift aber M. ήνημαι Bbadj. αίνετός επαινέσομαι)

4. ποθέω (ersehne), πονέω (arbeite) und δύω (senke) schwanken zwischen den kurzen und langen Bocalen: ποθέσομαι und ποθήσω, πονήσω seltener πονέσω, έπονησάμην, δύσω, Ao. B. έδύθην (Bräs. att. δύω, sonst auch δύω, Ao. kδν-ν § 316, 16).

1

# Uebersicht über die Formen der Berba A. Vocalische (Verba Ac

| Tempora                                        |              | Indicativ                                | Conjunctiv                        |  |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                                | 2            | λύω ith löfe<br>λύεις<br>λύει            | λύω ich foll lösen<br>λύης<br>λύη |  |
| Präsens                                        | <b>D. 2</b>  | λύετον<br>λύετον                         | λύητον<br>λύητον                  |  |
| <b>*</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>B.</b> 1  | λύομεν                                   | λύωμεν                            |  |
|                                                | 2            | λύετε<br>λύουσι                          | λύητε<br>λύωσι(ν)                 |  |
|                                                | 2            | Ελυον id) löfte<br>Ελυες<br>Ελυε(ν)      |                                   |  |
|                                                | D. 2         | ελύετον                                  |                                   |  |
| Imperfect                                      | 3            | έλυέτην                                  |                                   |  |
|                                                | <b>33.</b> 1 | έλύομεν                                  |                                   |  |
|                                                | 2 3          | έλύετε<br><b>ἔλυον</b>                   |                                   |  |
|                                                | 1            | λύσω ich werde lösen                     |                                   |  |
| Futurum                                        | 2            | λύσεις<br>u. s. wie im Jnd. Bräs.        |                                   |  |
|                                                |              | έλυσα ich löste                          | λύσω ich soll lösen               |  |
|                                                | 2            | ἔλυσας                                   | λύσης                             |  |
| Aorist                                         | 3            | $\ddot{\epsilon}$ λ $v$ σ $\epsilon( u)$ | u. f. w. wie im Conj. Praf.       |  |
| (schwach)                                      | D. 2         | έλύσατον                                 |                                   |  |
| W / W                                          | 9R 1         | έλυσάτην<br>έλύσαμεν                     |                                   |  |
|                                                | 2            | έλύσατε                                  |                                   |  |
|                                                | 3            | ἔλυσαν                                   |                                   |  |
|                                                | <u>ම. 1</u>  | λέλυκα ich habe gelöst                   | λελύκω ich habe gelöst            |  |
|                                                | 2            | λέλυπας                                  | λελύκης                           |  |
| Perfect                                        | 3            | λέλυπε(ν)                                | u. s. w. wie im Conj.             |  |
| (schwach)                                      | D. 2         | λελύκατον                                | Präs.                             |  |
| ·                                              | n 3          | λελύκατον<br>λελύκαμεν                   |                                   |  |
|                                                | 2            | λελύκατε                                 |                                   |  |
|                                                | 3            | λελύκᾶσι(ν)                              |                                   |  |

# nach den Endlauten geordnet. Stämme.

pura.)

| Optativ                                                                                                                 | Imperativ                                                                 | Infinitiv                      | Particip                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| λύοι                                                                                                                    | λῦε [ὅ[ε<br>λυέτω<br>λύετον<br>λυέτων<br>λύετε<br>λυόντων οδ.<br>λυέτωσαν |                                | λύων Ιϋ[end<br>λύουσα<br>λύου<br>(St. λυοντ)<br>(S. λύοντος<br>λυούσης<br>λύοντος               |
|                                                                                                                         | ¥                                                                         |                                |                                                                                                 |
| λύσοιμι ich würde lösen<br>λύσοις<br>u.s.w.wie im Opt.Präs.                                                             |                                                                           | λύσειν<br>soluturum<br>esse    | λύσων soluturus<br>u. j. w. wie das<br>Bart. Präj.                                              |
| λύσαιμι ich möchte  Ιύζεη λύσαις od. λύσειας λύσαι od. λύσειε(ν) λύσαιτον λυσαίτην λύσαιμεν λύσαιτε λύσαιεν od. λύσειαν |                                                                           | gelöst haben                   | λύσας einer der ge                                                                              |
| λελύποιμι ich möchte<br>gelöft haber<br>λελύποις<br>u. f. w. wie der Opt<br>Präs.                                       | ı<br>Léhvke habe<br>gelöj                                                 | λελυκέναι<br>gelöjt habei<br>t | λελυκώς einer der  n gelöft ha λελυκυΐα (St. λε λελυκός λυκοα  S. λελυκότος λελυκότος λελυκότος |

| Tempo            |            |     | Indicativ                                | Conjunctiv                                    |
|------------------|------------|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | <u>ම</u> . | 1 2 | έλελύκειν ich hatte gelöft<br>έλελύκεις  |                                               |
| 98Y 8            |            | 3   | έλελύκει                                 |                                               |
| Plusquam=        | D.         | 2   | έλελύχειτον                              |                                               |
| perfect          | l          | 3   | έλελυκείτην                              |                                               |
| (shwach)         | <b>B</b> . | 1   | έλελύκειμεν                              |                                               |
|                  | ľ          | 2   | έλελύπειτε                               |                                               |
|                  |            | 3   | έλελύπεσαν od. έλελύπεισαν               |                                               |
|                  |            |     |                                          | Medium und                                    |
| 1                | <b>ම</b> . | 1   | λύομαι ich löse mir, ich werde<br>gelöst | λύωμαι ich soll mir lö-<br>sen, gelöst werden |
|                  |            | 2   | λύη oder λύει                            | λύη                                           |
|                  |            |     | λύεται                                   | λύηται                                        |
| Präsens          |            |     | λύεσθον                                  | λύησθον                                       |
|                  |            |     | λύεσθον                                  | λύησθον                                       |
|                  | <b>B</b> . |     | λυόμεθα                                  | λυώμεθα                                       |
|                  | 1          |     | λύεσθε                                   | λύησθε                                        |
|                  |            | 3   | λύονται .                                | λύωνται                                       |
|                  | ම.         | 1   | έλυόμην ich löste mir, wurde             |                                               |
|                  |            | 2   | έλύου gelöft                             |                                               |
|                  |            | 3   | έλύετο                                   |                                               |
| Imperfect        | D.         | 2   | έλύεσθον                                 |                                               |
| 0                | m          |     | έλυέσθην                                 |                                               |
|                  | <b>45.</b> | 1   | έλνόμεθα<br>έλύεσθε                      |                                               |
|                  |            |     | ελυεου ε<br>έλύοντο                      |                                               |
|                  | <u>s.</u>  |     | λύσομαι ich werde mir lösen              |                                               |
| Futurum          | .          |     | • ,                                      | _                                             |
|                  |            |     | u. s. w. wie das Präs. d'opai            |                                               |
|                  |            |     |                                          | M e d                                         |
|                  | ම්.        | 1   | έλυσάμην ich löste mir                   | λύσωμαι ich foll mit<br>Löfen                 |
|                  |            | 2   | έλύσω                                    | λύση                                          |
|                  |            | ~   |                                          | u. s. w. wie im Conj.                         |
| or               |            | 3   | έλύσατο                                  | Bräs. Med.                                    |
| Aorist (Charact) | D.         |     | έλύσασθον                                | hamle weens                                   |
| (schwach)        |            |     | έλυσάσθην                                |                                               |
|                  | B.         | 1   | έλυσάμεθα                                |                                               |
|                  |            | 2   | έλύσασθε                                 |                                               |
|                  |            |     | έλύσαντο                                 |                                               |
|                  |            |     | -                                        |                                               |

| Optativ                                                                                                            | Imperativ                                                                           | Infinitiv        | Particip                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| m /// /2 201 2                                                                                                     |                                                                                     |                  | ,                                                              |
| Baffiv (§ 225, 2.                                                                                                  |                                                                                     |                  | (A / FIX VIII )                                                |
| λυοίμην ich möchte mir<br>Ιόγεη, gelöft werden<br>λύοιτο<br>λύοισθον<br>λυοίσθην<br>λυοίμεθα<br>λύοισθε<br>λύοιντο | λύου löfe dir, werde gelöft λυέσθω λύεσθου λύεσθε λυέσθων οd. λυέσθων οd. λυέσθωσαν | lojen, geloft    | λυόμενος fid) löfend,<br>gelöft werdend<br>λυομένη<br>λυόμενον |
| λυσοίμην 11. [. w. wie<br>das Brä[. λυοίμην<br>id) würde mir löjen                                                 |                                                                                     | λύσεσθαι         | λυσόμενος<br>λυσομένη                                          |
| inm                                                                                                                |                                                                                     |                  | λυσόμενον                                                      |
| λυσαίμην ich möchte                                                                                                | <u>د</u>                                                                            | λύσασθαι         | λυσάμενος einer der                                            |
| mir lösen<br>λύσαιο                                                                                                | λῦσαι löfe dir                                                                      | sich lösen, sich | fich gelöst hat                                                |
| λύσαιτο<br>λύσαισθον<br>λυσαίσθην<br>λυσαίμεθα                                                                     | λυσάσθω<br>λύσασθον<br>λυσάσθων                                                     |                  | and a market                                                   |
| λύσαισθε<br>λύσαιντο                                                                                               | λύσασθε<br>λυσάσθων οδ.<br>λυσάσθωσαν                                               |                  |                                                                |

# Medium und

| ~              | A                                  |                     |
|----------------|------------------------------------|---------------------|
| Tempora        | Indicativ                          | Conjunctiv          |
| <b>ර</b> . 1   | λέλυμαι ich habe mir gelöst,       | l:                  |
|                | bin gelöst worden                  |                     |
| 2              | λέλυσαι                            |                     |
|                | 2.21                               |                     |
|                | λέλυται<br>λέλυσθον                |                     |
|                | λέλυσθον                           |                     |
| 9R 1           | λελύμεθα                           |                     |
| 7. 2           | λέλυσ∂ <b>ε</b>                    | ,                   |
| $\tilde{3}$    | λέλυνται                           |                     |
|                |                                    |                     |
| <u> </u>       | έλελύμην ich hatte mir gelöft,     | 1                   |
|                | war gelöft worden                  | ·                   |
|                | έλέλυσο                            |                     |
| Riuganam = 3   | έλέλυτο                            |                     |
| Plusquam- D. 2 | <b>ะ</b> ผ้ะผบชชิงข                |                     |
|                | έλελύσθην                          |                     |
| <b>1</b> 0. 1  | έλελύμεθα<br>έλέλυσθε              |                     |
|                | ελελυντο                           | •                   |
|                | λελύσομαι ich werde gelöst sein    |                     |
| Drittes C. 1   | were comme in met ne fleinit lette |                     |
|                | λελύση                             |                     |
|                | u. f. w. wie im Ind. Braf.         |                     |
|                |                                    | Baj                 |
| S 1            | έλύθην ich ward gelöst             | λυθω ich sei gelöst |
|                | and Beech                          | 1                   |
| 2              | έλύθης                             | ่งขอิทัร            |
|                | -                                  | <del></del> -       |
| or             | 22.40                              | ~                   |
| Aorist 3       | έλύθη<br>21-69                     | λυθη̃               |
| (schwach) D. 2 | έλύθητον<br>έλυθήτην               | λυθητον<br>λυθητον  |
| n 1            | ελυσητην<br>έλύθημεν               | λυθώμεν             |
| <b>4.</b> 1    | ελύθητε                            | λυθῆτε              |
| 2              | ελύθησαν                           | λυθῶσι(ν)           |
|                | one o your                         |                     |
| <u>s. 1</u>    | λυθήσομαι ich werde gelöft         |                     |
| Futurum        | . werden                           |                     |
|                | λυθήση                             |                     |
|                | u. s. w. wie im Ind. Praf.         |                     |
| Die Ber        | baladjectiva 1. dvrós, ή, όν       | gelöft, lösbar:     |

# Baffin

| Optatio                                                                                                                | Imperatio                                                                            | Infinitiv                     | Particip                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| λελυμένος εἴην                                                                                                         | λέλυσο löfe bir, fei gelöft λελύσθω λέλυσθον λελύσθων λέλυσθε λελύσθωνοδ. λελύσθωσων | gelöft worden<br>fein         | λελυμένη                                           |
| 17.4                                                                                                                   |                                                                                      |                               |                                                    |
| ű.                                                                                                                     |                                                                                      |                               |                                                    |
| deλυσοίμην ich würde ge-<br>löft fein<br>deλύσοιο<br>1. j. w. wie im Opt. Präf.                                        |                                                                                      | λελύσεσθαι                    | λελυσόμενος<br>λελυσομένη<br>λελυσόμενον           |
| íiv .                                                                                                                  |                                                                                      |                               |                                                    |
| dvdslnv ich möchte gelöft<br>werden<br>dvdslns                                                                         |                                                                                      | löft werden,<br>gelöft worden | λυθείς gelöft<br>λυθεϊσα<br>λυθέν (St. λυ<br>θεντ) |
| λυθείη λυθείητου οδ. λυθεϊτου λυθείητηυ οδ. λυθείτηυ λυθείημεν οδ. λυθεϊμεν λυθείητε οδ. λυθεϊτε λυθείησαν οδ. λυθεϊεν | λυθήτω<br>λύθητον<br>λυθήτων<br>λύθητε<br>λυθήτωσαν<br>οδ.λυθέντων                   |                               | Θεπ. λυθέντος<br>λυθείσης<br>λυθέντος              |
| dvθησοίμην ich würde<br>gelöst werden<br>dvθήσοιο<br>1. s. w. wie im Opt. Präs.<br>2. λυτέος, α,                       |                                                                                      | solutum iri                   | λυθησόμενος<br>λυθησομένη<br>λυθησόμενον           |

Mis andere Beispiele vocalischer Stämme mogen bienen:

| Präsens           | Aorist                          | Futurum                 | Perfect                    | Passivstamm                |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| δ φ ά - ω         | ἔ-δοᾶ-σα                        | δρά-σω                  | δέ-δοᾶ-χα                  | <b>έ-δοά-σ-</b> θη-ν       |
| contr. doc        |                                 | •                       | δέ-δοᾶ-μαι                 | (§ 298, 3)                 |
| •                 |                                 |                         | (δέ-δοα-σ-μαι)             |                            |
|                   |                                 |                         | δε-δρά-σο-μαι              |                            |
|                   | έ-χοη-σά-μην<br>ιαι (gebrauche) |                         | κέ-χοη-μαι                 | <b>έ-χοή-σ-</b> θη-ν       |
|                   | &-νίκη <b>-σ</b> α              |                         | νε-νίκη-κα                 | <b>ἐ-νιϰή-ϑη-</b> ν        |
|                   | / m                             |                         | νε-νίχη-μαι<br>νε-νίχη-μαι | ין טייין טייין             |
| viné_m            | (fiege)<br>ε-κίνη-σα            | พเมท์-สต                | κε-κίνη-κα                 | έ <b>-</b> πινή-θη-ν       |
| contr ขอดี        | (bewege)                        | λινη-οω                 | κε-κίνη-μαι<br>κε-κίνη-μαι | פ-אנטון-טון-ט              |
|                   | <i>ἔ-πλευ-σα</i>                | ຫາໄຮກ່⊷ຫດ-ພຸ <i>ດ</i> ບ |                            | πλευ-σ-τέον                |
|                   |                                 |                         |                            | 1                          |
| (14)(116) (8 2    | 244, 1) ob.                     | (§ 264)                 | uc                         |                            |
|                   |                                 |                         |                            | 2                          |
|                   | ξ-χε-α<br>(8, 900)              |                         | <b>κέ-χυ-</b> κα           | ἐ-χύ <b>-</b> ϑη-ν         |
|                   | (§ 269)                         | 3 200)                  | κέ-χυ-μαι<br>(° 201)       |                            |
| (§ 244, 1)        | • • -                           | - •                     | (§ 281)                    |                            |
|                   | έ-μίσθω-σα                      | -                       | με-μίσθω-χα                | <b>ἐ-μισθώ-</b> θη-ν       |
| contr. $\mu$ 1680 | vermiethe)                      |                         | με-μίσθω-μαι               | _                          |
| βουλεύ-ω          | έ-βούλευ <b>-σ</b> α            | βουλεύ-σω               | βε-βούλευ <b>-</b> κα      | <b>έ-βουλεύ-</b> θη-ν      |
| (berathe)         |                                 |                         | βε-βούλευ-μαι              |                            |
| παύ-ω             | ἔ-παυ-σα                        | παύ-σω                  | πέ-παυ-κα                  | έ-παύ-θη-ν οδ.             |
| (mache aufhi      | ören, Med. hör                  | e auf)                  | πέ-παυ-μαι                 | έ-παύ-σ-θη-ν<br>(§ 298, 3) |
| ἀκού-ω            | ήκου-σα                         | άκούσομαι               | ἀκήκοα                     | ήκού-σ-θη-ν                |
| (höre)            | -                               | Plsapf.                 |                            | -                          |
|                   | 266, 275, 28                    |                         |                            |                            |
|                   | •                               |                         | - •                        |                            |

Alle diese Berba gehören der ersten Classe an (§ 247). Aus den Berbalstämmen, die hier den Präsensstämmen gleichlauten, gehen Romina hervor, wie  $\dot{\eta}$  λύ-σι- $\varsigma$  (Lösung), τὸ δρᾶ-μα (Handlung), χρή-σιμο- $\varsigma$  (brauchbar), τὰ νικη-τήρια (Siegessest),  $\dot{\eta}$  κίνη-σι- $\varsigma$  (Bewegung), τὸ χεῦ-μα (Guß), τὸ βουλευ-τήριο-ν (Rathhaus), ἀκουστικός (auf das Hören bezüglich).

#### B. Confonantifche Stamme.

# 1) Butturale Stämme.

| άγ-ω                    | ήγαγον        | άξω       | ήχα             | <b>ἥχϑην</b>                            |
|-------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|
| (führe) Cl. 1           | (§ 257, 3)    |           | ήγμαι           |                                         |
|                         |               | 3. S.     | ήμται           |                                         |
| πλέκ-ω                  | ἔ-πλεξα       | πλέξω     |                 | έ-πλάκ-η-ν                              |
| (flechte) El. 1         |               |           | πέ-πλεγ-μαι     | πλεκ-τό-ς                               |
| φεύγ-ω                  | ἔ-φυγ-0-ν     | φεύξομαι  | πέ-φευγ-α       |                                         |
| (fliehe) Cl. 2          |               | (§ 264)   |                 |                                         |
| τάσσω                   | έ-ταξα        | τάξω      | τέ-τἄχ-α        | έ-τάχ-θη-ν                              |
| (ordne) Cl. 4           | 4-7074        | 200       | τέ-ταγ-μαι      | *************************************** |
| άλλάσσω                 | ήλλαξα        | ἀλλάξω    | ήλλαχα          | ηλλάγη-ν                                |
| (anbere) Cl. 4          |               | 2000      | ήλλαγμαι        | (§ 294 Anm.)                            |
| ποάσσω                  | έ-ποᾶξα       | ποάξω     | πέ-ποᾶχα        | έ-ποάχ-θη-ν                             |
| (thue) Cl. 4            | έ-ποᾶξά-μην   |           | (habe gethan)   |                                         |
|                         |               |           | πέ-ποᾶγα        |                                         |
|                         |               |           | (befinde mich)  |                                         |
|                         |               |           | πέ-ποᾶκ-ται     |                                         |
|                         |               |           | (es ist gethan) |                                         |
| κλάζω                   | ἔ-κλαγξα      | κλάγξω    | nέ-κλαγγα       |                                         |
| (tone) Cl. 4            | (§ 251, 3)    |           |                 | T.                                      |
| οίμώζω                  | <b>ὄμωξα</b>  | οἰμώξομαι |                 | 1                                       |
| (wehklage) El.          | 4 (§ 251 Anm  | 1.)       |                 |                                         |
| ἄοχ-ω                   | ήρξα          | ἄρξω      |                 | ήρχ-θη-ν                                |
| (berriche) CI. 1        |               |           | ἦογ-μαι         |                                         |
| δούσσω                  | <b>ἄ</b> ρυξα | ὀούξω     | όρ-ώρυχ-α       | ώούχ-θη-ν                               |
| (grabe) Cl. 4           |               |           | (§ 274)         |                                         |
| The same of the same of | 3.            | S. Pf. M. | όρ-ώρυκ-ται     |                                         |
| τίχ-τω                  | ë-τεx-0-ν     | τέξομαι   | τέ-τοκα         |                                         |
| ( *"                    | 1 mm 0        |           |                 |                                         |

(gebäre, erzeuge) Cl. 3 Aus den Berbalftämmen gehen Komina hervor, wie τὸ πλέγμα (Gestecht), ἡ τάξι-ς (Ordnung), ἡ ἀλλαγή (Tausch), ἡ πρᾶξις (Handslung), ἡ ἀρχή (Herrichaft), of τοκείς (Eltern).

#### 2. Dentale Stämme.

| πείδ-ω<br>(überrede) Cl               | <b>ἔ-π</b> ει-σα<br>2 | πεί-σω  | πέ <b>-πει-</b> κα<br><b>πέ-πεισ</b> -μαι | έ-πείσ-θη-ν              |
|---------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------|
| M. πείθ-0-μ                           |                       |         | πέ-ποιθ-α                                 |                          |
| (folge)                               |                       |         | (traue § 330)                             |                          |
| ψεύδ-ω                                | ἔ-ψευ-σα              | ψεύ-σω  | (**************************************   | <b>င်-</b> ψεύ <b>σ-</b> |
| (täusche) El.                         | •                     | •       | ἔ-ψευσ-μαι                                | . ,                      |
| σπένδ-ω                               | ἔ-σπει-σα             | σπεί-σω | •                                         | έ-σπείσ-θη-ν             |
| (libo) El. 1                          | (§ 50)                |         | ἔ-σπεισ-μαι                               | •                        |
| χομίζω                                | έ-κόμι-σα             | κομιῶ · | <b>κε-</b> χόμι-κα                        | <b>દે-</b> κομίσ-θη-ν    |
| (bringe) Cl. 4                        | ا, b. `               | (§ 263) | <b>κε-</b> κόμισ-μαι                      | •                        |
| δικάζω                                | έ-δίχα-σα             | δικάσω  | • •                                       |                          |
| (richte) El. 4                        | έ-δικα-σά-μ           | ην      | δε-δίχασ-μαι                              | <b>έ-δικάσ-</b> θη-ν     |
| σώζω                                  | <i>ἔ</i> -σω-σα       | රග්-රග  | σέ-σω-χα                                  | έ-σώ-θη-ν                |
| (rette)                               |                       |         | σέ-σωσ-μαι                                | (§ 298, 3)               |
| • • •                                 | ἔ-πλἄ-σα              | πλά-σω  | πέ-πλά-να                                 | ε-πλάσ-θη-ν              |
| (bilde) El. 4                         | (§ 250 Anm            |         | πέ-πλασ-μαι                               |                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Mank a Vit Kana       | •       | •                                         | مند سار کا ملسو          |

#### 3. Labiale Stämme.

| τοέπω            | (ξ-τραπ-ον M         | .) τοέψω | {τέ-τοοφα<br>}τέ-τοαφα | έ <b>-τ</b> ρά <b>φ</b> η-ν |
|------------------|----------------------|----------|------------------------|-----------------------------|
| (wende) Cl. 1    | <b>ἔ-τ</b> ρεψα (M.) | τοέψομαι | τέ-τοαμμαι             |                             |
|                  |                      | 2. S.    | τέ-τοαψαι              |                             |
| πέμπ- ω          | ἔ-πεμψα              | πέμψω    | πέ-πομφ-α              | έ-πέμφ- <b>θη-</b> ν        |
| (schicke) El. 1  |                      |          | πέ-πεμ-μαι             |                             |
|                  |                      | 3. S.    | πέ-πεμπ-ται            |                             |
| τρέφω            | ἔ-θοεψα              | ϑϱέψω    | τέ-τροφ-α              | έ-τράφ-η-ν                  |
| (nähre) El. 1    | (§ 54, c)            |          | τέ-θοαμ-μαι            | . , .                       |
| γράφω            | ἔ-γοαψα              | γοάψω    | γέ-γοαφα               | έ-γοάφη-ν                   |
| (schreibe) El. 1 | έ-γοαψά-μην          | γοάψομαι | γέ-γοαμμαι             |                             |
|                  |                      | 3. S.    | γέ-γοαπται             |                             |
| λείπ-ω           | <b>ἔ-</b> λιπ-ο-ν    | λείψω    | λέ-λοιπ-α              | ἐ-λείφ-θη-ν                 |
| (laffe) El. 2    |                      |          | λέ-λειμ-μαι            | •                           |
| ,                |                      | 2 S      | λέ-λειψαι              |                             |

| θάπ-τ-ω                         | ξ-θαψα       | θάψω                   |                     |                           |
|---------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| (begrabe) Cl.                   |              |                        | τέ-θαμ-μαι          | έ-τάφ-η-ν                 |
|                                 |              | Inf.                   | τε-θάφθαι           |                           |
| βλάπ-τ-ω                        | ἔ-βλαψα      | βλάψω                  | βέ-βλαφα            | έ-βλάβ-η-ν                |
| (fcade) CI. 3                   |              |                        | βέ-βλαμ-μαι         |                           |
| αλέπ-τ-ω                        | ἔ-κλεψα      | <b>κλέψω</b>           | <b>κέ-κλοφ-α</b>    | έ-κλάπ-η-ν                |
| (ftehle) EL 3                   |              |                        | <b>κέ-κλεμ-μαι</b>  |                           |
| καλύπ-τ-α                       | έ-κάλυψα     | καλύψω                 |                     | έ-καλύφ-θη-ν              |
| (verhüffe) CI.                  | 3            |                        | <b>με-κάλυμ-μαι</b> |                           |
|                                 |              | 2 Pl.                  | <b>κεκάλυφθε</b>    |                           |
| άλείφ-ω                         | ήλειψα       | άλείψω                 | άλ-ήλιφ-α           | ήλείφ-θη-μ                |
| (falbe) El. 2                   | 6            |                        | (§ 275, 1)          |                           |
|                                 |              |                        | άλ-ήλιμ-μαι         |                           |
| $\tau \varrho t \beta - \omega$ | ἔ-τοιψα      | τρίψω                  | τέ-τοιφ-α           | έ-τρίβ-η-ν                |
| (reibe) CI. 2                   |              |                        | τέ-τοιμ-μαι         |                           |
| θίπ-τ-ω                         | ἔ-οοῖψα      | $\delta t \psi \omega$ | ἔ-ορίφα             | {έ-ορίφη-ν<br>{έ-ορίφϑη-ν |
| (werfe) CI. 3                   |              | 3 S. M.                | ἔφοιπται            | (έ-ορίφθη-ν               |
| σκέπ-τ-ο-μ α                    | αι ε-σχεψά-μ | ην σκέψο-μαι           | ἔ-σκεμ-μαι          |                           |
| /* HV W W                       | 1 000 0 0    |                        |                     | THE WAY I'V               |

(fpahe, überlege) CI. 3. Statt ber Prafensformen ift Guoneiv üblich.

Aus den Berbalstämmen gehen Nomina hervor, wie ή τρόπος (Bendung, Beise), ή πομπ-ή (Geleit), δ γραφεύ-ς (Schreiber), λοιπ-ό-ς (übrig), ή καλύβ-η (Hütte), τὸ ἄλειφ-αρ (Salbe), ή σκέψι-ς (Erswägung).

# 4) Stämme auf A, µ, v, Q.

δέρω (schinde) El. 1. ἀγγέλλω (melbe) El. 4, c. σπείρω (sae) El. 4, d. μιαίνω (besuble) El. 4, d. — Berbalstämme: δερ ἀγγελ σπερ μιαν.

Activ.

| Tempora              | Indicativ                                                                  | Conjunctiv                          | Optativ                                         | Imperativ           | Infinitiv                                       | Particip                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| •                    | σπείοω<br>μιαίνω                                                           | δέοω<br>ἀγγέλλω<br>σπείοω<br>μιαίνω | δέφοιμι<br>ἀγγέλλοιμι<br>σπείφοιμι<br>μιαίνοιμι |                     | δέφειν<br>άγγέλλειν<br>σπείφειν<br>μιαίνειν     | δέρων<br>ἀγγέλλων<br>σπείρων<br>μιαίνων |
| Imperfect            | ἔδεφον<br>ἥγγελλον<br>ἔσπειφον<br>ἐμίαινον                                 |                                     |                                                 |                     |                                                 |                                         |
| Futurum              | δεοῶ<br>ἀγγελῶ<br>σπεοῶ<br>μιανῶ                                           |                                     | δεφοΐμι<br>άγγελοΐμι<br>σπεφοΐμι<br>μιανοΐμι    |                     | δεφεΐν<br>άγγελεΐν<br>σπεφεΐν<br>μιανεΐν        | δερῶν<br>ἀγγελῶν<br>σπερῶν<br>μιανῶν    |
| Aorift<br>(fcwach)   | ἔδειοα<br>ἥγγειλα<br>ἔσπειοα<br>ἐμίᾶνα                                     | δείοω<br>άγγείλω<br>σπείοω<br>μιάνω | δείοαιμι<br>ἀγγείλαιμι<br>σπείοαιμι<br>μιάναιμι |                     | δείοαι<br>άγγείλαι<br>σπείοαι<br>μιάναι         | δείοας<br>άγγείλας<br>σπείοας<br>μιάνας |
| Perfect<br>(schwach) | ήγγελ <b>κ</b> α<br>Εσπαοκα                                                | ήγγέλ <b>κω</b><br>ἐσπάρκω          | ήγγέλκοι-<br>μι<br>ἐσπάρκοι-<br>μι              |                     | ήγγελκέ-<br>ναι<br>ἐσπαοκέ-<br>ναι              | έσπαρκώς                                |
| Plusqu.=<br>perfect  | ήγγέλπειν<br>έσπάοχειν                                                     |                                     |                                                 |                     |                                                 |                                         |
|                      | 1                                                                          | Mediun                              | und P                                           | assiv               | 1                                               |                                         |
| Präsens              | δέφομαι<br>άγγέλλομαι<br>σπείφομαι                                         | μαι<br>σπείοωμαι                    | σπειροί-<br>μην                                 | άγγέλλου<br>σπείοου | δέφεσθαι<br>ἀγγέλλε-<br>σθαι<br>σπείφε-<br>σθαι | σπειοό-                                 |
| 0                    | μιαίνομαι                                                                  | μιαίνωμαι                           | μιαινοί-<br>μην                                 | μιαίνου             | μιαίνε-<br>σθαι                                 | μιαινό-<br>μενος                        |
| Zmperject            | έδε <b>ο</b> όμην<br>ήγγελλό-<br>μην<br>έσπειοό-<br>μην<br>έμιαινό-<br>μην |                                     |                                                 |                     |                                                 |                                         |

# Medium und Baffib

| tempora                   |                                                                       | Conjunctiv                                                                        | Optativ                                                                                       | Imperativ                                       | Infinitiv                                                     | <b>Barticip</b>                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Medii                     | δεφούμαι<br>ἀγγελοῦ-<br>μαι<br>σπεφούμαι<br>μιανούμαι                 |                                                                                   | δεφοίμην<br>ἀγγελοί-<br>μην<br>σπεφοίμην<br>μιανοίμην                                         |                                                 | δερεϊσθαι<br>ἀγγελεῖ-<br>σθαι<br>σπερεϊσθαι<br>μιανεῖσθαι     | σπερού-<br>μενος                                                          |
| Aorift<br>Medii<br>hwach) | έδειοάμην<br>ήγγειλά-<br>μην<br>έσπειοά-<br>μην<br>έμιανάμην          | δείοωμαι<br>άγγείλω-<br>μαι<br>σπείοωμαι<br>μιάνωμαι                              | δειοαίμην<br>ἀγγειλαί-<br>μην<br>σπειοαί-<br>μην<br>μιαναίμην                                 | δεῖφαι<br>ἄγγειλαι<br>σπεῖφαι<br>μίαναι         | δείρασθαι<br>ἀγγείλα-<br>σθαι<br>σπείρα-<br>σθαι<br>μιάνασθαι | σπειοάμε-                                                                 |
|                           | δέδαομαι<br>ἥγγελμαι<br>ἔσπαομαι<br>μεμίασμαι                         | δεδαρμέ-<br>νος ω<br>ήγγελμέ-<br>νος ω<br>έσπαρμέ-<br>νος ω<br>μεμιασμέ-<br>νος ω | δεδαρμέ-<br>νος εἴην<br>ήγγελμέ-<br>νος εἴην<br>έσπαρμέ-<br>νος εἴην<br>μεμιασμέ-<br>νος εἴην |                                                 | δεδάφθαι<br>ἠγγέλθαι<br>ἐσπάφθαι<br>μεμιάνθαι                 | δεδαφμέ-<br>νος<br>ἠγγελμέ-<br>νος<br>ἐσπαφμέ-<br>νος<br>μεμιασμέ-<br>νος |
| rrject                    | έδεδάομην<br>ήγγέλμην<br>έσπάομην<br>έμεμιά-<br>σμην                  |                                                                                   |                                                                                               |                                                 |                                                               | U                                                                         |
| ft.                       | έδἄοην<br>ἠγγέλθην<br>ἐσπἄοην<br>ἐμιάνθην                             | δαρῶ<br>ἀγγελθῶ<br>σπαρῶ<br>μιανθῶ                                                | δαφείην<br>άγγελθεί-<br>ην<br>σπαφείην<br>μιανθείην                                           | δάρηθι<br>άγγελ-<br>θητι<br>σπάρηθι<br>μιάνθητι | δαρῆναι<br>ἀγγελθῆ-<br>ναι<br>σπαρῆναι<br>μιανθῆναι           | δαφείς<br>άγγελθείς<br>σπαφείς<br>μιανθείς                                |
| į. įt.<br>įd).<br>įt.     | δαρήσομαι<br>ἀγγελθή-<br>σομαι<br>σπαρήσο-<br>μαι<br>μιανθή-<br>σομαι |                                                                                   | δαρησοί-<br>μην<br>ἀγγελθη-<br>σοίμην<br>σπαρησοί-<br>μην<br>μιανθη-<br>σοίμην                |                                                 | δαρήσε-                                                       | άγγελθη-<br>σόμενος<br>σπαρησό-<br>μενος<br>μιανθησό-                     |

| Andere L                | Beispiele find:      |           |                            |                                     |
|-------------------------|----------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| Präsens                 | Aorist               | Futurum   | Perfect                    | Passivstamm .                       |
| στέλλω                  | ἔστειλα              | στελῶ     | ἔσταλκα                    | έστάλην                             |
| (sende) El. 4,          | C _                  |           | ἔσταλμαι                   | σταλήσομαι                          |
| αίοω                    | ηρα                  | ἀρῶ       | ήρκα                       | ήρθην `                             |
| (hebe) El. 4, d         | l Jnf. ἀραι          |           | ήρμαι                      |                                     |
| έγείοω                  | ήγειοα ΄             | έγερῶ     | έγ-ήγεο-κα                 | ἦγέϱ-ϑη-ν                           |
| (wecke) Cl. 4           |                      |           | (habe geweckt)             |                                     |
|                         |                      |           | έ-γοήγοοα                  |                                     |
|                         |                      |           | (bin wach)                 | •                                   |
|                         | ženera e             | Kara      | έγ-ήγεο-μαι                | 2 m n'a 1 9 mai                     |
| φαίνω<br>(zeige) Cl. 4, | , <b>ἔφην</b> α<br>Α | φἄνῶ      | πέφαγκα                    | έφάνθην                             |
| (zeige) Gi. 4,          | u                    | 3 €.      | πέφασμαι<br>πέφανται       |                                     |
| φαίνομαι                |                      | φανοῦμαι  | πέφηνα                     | έφάνην                              |
| (erscheine)             |                      | филоория  | (bin erschienen)           |                                     |
| (00/00/0000)            |                      |           | (3111 03/14/1011011)       | φανή-σομαι                          |
| περαίνω                 | <b>ἐ-πέρ</b> ᾶνα     | περἄνῶ    | πε-πέραν-ται               | έ-περάν-θη-ι                        |
| (beende) Cl. 4          | •                    | •         | (es ift beendet            |                                     |
| σφάλλω                  | ἔ-σφηλα              | σφἄλῶ     | ἔ-σφαλ-μαι                 | έ-σφάλη-ν                           |
| (mache wanken           | b) Cl. 4             | •         |                            | ,                                   |
|                         | ἔβαλον               | βαλῶ      | βέβληκα                    | έβλήθην                             |
| (werfe) Cl. 4,          | c (§ 282, 29         | 98, 4)    | βέβλημαι                   | βληθήσομαι                          |
| πρίνω                   | ἔχοῖνα               | xoุโขตี   | <b>κέχοϊκα</b>             | έκοτθην                             |
| (entscheide, richt      |                      |           | <b>κέκο</b> ζμαι           | 2 <b>4</b> 0                        |
|                         | έτεινα               | τενῶ      | <i>τέτἄχα</i>              | έτἄθην                              |
| (spanne) Cl. 4,         | , α<br>*- 0          | 0         | (§ 282)                    | 2-0/                                |
|                         | έφθει <i>ο</i> α     | တ္ပားဝုထိ | <b>ἔφθαρκα</b><br>(8. 999) | έ <b>φθάρην</b><br>(8. <b>9</b> 05) |
| (verderbe) El.          | 4, u                 |           | (§ 282)<br>ἔφθαομαι        | (§ <b>2</b> 95)                     |
|                         |                      |           | εψυαγμαι                   |                                     |

Aus den reinen Verbalstämmen gehen Verbaladjectiva und Nomina hervor, wie  $\delta \alpha \varrho$ - $\tau \dot{o}$ -s (geschunden),  $\dot{\eta}$   $\delta o \varrho$ - $\dot{\alpha}$  (abgezogene Haut),  $\dot{\eta}$   $\dot{\alpha} \dot{\gamma}$ - $\gamma \varepsilon \lambda$ - $l \alpha$  (Botschoft),  $\tau \dot{o}$   $\sigma \pi \dot{\varepsilon} \varrho$ - $\mu \alpha$  (Same),  $\dot{\delta}$   $\chi \varrho \iota$ - $\tau \dot{\eta}$ -s (Michter),  $\dot{\eta}$   $\ddot{\alpha} \varrho$ - $\iota$ -s (Hebung),  $\dot{\eta}$   $\tau \dot{\alpha}$ - $\sigma \iota$ -s (Spannung),  $\varphi \alpha \nu$ - $\varepsilon \varrho \dot{o}$ -s (offenbar),  $\tau \dot{o}$   $\sigma \varphi \dot{\alpha} \lambda$ - $\mu \alpha$  (Fehltritt),  $\eta$   $\varphi \vartheta$ - $o \varrho \dot{\alpha}$  (Verderben).

# Capitel 11.

#### Bweite Sauptconjugation oder Berba auf $\mu\iota$ .

#### Vorbemerkungen.

§ 302 Die zweite Hauptconjugation unterscheidet sich von der ersten nur in der Flexion des Präsens= und des starken Aoriststammes, so wie bei einigen wenigen Verben im Perfect und Plusquamperfect des Activs.

Die besonderen Endungen biefer Conjugation find folgende:

1. Die 1. Sing. Braf. Ind. Act. behalt bas alte ut: on-ul (fage) (§ 226)

" " σι(ν) (ft. τι): φη-σί(ν) (§ 226) 2. ,, 3. ,, " ichiebt bor ber Endung ot (ftatt vet § 226) 3. " 3. Plur. " ben Bocal a ein (vgl. § 226 D.), ber burch Erfatbehnung lang wird: laσι(v) (fie geben) vom St. i, und mit ftammhaftem a 3u= jammenflieft: φασί(ν) vom St. φα.

4. 3m Optativ tritt en (ce, c) als Moduszeichen unmittelbar an ben

Stamm: φα-ίη-ν, vgl. § 293.

5. Die 2. Sing. Jmper. hat die Endung Di: φά-θι } vgl. § 292. 6. Der Infinitiv Die Endung vat: pa-vat

7. Die 3. Blur. bes Brateritums σαν: έ-φα-σαν (3. Bl. 3mpf.).

Alle Endungen werden in der Flexion jener beiben Tempusftamme ohne Bindevocal an ben Stamm gehangt: oa-uév (vgl. riuá-oμεν), φά-τω (vgl. τιμα-έ-τω); im Barticip tritt ντ unmittelbar an ben Stamm: φα-ντ, wovon ber Rominativ immer figmatisch gebilbet wird: pas, St. do dovs (vgl. § 147, 1). Rur im Conjunctiv werden « & o als Endvocale ber Stämme mit ben gebehnten Binbevocalen contrafirt, wie in den verbis contractis (§ 243): φά-ω φῶ, τι-θέ-ω τιθῶ, 66-ω-μαι δώμαι, aus an wird babei (vgl. § 244, 2) nicht a, fondern η: φά-ης φης, φά-ητε φητε, ίστά-ησθε ίστησθε.

Bei ben vocalischen Stämmen bieser Conjugation findet ein Quan- § 303 titätswechsel in der Art ftatt, daß die an fich kurzen Bocale im Singular bes Indicative Activi gedehnt werden, und zwar & fo wie & zu n, o zu ω, υ 311 v: φη-μί (fage) Blur. φά-μέν, έ-φη-ν Dual. έ-φά-τον, [έ-θη-ν]

(jeste) Bl. E-De-uev. delnvū-ui (zeige) Bl. delnvŭ-uev.

Unm. Diejenigen Formen, welche ben Bocal burchweg lang haben, ind unten befonders bemerft.

Die Berba auf me zerfallen in zwei Claffen:

§ 304

1. ber erften Claffe gehoren biejenigen an, welche im Brafens ihre Endungen unmittelbar mit bem Berbalftamme verknüpfen: φη-μί;

2. ber zweiten Claffe biejenigen, welche aus bem reinen Stamme ben Brafensftamm burd Anfügung ber Spibe vo bilben: dein-vo-ut (Beige) St. dein, Brafensftamm deinvo.

Im Conjunctiv verlängert ber hom. D. bisweilen die Stammvocale, mahrend (vgl. § 228 D.) ber Modusvocal furz ift, wie im Paffivaorift § 293 D., § 298

D: "To-use att. "Yw-use (eamus), στή-ε-τον (Du., stetis).

<sup>§ 302</sup> D. In ber 2. Sing. Ind. Act. hat ber hom. D. öfters bie Endung σθα: τίθη-σθα (bu fegeft), έ-φη-σθα, ftatt ναι im Inf. ftets μεναι ober μεν: φάμεναι, φά-μεν (vgl. § 233 D. 3), ftatt bes σαν ber 3. Pl. bes Brateritums auch bas fürzere v: 2- qa-v.

### I. Erfte Claffe ber Berba auf pt.

§ 305 Prajens τ/-θη-μι (fete) δ/-δω-μι (gebe) 1-στη-μι (ftelle) reiner Stamm & & δo δι-δο Prafensftamm ri-De ί-στα (f. σι-στα)

Activ

1. Formen des

|            |              | Prä                                                      | fens                                                                 |                                                       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ind.       | ු ලි. 1      | τί-θη-μι                                                 | δί-δω-μι                                                             | ϊ-στη-μι                                              |
|            |              | $\tau \ell$ - $\vartheta \eta$ - $\varsigma$             | δί-δω-ς                                                              | ΐ-στη-ς                                               |
|            |              | auί-θη-σι $( u)$                                         | $\delta \ell$ - $\delta \omega$ - $\sigma \iota(\nu)$                | $i$ - $\sigma 	au \eta$ - $\sigma \iota( u)$          |
| !          |              | τί-θε-τον                                                | δί-δο-τον                                                            | ΐ-στἄ-τον                                             |
|            | 3            | τί-θε-τον                                                | δί-δο-τον                                                            | ΐ-στἄ-τον                                             |
| <b>.</b> ` | <b>33.</b> 1 | τί-θε-μεν                                                | δί-δο-μεν                                                            | ῗ-στἄ-μεν                                             |
|            |              | τί-θε-τε                                                 | δί-δο-τε                                                             | ΐ-στά-τε                                              |
|            | 3            | $	au$ ι-θέ- $ar{lpha}$ -σι $( u)$                        | $\delta\iota$ - $\delta\delta$ - $\bar{\alpha}$ - $\sigma\iota(\nu)$ | ί-στᾶ-σι(ν)                                           |
| Conj.      |              | τι-θῶ                                                    | δι-δῶ                                                                | ί–στῶ                                                 |
|            |              | τιϑ-ῆ-s                                                  | δι-δῷ-ς                                                              | ί-στῆ-ς                                               |
| <u>'</u>   |              | $	au \iota \vartheta 	ext{-} 	ilde{\eta}$                | <b>δι-</b> δῷ                                                        | ί-στῆ                                                 |
|            | D. 2         | τιθ-η-τον                                                | δι-δῶ-τον                                                            | ί-στῆ-τον                                             |
|            | 3            | τιθ-ή-τον                                                | δι-δῶ-τον                                                            | ί-στη-τον                                             |
|            | <b>B</b> . 1 | τιθ-ፙ-μεν                                                | δι-δῶ-μεν                                                            | ί-στὤ-μεν                                             |
|            | 2            | $\tau \iota \vartheta - \tilde{\eta} - \tau \varepsilon$ | δι-δῶ-τε                                                             | ί-στῆ <b>-τ</b> ε                                     |
|            | 3            | $	au$ ι $	au$ - $ec{\omega}$ -σι $( u)$                  | $\delta\iota$ - $\delta$ $	ilde{\omega}$ - $\sigma\iota( u)$         | $\hat{\iota}$ -στ $\widetilde{\omega}$ -σ $\iota( u)$ |
| Opt.       |              | τι-θείη-ν                                                | δι-δοίη-ν                                                            | ί-σταίη-ν                                             |
|            |              | τι-θείη-ς                                                | δι-δοίη-ς                                                            | ί-σταίη-ς                                             |
| :          |              | τι-θείη                                                  | δι-δοίη                                                              | ί-σταίη                                               |
|            | D. 2         | τι-θείη-τον                                              | δι-δοίη-τον                                                          | ί-σταίη-τον                                           |
|            |              | οδ. τιθείτον                                             |                                                                      | οδ. ίσταϊτον                                          |
|            | 3            | τι-θειή-την                                              | δι-δοιή-την                                                          | <b>ί-σταιή-την</b>                                    |
|            |              | οδ. τιθείτην                                             | οδ. διδοίτην                                                         |                                                       |
|            | <b>3.</b> 1  | τι-θείη-μεν                                              | δι-δοίη-μεν                                                          | ί-σταίη-μεν                                           |
|            |              | οδ. τιθεζμεν                                             | οδ. διδοτμεν                                                         | οδ. ίσταζμεν                                          |
|            | 2            | τι-θείη-τε                                               | δι-δοίη-τε                                                           | ί-σταίη-τε                                            |
|            |              | οδ. τιθεῖτε                                              | οδ. διδοΐτε                                                          | οδ. ίσταῖτε                                           |
|            | 3            | τι-θείη-σαν                                              | δι-δοίη-σαν                                                          | ί-σταίη-σαν                                           |
| :          | -            | οδ. τιθεΐεν                                              | οδ. διδοΐεν                                                          | οδ. ίσταζεν                                           |

<sup>§ 305</sup> D. Jonifche Nebenformen, unter welchen bie nur im neuion. D. üblichen in Rlammern eingeschloffen find, find folgende:

2. Sing. Braf. Ind. rl-9n-oda

δι-δοί-σθα αμά δι-δοί-ς δι-δοῖ [ί-στᾶ]

3. τι-Әεῖ 3. Plur.

 $\delta \iota - \delta o \tilde{v} \sigma \iota(v)$ 

 $\tau \iota - \vartheta \varepsilon \tilde{\iota} \sigma \iota (v)$ 

aud (προ)θέουσι(ν)

δί-δω-θι

(παθ)-ί-c

2. Sing. Praf. Imp.

Anm. Ueber die Bedeutung der einzelnen Tempora von l'ornau vgl. § 329, 1. Man merke namentlich

ft. Ao. kornv ich stellte mich, schw. Ao. kornoa ich stellte, Perf. kornna ich stehe.

# Medium und Baffiv

#### Brafen sftammes

|                                                                                            | Prafens                                                                                                  | 1 - 3 - 20 7 - 1                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| τί-θε-μαι τί-θε-σαι τί-θε-ται τί-θε-σθον τί-θε-σθον τι-θέ-μεθα τί-θε-σθε τί-θε-νται        | δί-δο-μαι<br>δί-δο-σαι<br>δί-δο-ται<br>δί-δο-σθον<br>δί-δο-σθον<br>δι-δό-μεθα<br>δί-δο-σθε<br>δί-δο-νται | ῗ-στα-μαι<br>ῗ-στα-σαι<br>ῗ-στα-σθον<br>ῗ-στα-σθον<br>ἷ-στά-μεθα<br>ῗ-στα-σθε<br>ῗ-στα-νται |
| τι-θῶ-μαι τι-θῆ τι-θῆ-ται τι-θῆ-σθον τι-θῆ-σθον τι-θῆ-σθον τι-θώ-μεθα τι-θῆ-σθε τι-θῶ-νται | δι-δῶ-μαι δι-δῷ δι-δῷ-ται δι-δῷ-σϑον δι-δῷ-σϑον δι-δῷ-μεθα δι-δῷ-σϑε δι-δῷ-νται                          | ί-στ∞-μαι ί-στῆ ί-στῆ ί-στῆ-ται ί-στῆ-σθον ί-στῆ-σθον ί-στώ-μεθα ί-στῆ-σθε ί-στῶ-νται       |
| น-ฮิธ <b>เ-นทุบ</b><br>น-ฮิธ <b>เ-</b> 0<br>น-ฮิธ <b>เ-ช</b> 0<br>น-ฮิธ <b>เ-ฮอิ</b> 0     | δι-δοί-μην<br>δι-δοΐ-ο<br>δι-δοΐ-το<br>δι-δοΐ-σθον                                                       | ί-σταί-μην<br>ί-σταΐ-ο<br>ί-σταΐ-το<br>ί-σταΐ-σθον                                          |
| τι-θε <b>ί-σθην</b><br>τι-θε <b>ί-μεθ</b> α                                                | δι-δοί-σθην<br>δι-δοί-μεθα                                                                               | ί-σταί-σθην<br>ί-σταί-μεθα                                                                  |
| τι- <b>∂εῖ-σ∂ε</b>                                                                         | δι-δοΐ-σ∂ε                                                                                               | ί-σταῖ-σθε                                                                                  |
| τι-θ <b>εΐ-ντο</b>                                                                         | δι-δοΐ-ντο                                                                                               | ί-σταῖ-ντο                                                                                  |

| Inf. Präf.                        | τι-θή-μεναι                                                   | δι-δό-μεν<br>δι-δοῦ-ναι                                 |                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Impf. 1. Sing.                    | $[\dot{\epsilon}$ - $	au$ (- $\partial$ $\epsilon$ - $lpha$ ) | $[\hat{\epsilon}$ - $\delta\ell$ - $\delta ov$ - $ u$ ] |                       |
| 3. <b>"</b><br>3. Pl. Präß Ind. M | [ἐ-τί-ϑε-ε]<br>. [τι-θέ-αται                                  | δι-δό-αται                                              | [ΐστα]<br>ί-στέ-αται] |
| " " Impf. "<br>Part. Präß. M.     | [έ-τι-θέ-ατο]<br>τι-θή-μενο-ς.                                | •                                                       | [ί-στέ-ατο]           |

# Activ

| Imp.   | S. 2  | τί-θει                                                | δί-δου                                                        | ΐ-στη                                      |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|        | 3     | τι-θέ-τω                                              | δι-δό-τω                                                      | ί-στά-τω                                   |
| 100    | D. 2  | τί-θε-τον                                             | δί-δο-τον                                                     | ΐ-στἄ-τον                                  |
|        | 3     | τι-θέ-των                                             | δι-δό-των                                                     | ί-στά-των                                  |
|        |       | τί-θε-τε                                              | δί-δο-τε                                                      | ΐ-στα-τε                                   |
| 100    | 5     | τι-θέ-ντων oder                                       | δι-δό-ντων oder                                               | ί-στά-ντων oder                            |
|        |       | τι-θέ-τωσαν                                           | δι-δό-τωσαν                                                   | ί-στά-τωσαν                                |
| Inf.   | 1=    | τι-θέ-ναι                                             | δι-δό-ναι                                                     | ί-στά-ναι                                  |
| Part.  | t     | τιθέν . τι-θέντ-ος                                    | δι-δούς, δι-δοῦ-σα,<br>διδόν &.δι-δόντ-ος                     | ί-στά-ς, ί-στα-σα,*<br>ίστάν &. ί-στάντ-ος |
| 3m=    | S. 1  | έ-τί-θη-ν                                             | $[\hat{\epsilon} - \delta \hat{\iota} - \delta \omega - \nu]$ | ΐ-στη-ν                                    |
| perf.  | 2     | 2 έ-τί-θη-ς                                           | [s-di-do-c] Dgl.                                              | ι-στη-ς                                    |
|        | :     | 3 έ-τί-θη                                             | [έ-δί-δω] § 307                                               | ΐ-στη                                      |
|        | D. 5  | ε έ-τί-θε-τον                                         | ε-δί-δο-του                                                   | ί-στα-τον                                  |
|        | :     | β έ-τι-θέ-την                                         | έ-δι-δό-την                                                   | ί-στά-την                                  |
|        | 93. 1 | έ-τί-θε-μεν                                           | έ-δί-δο-μεν                                                   | ΐ-στα-μεν                                  |
|        | 7. 5  | £-τί-θε-τε                                            | έ-δί-δο-τε                                                    | ί-στά-τε                                   |
|        |       | β έ-τί-θε-σαν                                         | έ-δί-δο-σαν                                                   | ΐ-στα-σαν                                  |
| -      | -     | 10.00                                                 |                                                               | rmen des ftarten                           |
| Ind.   | 8.    | [[ĕ-&η-v]] nicht                                      | $[\tilde{\varepsilon} - \delta \omega - \nu]$ nicht           | έ-στη-ν ftellte mich                       |
| 0      | 9     | $2[\tilde{\epsilon}-\vartheta\eta-\varsigma]$ iiblich | [e-dw-s] üblich                                               | έ-στη-ς (§ 329, 1)                         |
|        | 3     | 3 [έ-θη] vgl. § 310                                   | [8-dea] not 8 310                                             | E-GTN                                      |
|        | 0 9   | Ε έ-θε-τον                                            | έ-δο-τον                                                      | ἔ-στη-τον                                  |
|        | ~ ;   | Β έ-θέ-την                                            | έ-δό-την                                                      | έ-στή-την                                  |
|        | 93    | Ι ἔ-θε-μεν                                            | έ-δο-μεν                                                      | ε-στη-μεν                                  |
|        | 4.    | 2 έ-θε-τε                                             | έ-δο-τε                                                       | έ-στη-τε                                   |
|        | 9     | Β έ-θε-σαν                                            | έ-δο-σαν                                                      | έ-στη-σαν                                  |
| Conj.  | -     | ชิตั                                                  | δῶ                                                            | στῶ                                        |
| evily. |       | $\vartheta 	ilde{\eta}$ -s                            | $\delta \tilde{\omega}$ -s                                    | στῆ-ς                                      |
|        | 1     | 10 11 5                                               | u. f. w.                                                      | wie im Conjunctiv                          |
| Opt.   |       | θείη-ν                                                | δοίη-ν                                                        | σταίη-ν                                    |
|        | •     |                                                       | u. j.                                                         | m. wie im Optativ                          |
| 3mp.   | S. 1  | 2 θέ-ς                                                | 86-S                                                          | στη-θι                                     |
|        |       | 3 θέ-τω                                               | δό-τω                                                         | στή-τω                                     |
|        | D. 5  | 2 θέ-τον                                              | δό-τον                                                        | στη-τον                                    |
|        |       | β θέ-των                                              | δό-των                                                        | στή-των                                    |
|        | B. 5  | 2 θέ-τε                                               | δό-τε                                                         | στή-τε                                     |
|        |       | 3 θέ-ντων ober                                        | δό-ντων oder                                                  | στά-ντων oder                              |
| 1      |       | θέ-τωσαν                                              | δό-τωσαν                                                      | στή-τωσαν                                  |
| Inf.   |       | θεῖ-ναι                                               | δοῦ-ναι                                                       | στῆ-ναι                                    |
| Part.  |       | θεί-ς, θεΐ-σα, θέ-ι<br>Β. θέντ-ος                     | δού-ς, δοῦ-σα, δό-ν<br>Β. δόντ-ος                             | στα-ς, στα-σα, στα-)<br>Β. στάντ-ος        |

§306

# Medium und Baffiv.

| τί-θε-σο             | δί-δο-σο           | ί'-στα-σο                            |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| τι-θέ-σθω            | δι-δό-σθω          | ί-στά-σθω                            |
| τί-θε-σθον           | δί-δο-σθον         | ί-στα-σθον                           |
| τι-θέ-σθων           | δι-δό-σθων         | ί-στά-σθων                           |
| τί-θε-σθε            | δί-δο-σθε          | ί-στα-σθε                            |
| τι-θέ-σθων oder      | δι-δό-σθων vder    | ί-στά-σθων oder                      |
| τι-θέ-σθωσαν         | δι-δό-σθωσαν       | ί-στά-σθωσαν                         |
| τί-θε-σθαι           | δί-δο-σθαι         | ί-στα-σθαι                           |
| τι-θέ-μενο-ς, η, ο-ν | δι-δό-μενο-ς, η, ο | -ν ί-στά-μενο-ς, η, ο-ν              |
| έ-τι-θέ-μην          | έ-δι-δό-μην        | ί-στά-μην                            |
| έ-τί-θε-σο           | έ-δί-δο-σο         | 7-στα-σο                             |
| έ-τί-θε-το           | έ-δί-δο-το         | ί-στα-το                             |
| έ-τί-θε-σθον         | έ-δί-δο-σθον       | ί-στα-σθον                           |
| έ-τι-θέ-σθην         | έ-δι-δό-σθην       | ί-στά-σθην                           |
| έ-τι-θέ-μεθα         | έ-δι-δό-μεθα       | ί-στά-μεθα                           |
| ε-τί-θε-σθε          | έ-δί-δο-σθε        | ί-στα-σθε                            |
| έ-τί-θε-ντο          | έ-δί-δο-ντο        | ί-στα-ντο                            |
| Aoriststammes        | ε-0ι-00-ντο        | ι-οτα-ντο                            |
|                      | (2.84              |                                      |
| έ-θέ-μην<br>έ-θου    | έ-δό-μην<br>έ-δου  |                                      |
| E-000                | 2.000              | P 909 0                              |
| -θε-το               | ε-δο-το            | § 306 D.                             |
| -θε-σθον             | ะ-ชิง-ฮชิงข        | No. Act. Ind. 3. Pl. gora            |
| -ชิธ์-ธอิทุข         | દે-δό-σθην         | felten korasav                       |
| -θέ-μεθα             | έ-δό-μεθα          | Conj. 1. S. Delw [Déw]               |
| -θε- <b>σθε</b>      | έ-δο-σθε           | 2. " θείης od. θήης                  |
| -θε-ντο              | ξ-δο-ντο           | δῷς, στήης.                          |
| σμαι                 | δῶ-μαι             | 3. ,, δῶσι, δώησι                    |
| 77                   | δῷ                 | <ol> <li>βί. θέωμεν od.</li> </ol>   |
| des Präsens          | 25-62              | θείομεν                              |
| εί-μην               | δοί-μην            | δώομεν                               |
| des Präsens          | loor built         | στέωμεν, στείο-                      |
| rov                  | δοῦ                | 2 121 [θέρσι] δώρσι                  |
| έ-σθω                | δό-σθω             | 3. \$1. [θέωσι] δώωσι,<br>στέωσι     |
| τέ-σθον              | δό-σθον            |                                      |
| 'έ-σθων              | δό-σθων            |                                      |
| ·έ-σθε               | δό-σθε             | δόμεν, στήμεναι.                     |
| έ-σθων oder          | δό-σθων oder       | Ao. Med. Ind. 2. S. &Deo, &De        |
| 'έ-σθ <b>ωσαν</b>    | δό-σθωσαν          | (§ 37 D. 1)<br>Conj. [δέωμαι] θείομα |
| έ-σθαι               | δό-σθαι            | Ωpt. [δέοιτο]                        |
| έ-μενο-ς, η, ο-ν     | δό-μενο-ς, η, ο-ν  | Imp. Đέο, Đεῦ.                       |

§ 307 Einzelne Formen der Berda auf μι werden nach der ersten Hauptconjugation gebildet, so namentlich die 2. S. Imps. έτίθεις, 3. Sing.
έτίθει, wie vom St. τιθε. Im Imperfect vom St. διδο sind die
Formen έδίδουν, έδίδους, έδίδου nach Art der verda contracta
(§ 243) ausschließlich im Gebrauch. Ebenso kommt neben dem regelmäßigen
Opt. Med. τιθείμην, τιθείτο, τιθείντο auch τιθοίμην, τιθοίτο (oder
τίθοιτο), τιθοίντο (oder τίθοιντο), und im Optat. Ao. M. θοίτο (in
Compositis: ἀπό-θοι-το, έπί-θοι-ντο), ebenso die entsprechenden Formen
zu δίδωμι, wie δίδοιντο, ἀπόδοιτο vor. Bgl. § 313 unter τημι.

In der 3. Pl. Pr. Ind. tritt felten (vgl. noleig als Acc. Pl.)

Contraction ein: redeise, didoise.

In der 2. Sing. Jmp. Pr. Act. ift die eigentliche Endung di abgefallen und der Stammvocal verlängert: 8680v st. 818081.

In derselben Person des Avrists fällt nach kurzem Bocal nur i ab, und das übrig bleibende & geht nach § 67 in 5 über: So-Di Só-5, aber sen-di, nur in Zusammensetzungen bisweilen sex, 3. B. nará-stā.

In der 2. Sing. Ind. und Imp. des Präsens und der 2. Sing. des Impersects Med. bleibt das o zwischen den beiden Bocalen stehen:  $\tau \ell \partial \varepsilon$  oat,  $\tau \ell \partial \varepsilon$ -oo,  $\ell \tau \ell \partial \varepsilon$ -oo; die 2. S. des Conjunctivs wird ganz wie bei den Contractis der ersten Hauptconjugation behandelt. Dagegen wird in der 2. S. Med. des starten Aorists das o ausgestoßen, wodurch Contraction entsteht:  $\ell$ -de-oo,  $\ell$ -de-o,  $\ell$ -dov, Imper. d-oo, d-oo, d-oo.

Anm. Die Regel von den zusammengesetzten Wörtern (§ 85) gilt bei den Verben auf  $\mu\iota$  überhaupt nur für den Indicativ und Imperativ, daher mit zurückgezogenem Accent: ἐπί-θες, ἀπό-δοτε, ἄφ-ες, πρός-θεσθε. Doch ist die 2. S. Jmp. Med., wenn die Präposition einspligisst, Perispomenon: προ-θοῦ, ἀφ-οῦ — aber περί-θου (Homer σύν-θεο). Alle Conjunctive, Optative, Infinitive und Participia werden in zussammengesetzten Worten auf  $\mu\iota$  ebenso betont wie in einsachen: παρατιθώ, προδοΐεν, συνιστάναι, ἀποστάς.

§ 308 Die drei aufgeführten Berba unterscheiden den Präsensstamm vom reinen Stamme durch Reduplication. Es wird nämlich der ansautende Consonant mit dem Bocal i dem Stamme vorgesett: δο δι-δο, δε τιδε (§ 53 b), στα ί-στα für σι-στα nach § 60 b (vgl. lat. si-sto). Ebenso wird der St. χρα im Präs. zu κι-χρα (κί-χρη-μι leihe), πλα und πρα mit Einschiedung eines Nasals zu πι-μ-πλα, πι-μ-πρα (πίμπλημι fülle, πίμπρημι brenne), aber συμ-πί-πλη-μι, έμ-πί-πρη-μι Jmps. έν-ε-πίμπρη-ν; St. έ zu \(\begin{align\*}
2 - \(\text{μ-π}\)-μι (sende); St. δε

<sup>§ 308</sup> D. Hom. vom Prafensftamm dido Fut. dido-co neben bem regelmäßigen do-co.

zu δί-δη-μι (binde) vgl. § 313, 2, und mit der Reduplication im In- laut St. δ ν α δ-νί-νη-μι (nüte).

Die Deponentia δύναμαι (fann), ἐπίσταμαι (verstehe), ποέμαμαι § 309 (hange) nebst den Aoristen ἐποιάμην (fauste), ἀνήμην (hatte Rugen) ziehen auch im Conj. und Optativ den Accent so weit wie möglich vom Ende zurück: δύνωμαι, ἐπίσταιντο, ὄναιο (vgl. ίστωμαι, ίσταῖντο).

Einige betonen auch ξμπίπλαιτο, ονίναιντο; über τίθοιτο, απόθοιντο

und ähnliches § 307.

Underweitige Gigenthumlichkeiten ber Berba biefer Claffe find folgende :

1. Die drei Stämme de (τίθημι), δο (δίδωμι), έ (ἴημι) bilden § 310 einen ganz unregelmäßigen schwachen Aorist auf κα: ἔθηκα, ἔδωκα, ήκα. Dieser ift im Sing. des Indic. üblich statt der Formen des starten Aorists, für den Dual und Plur. des Ind. selten; sonst kommen ausschließlich die starken Formen vor. — Dazu nur vom St. & die Medialform: ἡκάμην, seltenere Nebensorm von είμην.

Die wirklich üblichen Moristformen find alfo folgende:

| 3nd.                                                |             | Med. Ind. | έθέμην       |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| έθηκα                                               | Conj. 80    | Conj.     | θῶμαι        |
| Edyxas                                              | Opt. Deinv  | Opt.      | θείμην       |
| $\vec{\epsilon}\partial \eta \varkappa \epsilon(v)$ | Imp. Dés    |           | (αυά) θοίμην |
| έθετον                                              | Inf. Detval |           | vgl. § 307)  |
| έθέτην                                              | Part. Deig  |           | u. f. w.     |
| Edeuev (jelten                                      | έθήκαμεν)   |           |              |
| έθετε ( "                                           | έθήκατε)    |           |              |
|                                                     | έθηκαν)     |           |              |

2. Regelmäßig find die Futura

§ 311

θήσω δώσω στήσω (ich werde ftellen), auch im Med. üblich, und in Ao. έ-στη-σα ich ftellte.

Die Berfecta lauten:

α. τέθεικα δέδωκα έστηκα (id) ftehe)

Blsapf. έστήκειν od. είστήκειν (ich ftand)

Dt. τέθειμαι δέδομαι (έσταμαι, Blsqpf. έσταμην felten)

wm St. é eľna

dazu Fut. έστήξω

(ίημι) είμαι (id) werde stehen)

Die Passiva oriste έτέθην, έδόθην, έστάθην, dazu Fut. τεθήυμαι u. s. w. Die Berbaladjectiva θετός (-τέος) δοτός (-τέος) στάός (-τέος).

Anm. Im Berfect Fornna steht der spiritus asper statt o (§ 60 b): s für os-orn-na. Ueber die fürzeren Formen des Perfects und Plaapf. rauer u. s. w. § 317, 4. Ueber die Bedeutung § 329, 1.

310 D. Berod. προςεθήκαντο, ύπεθήκατο.

Der ersten Classe der Berba auf μι gehören ferner an: §312 A. Berba, deren Stamm auf α ausgeht (vgl. τστημι).

- 1.  $\mathring{\eta}\mu$ - $\ell$  [vgl. lat.  $\hat{\mathbf{a}}$ -jo] sage, nur Jmpf.  $\mathring{\eta}\nu$ , 3. S.  $\mathring{\eta}$  (vgl.  $\S$  213 Anm.).
- 2. δ-νί-νη-μι (St. δνα, § 308) nüţe, Fut. δνήσω Ao. άνησα, Med. δνίναμαι (§ 309) habe Bortheil, ft. Ao. Med. άνήμην, άνησο, άνητο Opt. δναίμην 3mp. όνησο Jnf. δνασθαι Fut. δνήσομαι Ao. B. άνήθην.
- 3. πί-μ-πλη-μι (St. πλα, § 308) fülle an [lat. ple-0], Fut. πλήσω Ao. ἔπλησα Pf. A. πέπληκα, M. πέπλησμαι Ao. P. ἐπλήσοθην. Rebenf. πλήθω (bin voll).

4. πl-μ-ποη-μι (St. π ο α) (ganz wie 3). Rebenf. ποήθω brenne.

- 5.  $\varphi\eta$ - $\mu$ l (St.  $\varphi\alpha$ ) sage (der Jnd. Br. außer der 2. S. enklitisch, vgl.  $\S$  92, 3),  $\varphi\eta$ 's ( $\varphi\eta$ '-s),  $\varphi\eta$ - $\sigma$ l,  $\varphi\alpha$ - $\mu$ é $\nu$  u. s. w., Conj.  $\varphi\tilde{\omega}$ , Opt.  $\varphi\alpha$ l $\eta\nu$ , Jmp.  $\varphi\alpha$ Il oder  $\varphi$ á $\vartheta$ l, Jnf.  $\varphi$ á $\nu\alpha$ l, Part.  $\varphi$ ás, Jmpf. έ $\varphi\eta\nu$ , 2. S. έ $\varphi\eta\sigma\vartheta\alpha$  (selten έ $\varphi\eta$ s). Fut.  $\varphi\eta$ 6 $\omega$ 0. Ao. έ $\varphi\eta\sigma\alpha$ 0. Bgl.  $\varphi$ á $\sigma$ 2 $\omega$ 8 324, 8.
- 6.  $\chi \varrho \acute{\eta}$  (St.  $\chi \varrho \alpha$ ,  $\chi \varrho \varepsilon$ ) man muß, Conj.  $\chi \varrho \~{\eta}$  Opt.  $\chi \varrho \varepsilon \acute{\eta}$  Inc.  $\chi \varrho \varepsilon \acute{\eta} \nu \alpha \iota$  Part.  $\chi \varrho \varepsilon \acute{\omega} \nu$  (nur Neutr., auß  $\chi \varrho \alpha \upsilon \nu$  nach  $\S$  37 D.) Imple  $\check{\varepsilon} \chi \varrho \~{\eta} \nu$  ober  $\chi \varrho \~{\eta} \nu$  (vgl.  $\check{\mathring{\eta}} \nu$  er war) Fut.  $\chi \varrho \acute{\eta} \sigma \varepsilon \iota$ .  $\check{\alpha} n \acute{\varrho} \chi \varrho \eta$  es reicht hin, auch 3. Pl.  $\check{\alpha} n \varrho \chi \varrho \breve{\omega} \sigma \iota(\nu)$  Inf.  $\check{\alpha} n \varrho \chi \varrho \~{\eta} \nu$  (vgl.  $\S$  244, 2) u.  $\mathring{\iota}$ . wie von  $\check{\alpha} n \varrho \chi \varrho \acute{\omega} \omega$ .
- 7. πί-χοη-μι (St. χοα § 308) leihe, verleihe, Inf. πιχοάναι Fut. χοήσω Av. έχοησα. Ferner die Deponentia:

8. ἄγα-μαι (St. ἀγὰ) bewundere, Fut. ἀγἄσομαι Ao. M. ἠγᾶσάμην Ao. P. ἠγάσθην (active Bedeutung § 328) Bbadj. ἀγαστός.

9. δύνα-μαι (St. δυνά) tann, 2. S. Ind. δύνασαι (selten δύνη § 367) Conj. δύνωμαι, Opt. δυναίμην (§ 309) Imps. έδυνάμην 2. S. έδύνω Fut. δυνήσομαι Ao. έδυνήθην, selten έδυνάσθην (tonnte). Augment häusig η (§ 234 Anm.). Ps. δεδύνημαι Bbadj. δυνατός fähig, möglich.

<sup>§ 312</sup> D. 2. Part. ὀνήμενος (gefegnet)

Som. Ao. πλήτο (wurde erfüllt), 3. Bl. πλήντο Opt. poet. πλήμην oder πλείμην Imper. [ἔμ]πλησο. [Şerod. ἐμ-πιπλεῖ, 3. Bl. Impf. M. ἐ-πιμπλέατο]

<sup>5.</sup> Som. Med. φάσθε, Inf. M. φάσθαι, Bart. φάμενος, Jmp. έφατο Bart. Perf. M. πεφασμένος

<sup>6.</sup> Berod. ἀπέχοα 3nf. ἀποχοᾶν

<sup>8.</sup> φοπ. άγάομαι, άγαίομαι, 2. βί. 3mpf. ήγάασθε

<sup>9.</sup> Som. Ao. έδυνήσατο

- 10. έπίστα-μαι (St. έπιστά) verstehe, 2. S. έπίστασαι (selten έπίστη) Jmp. έπίστω Jmps. ήπιστάμην ήπίστω Fut. έπιστήσομαι (v. ήπιστήθην (verstand) Berbaladj. έπιστητός. Ueber das Augment § 240.
- 11. ἔρα-μαι (St. ἐ ρ ἄ) poet. liebe (gewöhnlich ἐράω), Av. P. ἠρά-σθην gewann lieb.

12. κοέμα-μαι (St. κοεμά) hange (§ 309), Fut. κοεμήσομαι No. έκοεμάσθην. Nebenformen § 319, 2.

Anm. Als Beispiele der Wortbildung mögen dienen: τὸ θέ-μα (Sat), ὁ δο-τής (Geber), ἡ στά-σι-ς (Aufstand), ἡ ὄνη-σι-ς (Auten) aus dem reinen, dom Präsensstamm verschiedenen Berbalstamme, aber ἡ φή-μη (fama, Sage), ἡ δύνα-μι-ς (Wacht), ἡ ἐπιστή-μη (Wissenschaft) aus dem mit dem Präsensstamm gleichlantenden Verbalstamme.

13. Som. auerai (fattigen) St. a Conj. Fouer

14. St. βα Bart. βιβάς (fchreitenb)

14b. St. δεα 3. S. 3mpf. δέατο (fchien) Ao. δοά-σσατο

14c. St. &n Inf. &n-odat (melten) Mo. Infacto

15. St. ίλα (Ιλάσκομαι, Ιλάομαι bin gnädig), hom. Imp. έληθι

16. St. κερα (vgl. κεράννυμι mische) hom. 3. Pl. Conj. Med. κέρωνται Dazu sommen solgende vereinzelte ohne Bindevocal gebildete Formen von solchen Stämmen auf α, welche sonst den Regeln von § 243 D. solgen: von δράω (sehe) 2. S. Präs. M. δρηαι, von προςανδάω (rede an) 3. Dual. Imps. Act. προςανδήτην, dieselbe Person von σνλάω (ziehe ab), σνλήτην und von σνναντάω (begegne) συναντήτην und die Infinitive ἀρήμεναι (ἀράομαι slehe), γοήμεναι (γοάω wehllage), πεινήμεναι (πεινάω hungre).

Außerbem gehören der Flexion des Präsensstammes nach die hom. Berba hieber, welche theils nur im Präsensstamm üblich find, theils den Berbalftamm durch

Anfügung ber Splbe -va jum Brafensftamm erweitern:

a) δάμ-νη-μι (aud) δαμ-νά-ω) băndige, Med. δάμ-νά-μαι Fut. δαμόω, δαμάσς fdm. Ao. Inf. δαμάσαι, δαμάσασθαι Pf. δέδμημαι Ao. B. έδμήθην δαμάσθην und ft. Ao. B. έδάμην (Conj. δαμείω).

b) κίονημι (auch κεράννυμι § 319, 1) mische, Part. κιονάς, Nebenf. κιονάω

3. S. [Braf. nigva] Impf. enigva, vgl. § 319, 1.

c) κοήμναμαι poet. Rebenf. von κοέμα-μαι (12), vgl. auch § 319, 2.

d) μάρναμαι tämpfe, 2. Sing. Imp. έμάρναο.

- e) πέρνημι verfaufe, Part. περνάς, περνάμενος Ao. ἐπέρασσα, Inf. Fut. περάαν.
- f) πίλναμαι nähere mich, St. πελ Ao. 3. S. έ-πλη-το (vgl. πελάζω).
- g) πίτνημι breite aus, Part. πιτνάς Jupf. πίτναντο, bgl. § 319, 3, auch πιτνάω.

Serod. 2. Sing. ἐπίστεαι, 3. ΒΙ. βτάβ. ἐπιστέαται, Βιμβ. ἠπιστέατο,
 Βιμρ. ἐπίστασο

h) σπίδνημι zerftrene, σπίδνάται auch πίδναται vgl. § 319, 4.

§313 B. Berba, beren Stamm auf & ausgeht (Mufter: τίθημι).

1. 7-η-μι (St. έ, Prafensft. l-s d. i. l-é nach § 308) fende, laffe

Act. Br. Thui Conj. lo Opt. leinv Jmp. Tei Inf. levai Part. leis 3. Bl. laoi(v) Rebenf. Toimi

Imp. Thu, 2. S. Teig, 3. S. Tei, Pl. Teuer, Tegar

Nebenf. ἀφίειν (ἀφ-ίημι entsende) 3. S. ἀφίει od. ήφίει (§ 240)

Ao. Ind. ήμα ήμας ήμε(ν) Conj. & Inf. είναι

είτον είτην Opt. είην Part. είς γgl. § 310 είμεν είτε είσαν Jmp. ές (St. έντ)

Kut. How Perf. slxa

Med. Br. Tsuat eile, ftrebe

Conj. lõmai Opt. lelmpv Jmp. leso Jnf. lesdai Nebenf. lolmpv lov Part. lémevos

Impf. lémyv

Ao. είμην Conj. δίμαι Opt. είμην Jmp. οδ Jnf. έσθαι ob. ήκάμην οίμην Bart. έμενος

(προ-οΐντο οδ. πρό-οιντο vgl. § 307)

Anm. Das es des Ind. & sign hat seinen Grund im Augment (§ 236), das des Opt. im Moduszeichen (§ 302, 4). — Ueber hnaunr § 310.

Fut. ή-σομαι βf. εἶ-μαι βpf. εἵμην, εἶσο, εἶτο Βα (f. Ao. εἴθην Conj. έθῶ. — Fut. έθήσομαι. — Bbabj. έτός, έτέος.

2. δί-δη-μι (St. δε) binde, feltene Rebenform von δέ-ω (§ 244, 1).

§ 313 D. 1. Hom. Prüs. 2. S. Leis 3. S. Lei 3. Pl. ketoi(v) Conj. 3. S. Lyoi(v)
[3. Pl. án-ikaoi] Inf. képevai

Impf. Leiv leig lei 3. Pl. lev A0. E $\eta$ x $\alpha$  1. Pl. x $\acute{\alpha}$  $\vartheta$ -e- $\mu$ ev 3. Pl. E $\sigma$ av, Conj. el $\omega$  3. S.  $\check{\eta}$  $\sigma$ i(v), E- $\eta$ ,  $\check{\eta}$ - $\eta$ Inf. E $\mu$ ev, 3. Pl. Med. Evro Fut.  $\check{\eta}$  $\sigma$  $\omega$  und ( $\mathring{\alpha}$ v) $\acute{e}\sigma\omega$  [Part. Perf. Med.  $\mu$ e $\mu$ eri $\mu$ eros von  $\mu$ eri $\eta$  $\mu$ i =  $\mu$ e $\vartheta$ i $\eta$  $\mu$ i (§ 52 D.) wie von  $\mu$ eri $\omega$  mit unregelm. Reduplication,  $\mathring{\alpha}$ v $\acute{e}\omega$ rr $\alpha$ i =  $\mathring{\alpha}$ ve $\check{e}$ rr $\alpha$ i

Dazu:

3. St. a(F)e Pr. äqui wehe, 2. D. äqrov Inf. aqvai und aquevai Part. Rom. Bl. aevres M. aquevos 3. S. Impf. aq und aei

4. St. die (ev)diedar (fceuchten) dierrai (fliehen) Opt. dioiro

5. St. διζε δίζημαι Nebenf. δίζω suche, 2. S. δίζηαι Inf. δίζησθαι Fut. διξήσομαι

 Br. u/χημι (vgl. § 322, 18) erlange, Conj. u/χείω Opt. u/χείην Inf. u/χῆναι Bart. u/χείς M. u/χήμενος. Impf. 2. S. ἐμ/χεις 3. D. u/χήτην.

Dagu tommen folgende vereinzelte Formen von folden Stummen auf s, welche im übrigen nach § 243 D. B. flectirt werden: von απειλέω (brobe)

3. Du. Impf. ἀπειλήτην, von δορπέω (nachtmahle) δορπήτην, von ὁμαρτέω (vertehre) ὁμαρτήτην, ferner die Infinitive: καλήμεναι (καλέω rufe), πεν-

\$314

C. Berba, beren Stamm auf ausgeht.

1. εί-μι (St. i lat. i-re) gehe

Präß. Ind.  $\varepsilon \overline{l}$ — $\mu \iota$   $\varepsilon \overline{l}$   $\varepsilon$ 

Inf. *l-έ-ναι* Part. *i-ών*, *i-οῦσα*, *i-όν* (Gen. *i-όντ-ος*, vgl. lat. e-unt-is)

Impf. Υμείν oder ήα η μείν οder ήμεν ήεις , ήεισθα, ήειτον, ήτον, ήειτε , ήτε ήει η η είν ήτε ητην, ήτοαν (poet. ήσαν)

Bbadj. Ιτός, Ιτέος (Nebenf. Ιτητέον man muß gehen).

Unm. 1. Das Prafens hat regelmäßig im Indicativ, in den übrigen Formen bisweilen Futurbedentung; das Imperfect hat die Ausgange des Blusquamperfects, 3 ift durch das Bortreten des tem-

poralen Augments bor el entstanden.

Anm. 2. Der Accent der Composita wird nur im Ind. und 3mper. zurudgezogen: πρός-εισι, απ-ιδι, aber προςιών, παριέναι (vgl. § 307 Anm.).

2. κεί-μαι (St. κει), liege, hat die Flexion eines Perfects. 2. S. κεί-σαι 3. βί. κείνται Conj. 3. S. κέηται Opt. κέοιτο Jmp. κείσο Jnf. κείσθαι Part. κείμενος. (Lgl. ήμαι § 315, 2). — Jmpf. έ-κείμην, έ-κει-σο, έ-κει-το Fut. κεί-σομαι.

Anm. Der Bedeutung nach tommt zeinat, mit Brapositionen gufammengesett, fast bem Berf. Baff. ber entsprechenden Zusammensetungen

θήμεναι (πενθέω traure), ποθήμεναι (ποθέω erjehne), φιλήμεναι (φιλέω liebe), φορήμεναι und φορήναι (φορέω trage). Bgl. § 312 D.

§ 314 D. 1. St. l 2. S. Br. Ind. eloda Conj. l'ησθα, l'ησι(ν) 1. Bl. 'louer 'louer Dpt. loi, lelη (εξη?) Inf. l'uevai, l'uev, l'éuevai, l'uevai, l'uevai.

Smpf. ήτα und ήτον 3. S. ήτε(ν) oder ίε(ν), 1. Pl. ήομεν 3. Pl. ήτον, ήτσαν, ήσαν, daneben ίτην, ίμεν, ίσαν. — Fut. είσομαι Ao. είσάμην und ξεισάμην.

2. St. κει 3. Pl. κείαται, κέαται, κέονται Impf. κείατο, κέατο [κέεται = κείται, ἐκέετο = ἔκειτο] Part. Fut. κέων (cubiturus) Inf. κειέμεν.

Ein hom. St. auf ο ift ο νο Pr. ὄνομαι (schimpse) ὅνοσαι 3. S. Opt. ὄνοιτο

(§ 309) Fut. ονόσσομαι Ao. ώνοσάμην, vom St. ον ώνάμην.

Ein hom. Stamm auf v ift  $\delta \vec{v}$ ,  $\dot{\epsilon} \varrho \vec{v}$  3. Pl.  $\epsilon l \varrho \dot{v} \alpha \tau \alpha \iota$  (fie retten, schitzen) Inf.  $\delta \vec{v} \sigma \delta \alpha \iota$ ,  $\dot{\epsilon} \varrho v \sigma \delta \alpha \iota$ , Imps. 2. S.  $\dot{\epsilon} \varrho v \sigma \sigma$ , 3. Pl.  $\delta \dot{v} \alpha \tau \sigma$ ,  $\dot{\epsilon} \varrho \dot{v} \alpha \tau \sigma$ ,  $\epsilon l \varrho v \nu \tau \sigma$ , days Inf. Act.  $\epsilon l \varrho \dot{v} \mu \epsilon \nu \alpha \iota$  (3iehen) Ao. M.  $\delta \dot{v} \sigma \alpha \tau \sigma$  (rettete),  $\dot{\epsilon} \varrho \dot{v} \sigma \sigma \alpha \tau \sigma$  (30g).

Ein hom. Stamm auf ω ift σαω (fonst σω σώω rette) 2. S. Imper. Act. σάω 3. S. Impf. σάω.

Ein hom. Stamm auf ev ift orev στεύ-ται (er verheißt) 3mpf. στεύτο.

mit τίθημι gleich: υποτίθημι lege zu Grunde, υπόκειται es ist zu Grunde gelegt.

Für den Accent der Composita gilt Anm. 2 zu 1, also naraneipar (decumbo), 3mb. naraneiso, aber Inf. naraneisodar.

§315 D. Berba, beren Stamm auf einen Consonanten (s) ausgeht.

```
1. el-ul (St. és lat. es-se) bin
Braf. Ind. el-ui
                                     Coni. d
             εĩ
             \vec{\epsilon}\sigma-\tau i(\nu) [lat. e-st]
             έσ-τόν
                                            ที่ชอบ
             έσ-τόν
                                            ήτον
             έσ-μέν
                                            ώμεν
             έσ-τέ [lat. es-tis]
                                            ήτε
             \varepsilon l - \sigma l(\nu)
                                            ώσι(ν)
      Dpt. einv
                                                                Anf. Elvai
                                    Amp. lo-di
             εἴης
                                                                Bart. 🕉v odba
             ะไท
                                            έστω [lat. esto] ὄν (St. ὀντ)
             εἴητον
                       οδ. είτον
                                            ἔστον
             εໄήτην
                       οδ. είτην
                                            ἔστων
```

einuer od. einer einte od. eite eote

cinte un ette ente

είησαν od. είεν έστωσαν, έστων od. όντων Ampf. ήν oder ή ήμεν

ท ที่ธอα ที่ธรอง oder ที่รอง ที่ระ oder ที่ธระ ทั้ง ที่ธรทุง oder ที่รทุง ที่ธลุง

(Jmpf. Med. ημην selten). — Fut. έσομαι 3. S. έσται. — Berbalabi. έστέον.

Anm. 1. Für das o des Stammes tritt in der 1. Sing. Ersahbehnung (§ 42) ein: elul statt eoue, in der 2. S. ist el aus eoe, dies aus dem bei hom. erhaltenen eo-ol entstanden, vgl. § 49, 61 b, in der 3. S. hat sich die ursprüngliche Endung ze erhalten: eozl(v), in der 3. Plur. ist elol(v) aus eo-vze entstanden. Der Conj. & steht für eo (hom.) aus eow, der Opt. elnv für eo-env, die 2. Sing. Imp. lo-de sür

Fnt. έσσομαι 3. S. έσεται, έσσεται, έσσεῖται (§ 264).

<sup>§ 315</sup> D. 1. Jonische Rebens. 2. S. Hom. έσ-σι ober εξς [εἶς] 1. Pl. εἰμέν 3. Pl. ἔασι(ν), ἐσσι ift auch entlitisch, aber nicht ἔασι(ν). Conj. 1. S. ἔω, εἴω 2. S. ἔης 3. S. ἔησι(ν), ἤσι(ν), ἔη, 3. Pl. ἔωσι(ν) Opt. auch ἔοις, ἔοι, 2. S. Jmp. Med. ἔσσο 3. Act. ἔστω 3. Pl. ἔστων Inf. ἔμμεναι (für ἐσ-μεναι), ἔμμεν, ἔμεναι, ἔμεν Part. ἐων, ἐοῦσα, ἐόν (St. ἐοντ)
Imps. 1. S. ἦα, ἔα, ἔον 2. S. ἔησθα [ἔας] 3. S. ἦεν, ἔην, ἦην [2. Pl. ἔατε] 3. Pl. ἔσαν; aus dem Medium 3. Pl. εἴατο (ἦντο)

έσ-θι (bal. τίκτω § 249), ber 3nf. είναι für έσ-ναι, ών für έων (hom.) ans co-ov. Im Impf. hat der Dual bas o am entichiedenften bemahrt.

Unm. 2. elul ift im Ind. Braf. in allen zweisplbigen Formen, bas ift in allen mit Ausnahme ber 2. Sing. st enklitisch (§ 92, 3). Benn fore die Erifteng bezeichnet oder wie egeore "es ift möglich" bebeutet, ift es Parorntonon, ebenfo am Anfange eines Sates und nach ben Partifeln ou, un, el, ws, nal: Este Deos (es gibt einen Gott), oun ert (es ift nicht möglich). — Wenn bagegen bie Inclination nur burch aukere Gründe verhindert wird (§ 93 c), ift έστί(ν) Orptonon: φίλος έστλυ έμοῦ (er ift mein Freund).

Für ben Accent der Composita gilt § 307 Anm. Alfo napeori,

aber παρέσται, απείναι, έξην.

2. nual (St. n's) fite, bat wie netual die Flexion bes Berfects.

Braf. huai ก็แะชิα Imp. noo ท์ธลเ ท็ธชิงข ήσθε ήσθω ic. ήσται ήσθον Inf. nodal ήνται Bart. nuevos

3mpf. ημην, ήσο u. f. w.

In attifder Brofa ift nur bas Compositum zadnuar üblich, woτοπ 3. S. κάθηται Conj. καθώμαι Opt. καθοίμην 3. Bl. καθοίντο βmp. κάθησο (auch κάθου, aus καθεσο) βnf. καθήσθαι Part. καθήμενος, Smpf. έκαθήμην (§ 240) ober καθήμην 3. S. έκάθητο καθήστο, καθήτο 3. \$1. έκάθηντο ober καθήντο.

Bur erften Claffe ber Berba auf ju geboren noch folgende ftarte § 316 ohne Bindevocal gebildete Morifte von Berben, beren Brafens-

ftamm größtentheils ber erften Sauptconjugation folgt.

Anm. 1. Der Stammvocal bleibt bier, wie in e-orn-v, e-ornper überall lang außer in ben Formen, in welchen bie Ritrze ausbriidlich angeführt wird.

Unm. 2. Für die Betoning ber Composita gilt § 307 Unm.,

αίο πρόβηθι, έπίσχες, αθετ προβάς, καταγνώναι.

#### Stämme auf a.

1. έ-βη-ν (St. βα) Pr. βαίνω § 321, 1 gehe, 1. Pl. έ-βη-μεν, Conj. Bo, bys Opt. Bainv, 3mp. byde in Bufammenfetungen auch ba (κατάβα) Sinf. βηναι Bart. βάς βασα βάν Gen. βάντος.

<sup>2.</sup> Bon ήμαι 3. Pl. έαται, εΐαται Impf. έατο, εΐατο 3. In f. έδμεναι (effen) zum Ind. Br. έσθω, έσθίω, έδω [lat. es-tis = editis] Bgl. § 327, 4. 4. 2. Bl. Imp. φέρτε = φέρετε bringt [lat. ferte]. § 316 D. 1. 2. Du. βά-την 3. Bl. έβαν Conj. βείω, βήη, βείομεν [Her. βέωμεν] Inf. βήμεναι

- 2. γηρά-ναι οδ. γηρά-ναι (St. γηρα) Juf. Ao. zum Br. γηρά-σκω altere  $\S$  324, 1.
- 3. έ-δοά-ν (St. δο ά) Pr. δι-δοά-σκω § 324, 2 laufe, Conj. δοώ δοξς δοξ Opt. δοαίην Inf. δοά-ναι Part. δοάς.
- 4. poet. Ε-κτά-ν (St. κτα) Br. κτείνω tödte, Part. κτά-ς Part. M. κτάμενος (getödtet).
- 5. έ-πτη-ν (St. πτα, πτε) Pr. πέτομαι fliege, Part. πτάς M. πτάμενος Juf. πτέσθαι, auch πτάσθαι.
- 6. έ-τλη-ν (St. τλā) duldete, Conj. τλώ, τλής Opt. τλαίην Jmp. τλήθι Jnf. τλήναι Fut. τλήσομαι Pf. τέτληκα (§ 317, D. 10).
  - 7. ε-φθη-ν (St. φθα) Pr. φθάνω (§ 321, 3) komme zuvor,

Conj. odo u. s. w. wie Nr. 1.

8. έ-πριά-μην (St. πρια) kaufte, 2. S. έπρίω Conj, πρίωμαι Opt. πριαίμην (§ 309) Inf. πρίασθαι Bart. πριάμενος. Zur Ergänzung für Präsens, Perf. und Futurum dient ωνούμαι.

#### Stämme auf e.

9.  $\vec{\epsilon}$ - $\sigma\beta\eta$ - $\nu$  erlosch (St.  $\sigma\beta\epsilon$ ) Pr.  $\sigma\beta\acute{\epsilon}\nu\nu\bar{\nu}\mu\iota$  lösche,  $\S$  319, 7,  $\Im$ ns.  $\sigma\beta\~\eta\nu\alpha\iota$ .

10. έ-σκλη-ν verdorrte (St. σκλε) Pr. σκέλλω dörre, Jnf. σκληναι.

11. 2. Sing. Jmp. σχέ-3 aus σχέ-δι (St. σχε) Pr. έχω, § 327, 6. Alles übrige nach der ersten Hauptconjugation, also 1. S. Ind. έ-σχ-0-ν, Opt. σχοίην Jnf. σχείν Part. σχών.

#### Stämme auf D-Laut.

- 12. ε-άλω-ν od. ήλων (St. άλω) wurde gefangen, Pr. άλίσχομαι (§ 324, 17), Conj. άλῶ, άλῷς Opt. άλοίην Jnf. άλῶναι Bart. άλούς, Gen. άλόντος.
- 13. ε-βίω-ν (St. βιω) Pr. βιόω lebe, Conj. βιώ, βιώς Opt. βιώην 3. S. Jmp. βιώ-τω Jnf. βιώναι Part. βιούς (Gen. -όντος).

<sup>2.</sup> Bart. ynoás

<sup>3. [</sup>Her. έδοην] 3. Pl. poet. (άπ-)έ-δοά-ν

 <sup>3.</sup> S. έπτὰ 3. Pl. έπτὰν Conj. πτέωμεν Inf. πτάμεναι Med. ἔπτὰτο (wurde getöbtet § 255 D. 2) Paffivao. 3. Pl. ἔπτὰθεν

<sup>5.</sup> Med. Entaro Conj. nentral. Dor. 1. S. Act. Entav

<sup>6. 3.</sup> Pl. erlav. Daneben auch ber schw. Ao. eralaooa

 <sup>3.</sup> Bl. έφθαν, Conj. 3. S. φθήη ober φθησι(ν), (παρα)φθαίησι(ν), 1. Bl. φθέωμεν Bart. Ao. M. φθάμενος

<sup>12.</sup> Conj. άλώω Opt. 3. S. άλώη Inf. άλώμεναι

— Fut. βιώσομαι, Pf. βεβίωνα. Als Prafens ift ζάω (§ 244, 2) üblicher.

14. έ-γνω-ν (St. γνω) Br. γι-γνώ-σκω erfenne (§ 324, 14), Conj. γνῶ, γνῷς Opt. γνοίην Jmp. γνῶθι Inf. γνῶναι Bart. γνούς Gen. γνόντος.

#### Stamm auf ..

15. 2. S. Jmp. πε-θι (St. πι) Pr. πίνω trinke, 1. S. Ao. Jnd. έπιου (§ 321, 4) nach der ersten Hauptconjugation.

#### Stämme auf v.

16. έ-δυ-ν (St. δυ) intr. tauchte unter, Pr. δύω, trans. tauche in, Imp. δυθι Juf. δυναι Part. δύς Fem. δύσα (Gen. δύντος).

17. έ-φυ-ν (St. φν) intr. ward, Pr. φύω zeuge, Conj. φύω Inf. φύναι Part. φύς. (Ueber die Bedeutung von 9, 10, 16, 17 vgl. § 329, 4).

<sup>14.</sup> Conj. γνώω 3nf. γνώμεναι

<sup>15. 3</sup>mp. πίε 3nf. πίέμεν

 <sup>3.</sup> Pl. ἔδύ-ν Conj. δύω, δύης, 3. S. Opt. δύη (aus δυ-ίη) Inf. δύμεν
 3. Pl. ἔφύν.

Außerbem find bem epifchen Dialett eigenthumlich:

<sup>18.</sup> Part. ἀπούρας Pr. ἀπαυράω nehme weg

St. βλη Br. βάλλω werfe, 3. Dual. ξυμβλήτην (trafen zusammen) Fut. ξυμβλήσομαι Med. ἔβλητο (wurde getroffen § 255 D. 2) Conj. βλή-ε-ται
 S. Opt. βλείο Inf. βλήσθαι Part. βλήμενος (getroffen)

<sup>20.</sup> St. ο ὖτα Pr. ο ὖτάω, ο ὖτάζω verwunde, 3. S. ο ὖτά Inf. ο ὖτάμεναι Bart. Med. ο ὖτάμενος (verwundet) Bbadj. ο ὖτάτος Pf. Med. 3. Sing. ο ὖτασται

St. πτα Pr. πτήσσω duce mich, 3. Dual. έ-πτή-την Part. Pf. πεπτηώς
 St. πλα Pr. πελάξω nahe, Ao. M. πλήτο Pf. πέπλημαι Ao. P. έπελάσθην

<sup>22</sup>b. St. πλα Pr. πίμπλημι fülle. Ao. M. πλήτο § 312 D. 3.

<sup>23.</sup> St. βοω Br. βι-βοώ-σκω effe (§ 324, 13), Ao. έβοων vgl. § 317 D. 16

<sup>24.</sup> St. πλω Br. πλώω fchiffe, 2. S. Ao. έ-πλω-ς Bart. πλώ-ς

<sup>25.</sup> St. πτι Pr. πτίζω griinde, Part. Ao. M. έὐ-πτί-μενος (wohl gegriindet) 26. St. φθι Pr. φθίνω vergehe, 3. S. Ao. M. ἔ-φθί-το Conj. φθίεται

Opt. φθίμην, φθίτο Inf. φθίσθαι Part. φθίμενος 27. St. nlv Pr. nlvw höre, Imper. Ao. nlvdi oder nénlödi, nlvte oder

πέκλυτε 28. St. 1 v Br. 1όω Ιϊίε, Ao. M. 1όμην, 1ότο ober 1ῦτο

<sup>29.</sup> St. πνυ Pr. πνέω hauche, Ao. A. Imp. ἄμπνυς Med. ἄμπνυτο (schöpfte wieder Athem). — Ao. P. ἀμπνύνθην § 298 D.

<sup>30.</sup> St. συ Br. σεύω fceuche, Ao. M. σύτο, έσσυτο Part. σύμενος Pf. έσσυμαι

Auch mehrere Berfecta haben einzelne ohne Bindevocal ge-§317 bildete Formen:

#### A. Bocalische Stämme.

Eine Anzahl vocalischer Stämme bildet ben Sing. bes Berj. Ind. Act. regelmäßig, kann aber im Dual und Plural bes Inbicativs Berfecti und Plusquamperfecti, in ben übrigen Dobis, im Anfinitiv und Barticip die Endungen unmittelbar mit dem Perfectstamme verbinden.

1. St. βα Pr. βαίνω gehe (§ 321, 1) βέβἄ-μεν Perf. Ind.  $\beta \epsilon \beta \eta n - \alpha$ βέβἄ-τον βέβηχ-ας βέβἄ-τε βέβἄ-τον βεβᾶσι(ν) βέβηκ-ε

Conj. βεβώ, 3. Pl. Conj. βεβώσι(ν) Inf. βεβά-ναι Bart. βεβώς

βεβώσα Ben. βεβώτος.

2. St. ya (Rebenf. von yev) Praf. plyvopai werde (§ 327, 14), Berf. γέγου-α Plur. poet. γ έ-γ α-μεν (§ 327, 14), Part. γεγώς Gen. γεγώτος.

3. St.  $\vartheta \nu \alpha \ \text{Rr.} \ \vartheta \nu \acute{\eta}$ -sum sterbe Rf.  $\tau \acute{\epsilon}$ - $\vartheta \nu \eta$ -na Rl.  $\tau \acute{\epsilon}$ - $\vartheta \nu \ \check{\alpha}$ - $\mu \epsilon \nu$ , τέ-θνά-τε, τε-θνάσι Conj. τεθνήκω Opt. τεθναίην 3nf. τεθνάναι

<sup>31.</sup> St. χυ Pr. χέω gieße (§ 248), Ao. M. έχυτο, χύτο Part. χύμενος

<sup>32.</sup> St. & 1 (allouar fpringe) Ao. Med. also, alto Conj. alerar Part. alμενος

<sup>33.</sup> St. yev nur in yévro er nahm, faßte

<sup>34.</sup> St. δεχ (Br. δέχομαι nehme auf) Ao. έδέγμην 3. S. δέκτο 3mp. δέξο Inf. δέχθαι (vgl. § 273 D.)

<sup>35.</sup> St. ley (leyo fammle) Ao. M. leuro (er zählte)

<sup>36.</sup> St. lex (ohne Prafens) Ao. Med. E-ley-unv (legte mich) 3. S. lexto neben έλέξατο Imp. λέξο Inf. λέχθαι Part. (κατα)λέγμενος F. λέξομαι Ao. A. Eleka (legte)

<sup>37.</sup> St. μιγ (Pr. μίσγω mifche) Ao. M. έμίπτο, μίπτο

<sup>38.</sup> St. de (derupt errege) Ao. M. dero Imp. deso (ober deseo § 268 D. 3) Inf. őeðar Part. őepevos

<sup>39.</sup> St. παγ (πήγνυμι befestige) Ao. M. (κατ)έπηπτο blieb steden

<sup>40.</sup> St. παλ (πάλλω schwinge) Ao. M. πάλτο

<sup>41.</sup> St. πεοθ (πέρθω zerftöre) Inf. Ao. M. πέρθαι (zerftört werden).

Dazu kommen noch die ganz zu Abjectiven gewordenen Participien: «ouevos gern (St. άδ, άνδάνω gefalle), lupevog günstig (St. lu, luveopal fomme) § 317 D. 1. hom. 3. Pl. βεβάασι(ν) Inf. βεβάμεν Part. βεβαώς Dual. βεβαώτε 3. Βί. Βρί. (έμ)βέβασαν

<sup>2.</sup> hom. 3. Bl. γεγάασι(v) Part. γεγαώς, γεγανία Gen. γεγαώτος 3. Du. βρf. (ἐκ)γεγἄτην

<sup>3. 3</sup>mp. τέθνάθι 3nf. τεθνάμεν(αι) Gen. Part. τεθνεώτος, τεθνηώτος (τεθνειώτος), τεθνηότος (τεθνειότος) ξεπ. τεθνηνία

βατί. τεθνεώς, τεθνεώσα, τεθνεός Gen. M. N. τεθνεώτος Bpf. 3. Bl.

ἐτέθνἄσαν (§ 324, 4).

4. St. στα βτ. ΐ-στη-μι βf. ε-στη-κα ftehe, βl. ε-στα-μεν, ε-στα-τε, ε-στα-σι Conj. εστωμεν, εστωσι(ν) Opt. εσταίην Imp. εσταθι, εστάτω, εστάτον, εστάτε Jnf. εστάναι βατι. εστώς, εστώσα, εστός Gen. M. N. εστωτος 3. βl. βρf. εστάσαν (§ 306 ff.).

5. St. δι βf. δέ-δοι-κα oder δέ-δι-α fürchte, βl. δέδι-μεν, δεδίασι(ν) Conj. δεδίω Opt. δεδιείην Jmp. δέδιδι Jnf. δεδιέναι Part. δεδοικώς oder δεδιώς Fem. δεδινία βρf. έδεδοίκειν oder έδεδίειν 3. Dual. έδεδίτην 3. βl. έδέδισαν und έδεδίεσαν, dazu Ao. έδεισα

Fut. δείσομαι.

Anm. Die regelmäßigen Formen mit n z. B. kornnw (Conj.), winnos (Reutr. Part.) find vielfach neben ben unregelmäßigen üblich.

### B. Confonantifche Stämme.

Bei diesen sind die eigenthümlichen Beränderungen der Vocale (§ 303) und Consonanten (45-49) zu beachten.

6. St. 18 (No. sldov fah, § 327, 8)

Ferf. Ind. old- $\alpha$  weiß  $\ell\sigma - \mu \, \epsilon \, \nu$  Conj.  $\epsilon l \delta \tilde{\omega}$   $\epsilon l \delta \tilde{\omega} \mu \epsilon \nu$  old- $\sigma \lambda \ell \sigma - \tau \, o \nu \ell \sigma - \tau \, \epsilon$   $\epsilon l \delta \tilde{\eta} \, c$   $\epsilon l \delta \tilde{\eta} \, \tau \, o$   $\epsilon l \delta \tilde{\eta} \, \tau \, c$  old- $\epsilon (\nu) \ell \sigma - \tau \, o \nu \ell \sigma \, \bar{\alpha} \, \sigma \, \iota (\nu)$  Eld $\tilde{\eta}$   $\epsilon l \delta \tilde{\eta} \, \tau \, o$   $\epsilon l \delta \tilde{\omega} \, \sigma \, \iota (\nu)$  Opt.  $\epsilon l \delta \epsilon \ell \, \nu \, \nu \, \ell \, \sigma - \tau \, o \, \nu \, \ell \, \sigma - \tau \, \epsilon$  Inf.  $\epsilon l \delta \epsilon \ell \, \nu \, \alpha \, \iota \, \sigma$ 

ίσ-τω ίσ-των ίσ-τωσαν Bart. είδώς, είδυτα,

είδός Ben. είδότ-ος

Βρί ἤδειν oder ἤδη wußte ἤδειμεν od. ἦσμεν ἤδεισθα ,, ἤδησθα ἤδειτονοd. ἦστον ἤδειτε ,, ἦστε ἤδει(ν) ,, ἤδη ἦδείτην ,, ἤστην ἤδεσαν ,, ἦσαν δut. εἴσομαι Ββαδί. Ιστέον.

Anm. Neben οίσθα tommt felten οίδας, öfter neben ήδεισθα ήδεις,

ήδης vor, statt ήδειμεν, ήδειτε auch ήδεμεν, ήδετε.

St. lu, nur im Pf. έσικα gleiche, scheine, 1. Pl. poet. έσιγμεν, 3. Pl. neben έσίκασι ganz unregelmäßig ε ίξασι(ν) (vgl. ίσασι) Conj.

<sup>4. 2.</sup> Pl. Ind. aud εστητε Part. εσταώς Gen. εσταότος [Her. εστεώς, εστεώσα] 5. δείδια, δείδιμεν Imp. δείδιθι 1. Sing. Pf. aud δείδοικα Ao. έδδεισα (vgl. § 77 D.)

<sup>6. 1.</sup> Pl. έδ-μεν [Her., auch einzeln bei Attikern οίδαμεν 3. Pl. οίδασι] Conj. είδέω oder ίδέω Pl. mit kurzem Bocal (§ 228 D., 302 D.) είδομεν, είδετε Inf. ίδμεν(αι) Fem. Part. ίδυῖα Ppf. [ἦδεα] ἡείδης, ἦδεε(ν), ἡείδη, ἦδη [2. Pl. ἦδέατε] 3. Pl. ἴσαν Fut. είδήσω

**ἐοίπω** Opt. ἐοίποιμι ζης. εἰπέναι (poet.) neben ἐοιπέναι Part. εἰπώς ἐοιπώς, εἰπυΐα, εἰπός Βρς. ἐώπειν (pql. § 237).

8. St. κραγ βr. κράζω schreie, Pf. κέκραγα Jmp. κέκραχ-θι.

### II. Zweite Claffe ber Berba auf pt.

- §318 1. Die zweite Classe der Berba auf  $\mu \iota$  gehört nur in Bezug auf die Flexion des Präsensstammes dieser Conjugation an. Der Präsensstamm der zweiten Classe wird dadurch gebildet, daß man dem reinen Stamme die Splbe vv anhängt.
  - 2. In Bezug auf die Quantität des v gelten die Bestimmungen von § 303, also deluvoui, aber deluvouev.
  - 3. Bocalische Stämme verdoppeln das v im Prafensstamm: St. κε ρα κερά-ννυμι (mische).
    - Impf. εἶνε βf. [Şer. οἶνα, οἰνώς], Du. ἔἰντον 3. Du. βpf. ἐἶντην 3. ⑤.
       βpf. M. ἤϊντο oder ἔἴντο.

Dazu:

9. St. μα 2. Dual. Pf. μέματον (firebt), μέμαμεν, μέματε, βεμάασι 3mp. μεμάτω Bart. μεμαώς, νία, ός Gen. ώτος 3. Pl. Bpf. μέμασαν

St. τλα βf. τέτληκα (bin gebulbig) 1. βί. τέτλάμεν Opt. τετλαίην Imp. τέτλαθι Inf. τετλάμεν(αι) Bart. τετληώς, τετληυΐα Gen. τετληότος. Bgl. § 316, 6

11. St. άνωγ Pf. άνωχα (befehle) 1. Pl. άνωγμεν Imp. άνωχθι 3. S. άνώχθω, 2. Pl. άνωχθε Ppf. ήνώγεα (3. S. ήνώγει, ήνώγειν), neben bem gleichbebentenden ήνωγον, Fut. άνώξω Ao. άνῶξαι

12. St. έγες Pf. έγς-ήγος-α (bin wach) 2. Pl. Imp. έγςήγος 3. Pl. Ind. ganz unregelmäßig έγςηγός-δ-ασι(ν) Inf. έγςηγός θαι. Pr. έγείςω (Cl. 4, wede), Ao. M. § 257

St. έλνθ βf. είλήλουθα (att. έλήλυθα) 1. βί. είλήλουθμεν (βτ. έρχομαι fomme § 327, 2)

14. St. πενθ βf. πέπονθα (βτ. πάσχω leide § 327, 9) 2. βί. πέποσθε (für πεπονθ-τε) Fem. Bart. πεπάθνια (wie von πεπηθα)

15. St. πιθ βf. πέποιθα (vertraue, Pr. πείθω) 1. Pl. βpf. ἐπέπιθμεν Jmp. trag. πέπεισθι; ferner die Barticipien

St. βοω (βιβοώσιω effe § 324, 13) Bart. Pf. βεβοώς Gen. βεβοῶτος
 St. πτε, πτω (πίπτω falle § 327, 15) Pf. πέπτωνα Bart. πεπτηώς
 Gen. πεπτεῶτος att. Dichter πεπτώς.

§ 318 D. 3. Pl. Praj. Ind. Act. ion. -vol(v) neben -iaol(v) 2. S. Imp. Hom. -v und -vol (dalvē, duvvol) Inf. Hom. -vueval, -vuev (zevyvouev). Hom. bilbet von dalvoual (schmause) den Opt. dalvoto statt dalvel-to; vgl. unten § 319, 32. — Im neuion. D. geht das i des Stammes dein versoren in dézw, koeza, dedeymai, édexonv; hom. Ps. deldeymai begrüße, 3. Pl. deldexarai.

- 4. Auch hier sind zahlreiche Nebenformen nach der ersten Hauptstonjugation üblich (δεικνύω), besonders in der 3. Plur. Ind. Pras.: δεικνύουσι(ν), und diese Formen sind die ausschließlich üblichen im Conj. und Opt. Pras.
  - 5. Die meiften Berba biefer Claffe haben ben ich wachen Morift.

| Activ                                                                                                      | είκνυμι St. δ<br>  Mediu                                                                                |      |           | Activ                                                                                                | Medium                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| δείκ-νῦ-μι (zeige)  δείκ-νῦ-ς  δείκ-νῦ-σι(ν)  δείκ-νῦ-τον  δείκ-νῦ-τον  δείκ-νῦ-τε  δείκ-νῦ-τε  δείκ-νῦ-τε | δείκνυμαι<br>δείκνυσαι<br>δείκνυσαι<br>δείκνυσθον<br>δείκνυσθον<br>δεικνόμεθα<br>δείκνυσθε<br>δείκνυσαι |      | Imperfect | έδείκνῦν<br>έδείκνῦς<br>έδείκνῦ<br>έδείκνῦτον<br>έδεικνὖτην<br>έδείκνὔμεν<br>έδείκνῦτε<br>έδείκνῦσαν | έδεικνύμην<br>έδείκνύσο<br>έδείκνύτο<br>έδείκνύσθον<br>έδεικνύσθην<br>έδεικνύμεθα<br>έδείκνυσθε<br>έδείκνυσο |
| ο δει <b>κυύω</b> , ης, η<br>u. s. w.                                                                      | δεικνύωμαι, η, ηται<br>u. j. w.                                                                         |      | Spt.      | δεικνύοιμι                                                                                           | δειχνυοίμην                                                                                                  |
| δείκν <b>ῦ</b><br>□ δεικν <b>ὕτω</b>                                                                       | δείκνύσο<br>δεικνύσθω<br>δείκνυσθον                                                                     |      | 3nf.      | δεικνύναι                                                                                            | δείχνυσθαι                                                                                                   |
| ε δείκνυτον<br>ε δείκνυτων<br>ε δείκνυτε<br>ε δείκνυτων σδεν<br>δείκνυτωσαν                                |                                                                                                         |      |           | δειχνύς<br>δειχνύσα<br>δειχνύν<br>St. δειχ-<br>νυντ                                                  | δεικυύμενος,<br>η, ο-ι                                                                                       |
| Fut. Selgo                                                                                                 | δείξομαι                                                                                                | Bf.  |           | δέδειχα                                                                                              | δέδειγμαι                                                                                                    |
| Νο. ἔδειξα                                                                                                 | έδειξάμην                                                                                               | Bpf. |           | έδεδείχειν                                                                                           | έδεδείγμην                                                                                                   |
| Aor. B.                                                                                                    |                                                                                                         | Fut. | -         | δειχθήσομαι.                                                                                         |                                                                                                              |

Anm. In biesen wie in ben folgenden Berzeichnissen sind nur die Daupt formen aufgeführt, aus denen sich die übrigen leicht bilden lassen.

— (M.) einer Tempussorm hinzugefügt, bedeutet, daß außer dem Activ auch das Medium üblich ist. Durch edige Klammern wird eine Form als weniger bewährt, durch kleinere Schrift als in Prosa selten bezeichnet.

Bur zweiten Claffe ber Berba auf ju gehoren folgende Berba:

§ 319

#### Stämme auf a.

1.  $\varkappa$ εράννυμι (St.  $\varkappa$ ερά,  $\varkappa$ ρā) miļģe Μο.  $\dot{\epsilon}$ - $\varkappa$ έρά-σα (M.) βf. Μ.  $\varkappa$ έ- $\varkappa$ ρα- $\varkappa$ α Μο. β.  $\left\{\begin{array}{l} \dot{\epsilon}$ - $\varkappa$ ρα- $\vartheta$ η- $\nu$  Μ.  $\varkappa$ έ- $\varkappa$ ρα- $\varkappa$ ρα- $\vartheta$ η- $\nu$ 

<sup>§ 319</sup> D. 1. Bgl. § 312 D. 16 und § 312 D. b. Andere Nebenf. 11. 1200, 11. 1200 Ao. Enonga, enégassa

```
2. κοεμάννυμι (St. κοεμα) (hänge) Med. κοέμαμαι hange
                (§ 312, 12) Nebenf. xohuvauai (§ 312, D. c)
Kut. 10846 108465 (§ 263)
                                           ἐ-ϰοεμά-σ-ϑn-ν
Μο. έ-πρέμα-σα
3. πετάννυμι (St. πετα) breite aus
    (πετῶ πετᾶς § 263)
                                           દે-πετά-σ-ϑη-ν
    έ-πέτα-σα πέ-πτα-μαι [pat-e-o] (§ 61, c)
4. σκεδάννυμι (St. σκεδα) zerstreue, Rebenf. σκίδνημι
                                              (§ 312 D. h)
                                           દે-σκεδά-σ-&η-ν
     σκεδῶ σκεδᾶς (§ 263)
     έ-σχέδἄ-σα
                   έ-σχέδα-σ-μαι.
                   Stämme auf E.
       Mehrere biefer Stämme gingen urfprünglich auf g aus.
5. εννυμι (St. ε ursprünglich Feg. vgl. lat. ves-tis) bekleide,
                                üblicher ist nur ausi-érrrun)
  γιιτ. άμφι-ῶ άμφι-εῖς (§ 263)
  M. aupi-é-souai (werde anziehen)
                                      ήμφί-εσ-μαι
 · Ao. ἡμφί-ε-σα (§ 240)
  Ao. M. nur mit êní êni-é-sasdai
6. xoo évvvul (St. xoos) fättige
     έ-χόρε-σα
                                      έ-κορέ-σ-θη-ν
                    κε-κόρε-σ-μαι
7. σβέννυμι (St. σβε) löfche
σβέ-σω
          1 transitiv
                                      έ-σβέσ-θη-ν
                          ε-σβε-σ-μαι α-σβεσ-το-ς
ε-σβε-σα Slöschte
poet. E-obn-v erlosch
                         ἔ-σβη-κα
                                    intransitiv (§ 329, 5)
       (§ 316, 9)
Fut. σβή-σομαι
8. στοφέννυμι (St. στοφε) (vgl. 11 und 25) breite aus
                                        (vgl. lat. ster-n-o)
```

2. Fut. κοεμόω, κοεμάας § 243 D.

ε-στόρε-σα

στορώ στορείς (§ 263)

(Pf. aus Nr. 11)

Φom. πίτνημι § 312 D. g [Φετοδ. Βετί. Μ. (ἐκ)πεπέτασμαι, 3. Βί. (ἀνα)πεπτέαται]

<sup>5.</sup> Impf. είνυον ft. έσ-νυον [Inf. Br. είνυσθαι] Fut. άμφιέσω, Εσσω Ao. Εσσα Fem. Part. άμφιέσασα Med. είσσατο Εσατο Bf. M. είμαι, Εσσαι Bart. είμένος 2. S. Bpf. Εσσο 3. S. Εστο, Εεστο 3. Bl. είατο

<sup>6.</sup> Fut. ποςέω Ao. M. ποςέσσατο Part. Pf. Act. πεποςηώς (gefättigt) M. πεπόςημαι

#### Stämme auf w.

9. ζώννυμι (St. ζω) girte

ξώ-σω

ε-ζω-σ-μαι

έ-ζω-σα (M.)

10. ocovvvut (St. oc) ftarfe

δώ-σω ε-όρω-μαι (bin ftart) ε-όρω-σ-θη-ν

ξ-δρω-σα 3mp. ε-φωσσο (vale)

11. στοώννυμι (St. στοω), vgl. Rr. 8 und 25 στρώ-σω ἔ-στρω-μαι

έ-στρώ-θη-ν

έ-στρω-σα

ε-γοω-σα

12. χοώννυμι (St. χοω), farbe (Rebenf. χοώζω) κέ-γρω-σ-μαι

έ-γοώ-σ-θη-ν.

#### Confonantifde Stämme.

13. άγνυμι (St. άγ aus Faγ § 34. D.) breche, in Brofa nur mit xará zusammengefest.

> άξω έ-αγ-α (bin zerbrochen) έ-άγ-η-ν ε-αξα (§ 237) (§ 275, 2)

14. δείχνυμι § 318

15. είογνυμι (St. είογ) ichließe ein (Rebenf. είογω) ຍຊີດຊີສ είοχ-θη-ν

είοξα (Part. έρξας) είργ-μαι 16. ζεύγνυμι (St. ζυγ) verbinde

ζεύξω (Μ.) έ-ξύγ-η-ν έ-ζευξα έ-ζευγ-μαι [έζεύνθην]

17. ατίννυμι (St. ατεν) töbte, Rebenf. von ατείνω (§ 253)

18. μίγνυμι (St. μιγ) mifche (üblicher μίσγω § 327, 7) ( έ-μίχ-θη-ν μέ-μιχ-α] μίξω έ-μίγ-η-ν έ-μιξα (3nf. μίξαι) μέ-μιγ-μαι

19. ο ἔγνυμι (St. ο ίγ) öffne (Rebenf. ο ἔγω) meift mit ἀνά ober διά zusammengesett (felten ήνοιγον ήνοιξα vgl. § 240) έ-ωχ-α [έ-ωγ-α § 279) έ-ώχ-θη-ν οίξω ε-ωξα (§ 237) ε-ωγ-μαι

<sup>13.</sup> ήξα neben έαξα [Ser. Pf. έηγα] Ao. B. auch άγην 3. Bl. άγεν

<sup>15.</sup> Smpf. έέργνθ Rebenf. έέργω [έργω] 3. Pl. Bf. M. έρχαται βpf. έρχατο (§ 287) Bart. Bf. έεργμένος Ao. P. έρχθείς. — Nebenf. 3mpf. έργαθον 18. Ao. M. § 316, 37.

<sup>19. 3</sup>mpf. άξγνυντο Ao. άϊξα, ώξα [ἄνοιξα]

20. ὅλλυμι (St. ὀλ und ὀλε) statt ὀλ-νυ-μι verderbe (meist in ὀλῶ (§ 262) ἀλ-ώλε-κα (§ 275, 1) Zusammensetzungen) ὅλε-σα

F. M.  $\delta\lambda$ - $o\tilde{v}\mu\alpha\iota$   $\delta\lambda$ - $\omega\lambda$ - $\alpha$  intrans. gehe unter

21. őμνυμι (St. du, duo) fcmore

δμοῦμαι (act.)
 δμ-ώμο-κα (§ 275, 1)
 ωμό-θη-ν οδ.

3. S.  $\delta\mu\epsilon\tilde{\imath}\tau\alpha\iota$  3. S.  $\mathfrak{H}_{\bullet}$  . M.  $\delta\mu$ 0- $\tau\alpha\iota$   $\delta\mu$ 6- $\sigma$ - $\theta$  $\eta$ -v No.  $\delta\mu$ 0- $\sigma\alpha$  Sbadj.  $(\delta\nu)$   $\delta\mu$ 0- $\tau$ 05

αο. ωμο-σα (ομ-ωμο-σ-ται υσασή. (αν). 22. ομόργνυμι (St. ομοργ) wishe ab

εε. ομοφγνυμε (St. ομοφγ) τοιμε αυ σμοφξα (M.)

23. πήγνυμι (St. πάγ) befestige [vgl. lat. pango] ξ-πηξα (M.) πέ-πηγ-α (stede fest) έ-πάγη-ν

παγή-σομαι πην-τό-ς

23 b. πτάρνυμαι (St. πταρ) niefe

ξ-πταρ-0-ν.

ομόρη-θη-ν

24. δήγνυμι (St. δαγ) reiße
 δήξω ἔ-δδωγ-α (bin zerriffen) ἔ-δδάγ-η-ν
 ἔ-δδηξα (M.) (§ 278) δαγ-ή-σομαι

25. στό ονυμι (St. στο ο) Rebenf. von στο ο έννυμι (8) und στο ώννυμι (11)

26. φράγνυμι (St. φραγ) αυή φάργνυμι meist nach El. 4, 8 φράσσω sperre, schließe ein.

23. 3. Pl. Ao. P. πηχθεν. Außerdem gehören hieber:

27. αίνυμαι, αποαίνυμαι nehme weg, nur im Prafensstamm üblich

28. ἄνυμι (fonst ἀνύω) vollende, nur Impf. M. ἤνὔτο

29. ἄρνυμαι werbe, erwerbe, Ao. 'ἄρόμην Inf. ἀρέσθαι, ſchw. Ao. 2. S. ἤρασ . 3. S. ἤρατο

30. ἄχνυμαι betriibe mich, Ao. ἀκάχοντο (§ 257 D.) Pf. ἀκάχημαι (§ 275, 1 3. Pf. ἀκαχείατο Part. ἀκαχήμενο und ἀκηχέμενος. Dazu das Activ ἀκαχίζω (betriibe) Ao. ἤκαχον und ἀκάχησα (vgl. § 326)

31. γάνυμαι freue mich, Fut. γανύσσεται

33. καίνυμαι (St. καδ) übertreffe, Pf. κέκασμαι (bin ausgezeichnet)

35. τίνυμι, τίνυμαι Rebenf. von τίνω § 321 D. 5.

<sup>20.</sup> ὀλέσ(σ)ω [ὀλέω] Part. Ao. οὐλόμενος (verderblich). Nebenf. ὀλέπω

<sup>21.</sup> ἄμοσσα ober ὅμοσσα

<sup>32.</sup> δαίνυμι fpeife, bewirthe, Opt. M. 3. S. δαινῦτο (§ 318 D.) 3. βί. δαι νύατ' Fut. δαίσω (M.) Ao. έδαισα (M.)

<sup>34.</sup> *πίνυμαι* bewege mich, Nebenf. von πινέω, dazu Präteritum Ε-πι-0-ν (ging Conj. πί-ω Opt. πί-0ι-μι Bart. πι-ών

Anm. Aus den reinen Berbalftämmen gehen Romina hervor, wie ή δείξι-ς (Anzeige), δ κρά-τήρ (Mischbecher), τὸ εἶ-μα (für Εεσ-μα Meid), ή ζώ-νη (Gürtel), ή δώ-μη (Stärke), τὸ στρῶ-μα (Teppich), τὸ ζυγ-ό-ν (Joch), ὁ ὄλε-θρο-ς (Berderben), ὁ συν-ωμό-τη-ς (Berschwörer), ὁ πάγ-ο-ς (Frost, Reif).

#### Capitel 12.

#### Anregelmäßige Berba ber erften Sauptconjugation.

Die Unregelmäßigkeiten des griechischen Berbums beruhen haupt- § 320 sächlich darauf, daß der Präsensstamm vom Berbalstamme sich in noch anderer Weise unterscheidet, als oben § 245—253 gezeigt worden ist. Zu den dort verzeichneten vier Classen kommen noch folgende andere vier Classen. Biele dieser Berba haben außerdem noch andere Eigenthümlichkeiten.

# " Fünfte Claffe ober Rafalclaffe.

Der Berbalftamm wird durch Anfügung von v ober einer Sylbe § 321 mit v zum Präsensstamme verstärkt. (Bgl. lat. si-no, cer-no.)

a) Bloges v, oft mit Dehnung verbunden, tritt an folgende Stämme :

1. St. Ba Br. Baivo gehe

Ao. Act. Fut. Pf. Bbadj.

έ-βη-ν (§ 316, 1) βή-σομαι βέ-βη-κα (§ 317, 1) βά-τό-ς Passiv in Compositis z. B. παρα-βεβά-σθαι παρ-ε-βά-θη-ν. Anm. Bei Dichtern kommen έβησα, βήσω vor, die zur Bedeutung "gehen machen" gehören (§ 329, 2).

2. St. έλα Br. έλαύνω treibe, giebe

[ἐλά-σω] ἠλἄ-θη-ν ἦλἄ-σα (M.) ἐλῶς ἐλ-ήλᾶ-κα (§ 275, 1) Ֆbadj. ἐλἄτέος (§ 263) ἐλ-ήλἄ-μαι

<sup>36.</sup> ἀφέγνυμι Nebenf. von ἀφέγω firecte aus, 3. Pl. Pf. M. ἀφωφέχαται (§ 278) 37. ἄφνυμι (St. ἀφ) errege, Fut. ἄφσω Uo. ἀφσα und ἄφοφον (§ 257 D.) Pf. ἄφωφα (§ 275, 1) bin entstanden [lat. or-i-or] Uo. M. 3. S. ἄφετο oder ἀφτο erhob fich (§ 316, 38) Fut. ἀφοῦμαι Pf. M. 3. S. Ind. ἀφώφ-ε-ται Conj. ἀφώγται. — Nebenf. Impf. M. ἀφέοντο

<sup>38.</sup> τάνυμαι Rebenf. zu τανύω, τείνω dehne, strede.

<sup>§ 321</sup> D. 1. Ac. M. έβήσετο § 268 D. 3.

Präß. ἐλάω Fut. ἐλόω, ἐλάᾳς § 263 D. Ao. ἔλασσα M. ἡλἄσάμην Ppf. M. 3. Pl. ἐληλάδατο (§ 287 D.) [ἡλάσθην]

Anm. člaύνω ift aus čla-νυ-ω entstanden, wie hom. γοῦνα (§ 177 D. 4) aus γονυ-α, čla-νύ-ω wie δεικ-νύ-ω § 318, 4.

3. St. φθα Pr. φθάνω fomme zuvor ξ-φθη-ν (§ 316, 7) { φθή-σομαι ξ-φθά-κα ξ-φθά-σω]

4. St. πι Br. πtνω trinfe

ε-πι-ο-ν (§ 316, 15) πί-ομαι (§ 265) Die übrigen Formen § 327, 10

5. St.  $\tau\iota$  Br.  $\tau t \nu \omega$  büße, Med. lasse büßen, räche mich  $\xi$ - $\tau t$ - $\sigma \omega$   $\tau \varepsilon$ - $\tau t$ - $\tau \omega$   $\varepsilon$ - $\tau t$ - $\tau \omega$   $\varepsilon$ - $\tau t$ - $\tau \omega$   $\varepsilon$ - $\tau t$ - $\tau \omega$ 

6. St. φθι Pr. φθίνω verderbe, schwinde hin έ-φθι-σα (vernichtete) φθί-σω (transit.)

φθί-σομαι (intransit.) έ-φθι-μαι έ-φθί-θη-ν 7. St. δυ Br. δύνω (neben δύω Cl. 1) gehe unter vgl. § 329, 4

ε. δυ φτ. δυνω (neven δυω εί. 1) gege inner ogi. § 529, ε. ε. δυ-σα (versentte)
 δύ-σω (transit.) δέ-δυ-να ε΄-δύ-θη-ν ε΄-δυ-ν (§ 316, 16)
 δύ-σομαι (intrans.) έκ-δέ-δυ-μαι

8. St. dan Br. danva beiße

 $\vec{\epsilon}$ -δάν-ο-ν δήξομαι (δέ-δηχ-α)  $\vec{\epsilon}$ -δήχ- $\partial$ η- $\psi$  δέ-δηγ-μαι

9. St. κάμ Pr. κάμνω ermiide (intrans.) ξ-κάμ-ο-ν καμ-οῦ-μαι κέ-κμη-κα (§ 282)

10. St. τεμ βr. τέμνω [chneide ε-τεμ-ο-ν (ετάμον) τεμ-ω τέ-τιη-κα (§ 282) έ-τιη-θη-ν

§ 322

### b) Die Sylbe av tritt an folgende Stämme:

11. St. αίσθ Pr. αίσθ-άν-ο-μαι [αϊσθομαι] nehme wahr ήσθ-ό-μην αίσθ-ή-σομαι ήσθ-η-μαδ

12. St. άμαρτ βr. άμαρτ-άν-ω fehle, filitoige ημαρτ-ο-ν άμαρτ-ή-σομαι ημάρτ-η-κα ημαρτ-ή-θη-υ

5. ep. τίνω Rebenf. τί-ω und τίνυμι § 319 D. 35.

6. ep. φθίνω, φθίω Πο. έφθίμην, έφθίτο § 316 D. 26; Br. Rebenf. φθίνόθω. Das i ift hier im Pr., fchw. Ao. und Fut. lang.

7. Ao. M. έδύσετο § 268 D. [Praf. ένδυνέω ziehe an, vgl. § \$23], άπο-δύσα transit.

9. Bart. Bf. ненипос Gen. ненипотос

10. Braj. and τέμω, τάμνω Fut. ταμέω. Nebenf. τμήγω Ao. B. B. Ετμαγεν

10. b. Dem hom. Dialett eigenthsimlich: Ao. φά-ε(ν) illuxit, Fut πε-φή-σομαι bom St. φα Braf. φαίνω (φαείνω) scheine, zeige, Passivao. φαάνθην.

§ 322 D. 12. Ao. ημβροτον flatt ήμρατον (§ 257 D. vgl. § 51 D.)

<sup>3.</sup> ep. φθάνω Mo. § 316 D. 7.

13. St. αὐξ Br. αὐξ-άν-ω und αΰξω permehre [augeo] ηΰξ-η-σα αὐξ-ή-σω ηΰξ-η-κα ทบัย-ท-อาก-บ αύξ-ή-σομαι (paffiv) 14. St. βλαστ Br. βλαστάνω fproffe βλαστ-ή-σω έ-βλάστ-η-κα (§ 274 Musn.) ε-βλαστ-0-ν 15. St. daod Br. daodáva ichlafe δε-δάρθ-η-κα E-δαοθ-0-ν 16. St. έχθ Br. (ἀπ)εχθάνομαι werbe verhaßt (ἀπ)εγθ-ή-σομαι (ἀπ)ήγθ-η-μαι (ἀπ)ηγθ-ό-μην 17. St. ίζ Br. ίζάνω und ίζω fete mich vgl. § 326, 21. 18. St. nig Br. nīgåv ω, auch niggavw treffe (poet.) -x17-0-2 κίχ-ή-σομαι 19. St. old Pr. oldάνω und oldέω ichwelle οίδή-σω ἄδη-κα οδη-σα 20. St. όλισθ Br. όλισθάνω [όλισθαίνω] gleite ตีนเฮช-o-v 21. St. dogo Br. dogoaivouat rieche (transitiv) δσφο-ή-σομαι ώσφο-ό-μην 22. St. δφλ Br. δφλ-ι-σκ-άν-ω (vgl. § 324 und § 326, 32) [ωσλησα] ωσλ-ο-ν όφλ-ή-σω ωσλ-η-κα (M.) bin schuldig 23. St. ad Br. avdava gefalle (poet.) 24. St. Diy Br. Dipyava berühre E-811-0-V θίξομαι

25. St. λάβ Pr. λαμβάνω nehme

 $\delta$ λάβ-ο-ν λήψομαι  $\delta$ ιληφ-α (§ 274)  $\delta$ -λήφ- $\delta$ η-ν  $\delta$ μφετ. λαβέ (§ 333, 12)  $\delta$ ιλημ-μαι (poet. λό-λημ-μαι)

M. έ-λαθ-ό-μην λήσομαι λέ-λησ-μαι

13. ἀ(F)έξω

<sup>15.</sup> No. έδραθον (§ 257 D.)

ep. κἴχάνω vgl. § 313 D. 6
 [Herod. ὀσφράμην [hw. Ao.]

 <sup>33.</sup> Impf. § 237 D. Ao. [ἔαδον] εὔαδον (§ 237) [Fut. ἀδήσω] Berf. ἔαδα
 [Ģer. Fut. λάμφομαι Βf. λελάβηκα Ao. β. ἐλάμφθην λέλαμμαι Bbabj. λαμπτός] Şom. Inf. Ao. M. λελαβέσθαι (§ 257 D.)

Präf. Rebenf. έκληθάνω mache vergessen, Ao. έλησα und λέλάθον (§ 257
 D. λελαθόμην (vergaß) Pf. M. λέλασμαι

```
27. St. λάχ Pr. λαγχάνω erlange

ε-λάχ-0-ν λήξομαι εί-ληχ-α (§ 274) ε-λήχ-θη-ν

εί-λην-μαι
```

28. St. μαθ Br. μανθάνω lerne

ἔ-μἄϑ-ο-ν μἄϑ-ή-σομαι με-μάϑ-η-κα

29. St. πυθ Br. πυνθάνομαι erfrage, poet. πεύθομαι 🗓 2 έ-πυθ-ό-μην πεύσομαι πέ-πυσ-μαι

30. St. τυχ Pr. τυγχάνω treffe, poet. τεύχω bereite Cl. 2 έ-τυχ-0-ν τεύξομαι τε-τύχ-η-κα

poet. τέ-τευχ-α

**μαθ-η-τ**ό-ς

31. St. φυγ Pr. φυγγάνω fliehe, Rebenf. von φεύγω (Cl. 2). Anm. 1. In βαίνω (1) und δσφεαίνομαι (21) ift außerdem wie nach Cl. 4 ι eingedrungen (§ 253), ebenfo in περδαίνω (gewinne), das nur das Pf. πεκέρδηκα vom St. περδα, alle anderen Formen regelmäßig nach Cl. 4 bildet. — Die Verba Nr. 23—31, deren Stamm eine kurze Sylbe bildet, schieben außer dem angehängten αν noch einen Nasal ein. Ein großer Theil der Verba (Nr. 11—16, 18—22, 28 und 30) bildet entweder einige oder alle Tempora außer denen des Präsensftammes von einem Stamme auf ε (vgl. unten § 326).

Anm. 2. Als Beispiele der Nominalbildung mögen dienen: το βη-μα (Schritt, Tritt), ή φθί-σι-ς (Schwindsucht), δ κάμ-ατο-ς (Ermüdung), το λημ-μα (Annahme), ή λήθ-η (das Bergessen), ή τύχ-η (Glück, Bufall), und von Stämmen, die durch s erweitert sind: ἡ αἴσθ-η-σι-ς (Empsil-

dung), το αμάρτ-η-μα (Fehler), δ μαθ-η-τή-ς (Schüler).

§ 323

c) Die Sylbe ve tritt an folgende Stämme:

32. St. βυ Pr. βυνῶ ftopfe

 $\vec{\xi}$ - $\beta \vec{v}$ - $\sigma \alpha$   $\beta \dot{\vec{v}}$ - $\sigma \omega$   $\beta \dot{\epsilon}$ - $\beta v$ - $\sigma$ - $\mu \alpha \iota$ 

33. St. lx Pr. lnνουμαι tomme, poet. lnάνω nach § 322 tn-ό-μην εξομαι τη-μαι

In Profa fast nur Composita, besonders aquevovual

34. St. no Pr. novéw tiisse

έ-κυ-σα aber κυνή-σομαι

(auch ε-κύνη-σα)

noosnuvelv ist in Prosa regelmäßig

29. Ao. Opt. πεπύθοιτο (§ 257 D.)

§ 323 D. 32 [Herob. Bύνω]

<sup>27.</sup> Aor. λέλαχον (machte theilhaftig) [Fut. λάξομαι] Pf. λέλογχα

<sup>30. 311</sup> τείχω Ao. τετυπείν M. τετύποντο Pf. τέτυγμαι 3. Pl. τετεύχαται Ao. έτύχθην. Nebenf. des Brüsens τιτύσπομαι (§ 324 D. 37) ziele, bereite Ao. έτύχησα (traf § 326).

<sup>33.</sup> kno Ao. leoν (§ 268 D.) Part. lueros günftig (§ 316 D.) [ἀπίκαται Plepf. ἀπίκατο § 287 D.]

<sup>34.</sup> πύσσα

35. St. πετ βτ. πιτνέω auch πίτνω falle poet. Rebenf. bon πίπτω (§ 327, 15) ξ-πιτν-ο-ν

36. St. ύπ - εχ Pr. ύπισχνο ῦμαι verspreche (vgl. έχω § 327, 6) ὑπ-ε-σχ-ό-μην ὑπο-σχή-σομαι ὑπ-έ-σχη-μαι εθετήο ἀμπισχνοῦμαι habe an (auch ἀμπέχομαι) Ao. ἤμπισχον (M., Augment nach § 240) Inf. ἀμπισχεῖν.

# Sedfte Claffe ober Indoativelaffe.

Der Berbalftamm wird durch Anfügung von su zum Präsensstamme § 324 erweitert. Dies su tritt an vocalische Stämme (mit Ausnahme von 21) unmittelbar, an consonantische nach Einschiebung des Bindevocals 4. Mehrere (Nr. 2, 6, 7, 13, 14, 16, 20) der hieher gehörigen Berba derstärken außerdem noch den Präsensstamm durch eine mittelst des Boscals 4 vortretende Reduplication: γι-γνώ-σα-ω [lat. (g)no-sc-o].

Beil viele biefer Berba ein Anfangen ober Werben bezeichnen, heißt

biefe gange Claffe bie Inchoativelaffe.

### Stämme auf a.

(§ 316, 2)

2. St. δοα Pr. δι-δοά-σκ-ω laufe (nur in Zusammensetzungen) έ-δοα-ν δοά-σομαι δέ-δοα-κα

(§ 316, 3)

3. St. ήβα Pr. ήβά-σχ-ω werde mannbar (vgl. pube-sc-0) ηβη-σα

4. St. θνα (aus θαν) Pr. θνή-σα-ω fterbe

έ-θάν-ον θάν-ούμαι τέ-θνη-κα (§ 317, 3) (Präf. Ao. Fut. bei Attikern τεθνήξω θνη-τό-ς sterblich nur zusammengesett: ἀπο-) (§ 291)

36. βr. ὑπ-ίσχ-ο-μαι.

Dagu (gu a-c) die Berba:

37. St. άλιτ Pr. άλιταίνω (fündige) Ao. ήλιτον Med. άλίτοντο Part. Perf. άλιτήμενος (fündig)

38. St. ål φ Pr. ålφάνω erwerbe, Ao. ήlφον 39. åγινέω nur im Pr., führe, Rebenf. von äγω

40. έρυγγάνω britle, Ao. ήρυγον, im Braf. auch έρεύγομαι

41. St. χάδ βτ. χανδάνω umfasse, Ao. έχάδον δ. χείσομαι β. κέχανδα. § 324 D. 2 [διδρήσκω, έδρην]

5. St. ίλα Br. ίλά-σκ-ομαι verfohne mir, mache mir gewogen ελά-σά-μην ίλά-σομαι ελά-σ-θη-ν 6. St. μνα Br. μι-μνή-σχ-ω erinnere (M. erinnere mich) เ-้µทή-б-∂η-v ε-μνη-σα นขท์-ฮอ (M. poetifch) μέ-μνη-μαι μνη-σ-θή-σομαι [memini] με-μνή-σομαι 7. St. πρα Br. πι-πρά-σχ-ω verfaufe πέ-ποα-κα έ-πρά-θη-ν αποδώσομαι) πέ-ποα-μαι

(Statt bes Ao. u. F. ansdounv πε-πρά-σομαι

8. St. φα Br. φά-σχ-ω fage, vgl. φη-μί § 312, 5 9. St. za und zav Br. za-ou-w öffne ben Mund γάν-ουμαι κέ-γην-α. έ-χαν-ον

# Stamm auf &.

10. St. άρε Br. άρέ-σχ-ω gefalle ήρε-σα αρέ-σω

(ηρέ-σ-θη-ν).

## Stämme auf o.

11. St. βιω Pr. (άνα) βιώ-σχ-ο-μαι lebe (wieder) auf  $(\alpha \nu) \varepsilon - \beta i \omega - \nu$  (§ 316, 13) (αν)ε-βιω-σά-μην belebte (wieber) vgl. § 329

12. St. βλω Br. (aus μολ § 51 D.) Br. βλώ - σπ - ω gehe (poet.) έ-μολ-ον μολ-ουμαι

13. St. βρω Pr. βι-βρώ-σκ-ω verzehre

βέ-βοω-κα (Bart. βεβοώς § 317, βέ-βοω-μαι D. 16)

14. St. γνω Br. γι-γνώ-σκ-ω (auch γινώσκω) erfenne Mat. (g)no-sc-o

έ-γνω-ν (§ 316, 14) γνώ-σομαι έ-γνω-κα έ-γνώ-σ-θη-ν έ-γνω-σ-μαι γνω-σ-τό-ς

<sup>5.</sup> bgl. § 312 D. 15

<sup>6.</sup> Som. auch regelm. μνάομαι, Fut. μνήσομαι

<sup>7.</sup> bgl. πέρνημι § 312 D. e [πεποήσθαι, ἐπρήθην] 10. Med. άρέσκομαι verföhne Ao. άρέσσατο [άρεστός]

<sup>12.</sup> Pf. μέ-μ-β-λω-κα (vgl. § 51 D. und § 282 D.)

<sup>13.</sup> Ao. έ-βρω-ν (§ 316 D. 23). Rebenf. des Pr. βεβρώθω [κατ-ε-βρώθη]

<sup>14.</sup> Ββαδί. γνω-τό-ς

15. St. θοω (aus θοο) Pr. θοώ-σκ-ω springe β-θορ-ον θορ-ονμαι

16. St. τοω Pr. τι-τοώ-σχ-ω vermunde

έ-τρω-σα τρώ-σω τέ-τρω-μαι έ-τρώ-θη-ν

17. St. άλ und άλω Pr. άλ-ί-σα-ομαι werde gefangen ξ-άλω-ν άλώ-σομαι ξ-άλω-κα vd. ηλω-κα ηλω-ν (§ 316, 12) (vgl. § 237)

18. St. άμβλ und άμβλω Br. άμβλ-1-σκ-ω ημβλω-σα ημβλω-κα

19. St. ἀναλ und ἀναλω Pr. ἀναλ-ί-σκ-ω verwende Rebenf.

ἀναλόω
ἀνάλω-σα οδ. ἀνήλωσα ἀνᾶλώ-σω { ἀνάλω-κα (M.) | ἀνᾶλώ-θη-ν
αιιά ἡνάλω-σα | ἀνήλω-κα (M.) | ἀνηλώ-θη-ν.

### Stamm auf ..

20. St. πι Pr. πι-πί-σα-ω tränke, vgl. πί-ν-ω § 321, 4 ε-πί-σα πί-σω

## Stämme auf v.

21. St. nv Br. nv-l-on-w (Dt.) empfange

22. St.  $\mu \in \vartheta v$  Pr.  $\mu \in \vartheta \acute{v} - \sigma \varkappa - \omega$  mache trunten, Med. werde trunten  $\acute{\epsilon}$ - $\mu \acute{\epsilon} \vartheta \check{v} - \sigma \omega$   $\acute{\epsilon}$ - $\mu \in \vartheta \acute{v} - \sigma - \vartheta \eta - v$ .

# Confonantifche Stämme.

23. St. αμπλακ Br. αμπλακ-ί-σκ-ω fehle (poet.)

ημπλάκ-ου αμπλάκ-ή-σω

24. St. (ἐπ)αὐο Br. (ἐπ)αὐο-ί-ση-ομαι genieße

βηί. ἐπαυρ-έσθαι

26. St. στε φ Pr. στε φ - ί - σπ - ω beraube (Nebf. στεφώ, M. στέφ-ομαι bin beraubt)

 $\dot{\epsilon}$ -στέρ-η-σα στερ-ή-σω  $\dot{\epsilon}$ -στέρ-η-κα  $\dot{\epsilon}$ -στερ-ή-ση-ν στερ-ή-σομαι ( $\mathfrak{P}\mathfrak{a}\mathfrak{f}\mathfrak{f}$ .)  $\dot{\epsilon}$ -στέρ-η-μαι ( $\dot{\epsilon}$ -στέρ-η-ν)

16. Rebenf. τρώ-ω

26. Ao. 3nf. στερέσαι

<sup>15. 3.</sup> Pl. Fut. δοφέονται [Nebenf. δόφ-νν-μαι nach § 319]

<sup>24.</sup> Ao. έπηύρον 3η. έπαυρείν Fut. έπαυρήσομαι

27. St. αλυκ Pr. αλύ-σκ-ω meide (poet.) ηλυξα αλύξω

28. St. διδάχ Pr. διδά-σα-ω lehre

 $\dot{\epsilon}$ -δίδαξα (M.) διδάξ $\omega$  (M.) δε-δίδαχ-α  $\dot{\epsilon}$ -δι-δάχ-θη-ν δε-δίδαγ-μαι δι-δακ-τό- $\varsigma$ 

29. St. λάπ \$τ. λά-σπ-ω ertöne, rede (poet.) ξ-λάπ-ον λαπ-ή-σομαι { λέ-ληπ-α ξ-λάπ-η-σα (λέ-λāπ-α)

Anm. 1. Die drei letzten Stämme unterdrücken bor ox einen Kehllaut. Mehrere der angeführten Stämme bilden einen Theil der Tempora durch Anfügung von e an den Stamm (vgl. § 322 Anm. und § 326), namentlich Nr. 23, 25, 26, 29.

Anm. 2. Als Beispiele der Nominalbildung mögen dienen: δ δάνα-το-ς (Tod), τὸ μνη-μεῖο-ν (Denkmal), ὁ αὐτό-μολ-ο-ς (Ueberläuser), ἡ γνώ-μη (Meinung), ἡ ᾶλω-σι-ς (Eroberung), ὁ διδάσκ-αλο-ς (vom Bräsensstamme, Lehrer), ἡ διδαχ-ή (vom Berbalstamme, Lehre) und von Stämmen, die durch ε erweitert sind: τὸ εῦρ-η-μα (Fund), ἡ στέρη-σι-ς (Beranbung).

### Siebente Classe ober E-Classe.

§ 325 Ein kürzerer Stamm wechselt mit einem durch & erweiterten.

A. Der erweiterte Stamm auf & ist der Präsensstamm, der kürzere die Grundsorm für die übrige Tempusbildung.

<sup>28.</sup> Nebenft. da Ao. dedaor lehrte (§ 326 D. 40)

<sup>29.</sup> ion. Nebenf. ληκέω (§ 325) Fem. Part. Pf. λελἄκυῖα. Dazu die besonderen Berba:

<sup>30.</sup> St. άλδα Pr. άλδήσκω werbe groß, Nebenf. άλδαίνω Ao. ήλδανον machte groß

<sup>31.</sup> St. nle Pr. ninlifono Nebenf. von naleo rufe

<sup>32.</sup> St. φαν Pr. [φαύ-σκ-ω] πτ-φαύ-σκ-ω zeige (M.)

<sup>33.</sup> St. άπαφ (aus άφ) Pr. άπ-αφ-ί-ση-ω betriige, Ao. ήπαφον Coniάπάφω Med. Opt. άπαφοίμην

<sup>34.</sup> St. ἀς Pr. ἀς-ας-ί-σι-ω füge, Ao. ἦςαςον (fügte und fügte mich) Pf. ἄςηςα (bin gefügt, paffe) Fem. Part. ἀςὰςνῖα Part. M. ἄςμενος paffend, fchw. Ao. ἦςσα (fügte) Ao. P. ἄςθην

<sup>35.</sup> St. in Pr. &-t-on-w mache gleich, vergleiche. Bgl. § 317 D. 7

<sup>36. 3</sup>mpf. lone(v) er fprach

<sup>37.</sup> St. τυχ (vgl. § 322, 30) Br. τιτύσκομαι ziele, bereite.

1. St. γαμ Br. γαμέ- w heirathe (Act. uxorem duco Med. nubo) ε-γημα (M.) γάμ-ω (M.) γε-γάμ-η-κα γε-γάμ-η-μαι 2. St. vno Br. vno e-w freue mich (boet.) in Brofa allein üblich ift: yé-ynd-a bin erfreut 3. St. don Br. done- w icheine δόξω 3. S. M. δέ-δοχ-ται έ-δόγ-θη ĕ-δοξα δοχ-ή-σω u. f. w. bei Dichtern έ-δόκ-η-σα 4. St. nvo Br. nvoé-w und núgw treffe ₹-×νο-σα πύρ-σω and regelmäßig exionsa u. f. w. 5. St. μαρτυρ Br. μαρτυρέ-ω bin Zeuge M. μαρτυρομαι mache zum Beugen meift regelmäßig μαρτυρ-ήσω u. f. w. aber Ao. Med. auch έ-μαρτυράμην 6. St. Evo Br. gvośw ichere Dt. goonar i-ξυοά-μην ε-ξύρ-η-μαι 7. St. nar Br. naré-oual effe (poet.) έ-πασαμην πέ-πασ-μαι 8. St. φιφ Br. φιπτ-έ-ω und φίπτ-ω (nad) § 249) ichleudere ε-δδιφ-α [ ε-δρίφ-η-ν ε-οδίψα δίψω E- 6614- Hai έ-βρίφ-θη-ν διφ-θή-σομαι 9. St. de Br. de foge (bas Mugm., nach § 237 in ber Regel fpllabifch, fehlt bisweilen) ώσω M. (ώθήσω) ε-ωσ-μαι έ-ώσ-θη-ν ž-ωбα (M.)

§ 325 D. 1. Fut, yau-éw 3. S. Fut. Med. yauégostal wird verheirathen

2. Νο. ἐγήθησα

50m. κύφομαι
 [ξυρεῦνται]

7. ἐπάσσατο

8. 3. S. Ppf. Dt. έφέφιπτο

9. ωσα [ωσμαι] Dazu:

a) St. γεγων Pr. γεγωνέ-ω auch γεγων-ί-σκω rufe, Pf. γέγωνα 3. S. Ppf. έγέγωνε (§ 283 D.) Fut. γεγωνήσω

b) St. δάτ Pr. δατέ-ομαι vertheile, F. δάσομαι No. δάσσατο Pf. δέδασται

c) St. δουπ Br. δουπέ-ω ertöne, Ao. έ-(γ)δούπη-σα Pf. δέ-δουπ-α

d) St. εll, έl Pr. εllé-ω bränge, Impf. ἐείλεον (§ 237) Ao. 3. Bl. ἔλσαν Inf. ἔλσαν und ἐέλσαι (§ 34 D. 4) Pf. M. ἔελμαι Ao. B. ἐάλην (§ 295) 3. Bl. ἄλεν Inf. ἀλήμεναι

e) St. nelad Br. nelade-w tone, Bart. nelad-wr

f) St. neut Br. neuté-w steche, Ao. Inf. név-sai

g) St. ατυπ βr. ατυπέ-ω jchalle, Ao. έατύπ-ον

h) [Br. niego und niege-w briide, Mo. eniesa]

Anm. Der Stamm mit s erstreckt sich in einigen Verben noch weiter als auf den Präsensstamm. Beispiele der Rominalbildung: δ γάμ-0-ς (Hochzeit), ή δόξα (Schein, Ruf), τὸ μαρτύρ-10-ν (Zeugniß) ή δ-01-ς oder δθη-01-ς (Stoß).

§ 326 B. Der fürzere Stamm ift ber Prafensftamm, ber erweiterte auf e bie Grundform für die übrige Tempusbilbung.

10. St.  $\alpha l\delta(\varepsilon)$  Pr.  $\alpha l\delta$  - 0  $\mu$   $\alpha l$  (poet.) neben  $\alpha l\delta \acute{\epsilon}$  - 0  $\mu$   $\alpha l$  st. mich (§ 301)

11. St. άλεξ(ε) Pr. άλέξ-ω wehre ab εξάμην άλεξ-ή-σομαι (auch άλεξομαι)

12. St. άχθ(ε) Pr. άχθ-ο μαι ärgere mich άχθέ-σομαι

ἠχθέ-σ-θη-ν ἀχθε-σ-θή-σομαι

13. St. βοσκ(ε) Pr. βόσκ-ω weide βοσκή-σω vom St. βο: Bbadj. βο-τό-ς
 14. St. βουλ(ε) Pr. βούλ-ομαι will (Augm. § 234)

βουλή-σομαι βε-βούλη-μαι έ-βουλή-θη-ν

15. St.  $\delta \varepsilon(\varepsilon)$  Pr.  $\delta \varepsilon'-\omega$  ermangle ( $\delta \varepsilon \overline{\iota}$  man muß) M.  $\delta \varepsilon'$  de  $\omega$  bedat  $\varepsilon'-\delta \varepsilon'$  de  $\omega'$  de  $\omega'$ 

16. St. έρ(ε) Pr. nicht üblich, statt dessen έρωτάω frage ήρ-ό-μην έρή-σομαι

fragte, Inf. έρέσθαι

17. St. έδδ(ε) Pr. έδδ-ω gehe fort ηδδη-σα έδδή-σω ήδδη-πα

18. St.  $\varepsilon \dot{v} \delta(\varepsilon)$  Pr.  $\varepsilon \ddot{v} \delta - \omega$  schlafe (meist nad  $\varepsilon \dot{v} \delta \omega$  Augm.  $\S$  240) (nad)  $\varepsilon \dot{v} \delta \dot{\eta} - \sigma \omega$  Bbadj. (nad)  $\varepsilon \dot{v} \delta \dot{\eta} - \tau \dot{\varepsilon} o - v$ 

i) St. διη Pr. διγέ-ω fcaubere, Pf. έδδιγα

1) St. gil Br. gile-w liebe, Ao. έφιλά-μην, 3mp. gilai

n) St. yo Br. yoá-w wehtlage, Ao. &-yo-ov

k) St. στυγ Pr. στυγέ-ώ haffe, fcheue, Ao. έστυγον und στυγήσαι, έστυξα mache furchtbar

m) Br. χοαισμέω helfe, Ao. έχραισμον (vgl. § 257 D. 3) und χοαίσμησα. Außerdem merke man hier drei Berba auf αω mit beweglichem α:

o) St. µ ан Pr. µпиа-о-µаг blöde, Pf. µе-µпи-а µеµапога Ао. Е-µап-ог

p) St. µvn Br. µvná-o-µai brille, Pf. µέ-µvn-a Ao. έμνα-ov.

<sup>§ 326</sup> D. 10. ήδέσατο Jmper. αίδεσσαι Fut. αίδέ-σομαι Ao. B. 3. Bi. αίδεσθεν
11. άλαλκον (§ 257)

<sup>14.</sup> Pr. βόλεται Smpf. έβόλοντο Pf. βέβουλα

<sup>15.</sup> Ao. έδεύησα, einmal δησα (entbehrte), auch Pr. δεύομαι

<sup>16.</sup> Br. είρομαι Kut. είρήσομαι

19. St. έψ (ε) Pr. έψ - ω toche ηψη-σα έψή-σομαι ηψη-μαι ηψή-θη-ν Βbadj. έφθός, έψητός

20. St.  $\vartheta \varepsilon \lambda(\varepsilon)$  od.  $\dot{\varepsilon}\vartheta \varepsilon \lambda(\varepsilon)$   $\mathfrak{Pr}$ .  $\vartheta \dot{\varepsilon}\lambda - \omega$  oder  $\dot{\varepsilon}\vartheta \dot{\varepsilon}\lambda - \omega$  will  $\dot{\eta}\vartheta \dot{\varepsilon}\lambda\eta - \sigma\alpha$  ( $\dot{\varepsilon}$ ) $\vartheta \varepsilon \lambda\dot{\eta} - \sigma\omega$   $\dot{\eta}\vartheta \dot{\varepsilon}\lambda\eta - \mu\alpha$ 

21. St. ίζ(ε) reiner St. έδ Pr. ίζ-ομαι setze mich, auch ίζάνω nach Cl. 5, vgl. έζομαι

έ-καθισάμην καθιζή-σομαι und καθεδ-ούμαι (§ 263) (§ 240)

Das Activ καθίζω sețe hat Ao. έ-κάθισα (auch καθίσα), Fut. καθιῶ (§ 263).

22. St. κλαυ und κλαι ε Pr. κλαί-ω, κλάω weine (vgl. § 253) ε-κλαυ-σα κλαιή-σω neben κλαύ-σομαι poet. κέκλαυμαι

23. St. μαχ(ε) Βτ. μάχ-ομαι tampfe

έ-μαχε-σάμην μαχ-ούμαι (§ 263) με-μάχη-μαι

24. St.  $\mu \in \lambda(\varepsilon)$  Pr.  $\mu \notin \lambda \in \iota$  μοι es liegt mir daran, M.  $(\ell \pi \iota) \mu \notin \lambda$ ομαι, auch  $\ell \pi \iota \mu \in \lambda$ οῦμαι forge  $\ell \in \mu \notin \lambda \eta$ -σε  $\ell \in \mu \in \lambda \eta$ -σε  $\ell \in \mu \in \lambda \eta$ -νε  $\ell \in \lambda \eta$ -νε  $\ell \in \lambda \eta$ -νε  $\ell \in \lambda \eta$ -σομαι

25. St.  $\mu \in \lambda \lambda(\varepsilon)$  Pr.  $\mu \not\in \lambda \lambda - \omega$  bin im Begriff, zaudere (Augm. § 234)  $\mathring{\eta}$ - $\mu \not\in \lambda \lambda \eta$ - $\sigma \omega$  Bbabj.  $\mu \in \lambda \lambda - \eta$ - $\tau \not\in o$ - $\nu$ 

26. St.  $\mu \, \varepsilon \, \nu \, (\varepsilon)$  Pr.  $\mu \, \varepsilon' \, \nu \, - \omega$  bleibe [maneo, mansi] poet. Nbf.  $\mu \ell \mu \nu \omega$   $\varepsilon \, - \mu \varepsilon \, \nu \alpha$   $\mu \varepsilon \, \nu \, - \omega$  Bbadj.  $\mu \varepsilon \, \nu \, - \varepsilon \, - \tau \, o' \, s$ 

27. St. μυζ(ε) Br. μύζ-ω fauge ἐ-μύζη-σα μυζή-σω

28. St. veu(e) Br. véu- w theile gu

 $\vec{\epsilon}$ -νειμα ( $\mathfrak{M}$ .) νεμ- $\vec{\omega}$  ( $\mathfrak{M}$ .) νε-νέμη-κα ( $\mathfrak{M}$ .)  $\vec{\epsilon}$ -νεμή- $\vec{\partial}$ η-ν νεμη-τέο-ν

29. St.  $\delta \, \xi(\varepsilon)$  reiner St.  $\delta \, \delta$  [lat. od-or] Pr. ő $\xi$ - $\omega$  rieche (intransit.)  ${}^{\omega} \xi \eta$ - $\sigma \alpha$   ${}^{\omega} \xi \eta$ - $\sigma \omega$   ${}^{\omega} \delta - \omega \delta - \alpha$  (§ 275 D. 1)

30. St. ο l (ε) Pr. ο l - ο μ α ι meine (vgl. § 244, 4) ο lή-σομαι φή-θη-ν

19. [3mpf. &\psi

μαχέ-ομαι βατι. μαχειόμενος οδ. μαχεούμενος Fit. μαχήσομαι Πο. μαχήσατο 3πf. μαχέσασθαι

<sup>24.</sup> Bf. μέμηλε βρf. μεμήλει βf. M. μέ-μ-β-λε-ται (βρf. -το) § 51 D.

<sup>29.</sup> Pf. μέμονα bin gesonnen, strebe = μέμαα § 317, 9

<sup>30.</sup> Br. όt-ομαι, όt-ω, Ao. Dt. όtσατο, Ao. B. ώtσθην

31. St. ο ίχ(ε) Pr. ο ίχ-ο μαι bin fort ο διγήσομαι ο δίχ-ωκ-α (poet.)

(οίχ-ων-α mit unregelmäßiger Reduplication [§ 275] für οίχ-ωχ-α, vgl. § 53)

32. St. δφειλ(ε) reiner St. δφελ Pr. δφείλω bin schuldig (§ 253 Anm. vgl. § 322, 22)

ἄφελ-ον (utinam) ὀφειλή-σω ἀφείλη-κα ἀφειλή-θη-ν ἀφείλη-σα

33. St. περδ(ε) Br. πέρδομαι, felten Act. ε-παρδ-ον παρδή-σομαι πέ-πορδ-α

34. St. π(ε)τ(ε) Br. πέτ-ομαι fliege vgl. § 316, 5 έ-πτ-ό-μην πτή-σομαι (§ 257) poet. πετήσομαι (§ 257, 2)

35. St. δυ(ε) Br. δέω fliege (§ 248)

δυή-σομαι ε-όδύη-κα ε-όδύη-ν

Seltne Rebenformen έ-δδευ-σα (§ 260, 2), δεύσομαι 36. St. στιβ(ε) Br. στείβ-ω trete

έ-στίβη-μαι

37. St. τυπτε r. St. τυπ (§ 249) Pr. τύπτω fclage ἔ-τυπ-ον (felten) τυπτή-σω (M.) τέ-τυμ-μαι poet. ἐ-τύπ-η-ν

38. St. χαιφε r. St. χαφ Pr. χαίφω freue mich (§ 253) χαιφή-σω κε-χάφη-κα ε-χάφη-ν [ κε-γάφη-μαι γαφ-τέσ-ν

poet. { πε-χάρη-μαι πέ-χαρ-μαι

Anm. Das e erstreckt fich balb auf die ganze Tempusbildung außer dem Bräsens, bald nur auf einen Theil derselben, wird bald dem reinen,

<sup>31.</sup> Bf. olynna [olynnai], Nebenf. des Praf. oly-vé-w nach § 323

<sup>32. 3</sup>mpf. apellov § 253 D.

<sup>37.</sup> ἔτυψα

<sup>38.</sup> Part. Pf. πεχαρηώς Fut. πεχαρήσω (M.) Ao. χήρατο und 3. Pl. πεχάροντο § 257 D.

Dazu

<sup>39.</sup> St. ald(s) Br. ald-ouar werde beil, Rut. aldn-couar

<sup>40.</sup> St. δα Ao. δέδαον (§ 257 D.) (lehrte) Ao. M. Inf. δεδάασθαι (fennen Iernen) Ao. B. έδάην (lernte), dazu Fut. δαήσομαι Pf. δεδάηκα Part. Berf. δεδαώς

<sup>41.</sup> St. nηδ(ε) Pr. nήδ-ω betrilbe, Fint. nηδή-σω Pf. nέ-nηδ-α (bin beforgt) nεκαδήσομαι. — Bon einem andern St. Ao. nέ-καδ-ον (§ 257 D. 2) (bestaubte), Fint. nεκαδήσω, nεκάδ-οντο (wichen zurück) [lat. cedo]

<sup>42.</sup> St. μεδ (ε) Br. μέδ-ω und μεδέω malte, Dr. gebente, Fut. μεδή-σομαι

<sup>43.</sup> St. πιθ Pr. πείθω überrede, Fut. auch πιθήσω Part. Ao. πιθήσας

<sup>44.</sup> St. το g(ε) Ao. έ-τος-ον und έ-τόςη-σα durchbohrte, Fut. τετοςήσω.

bald dem schon verstärkten Stamme hinzugefügt:  $\mu \varepsilon \nu - \varepsilon$ ,  $\sigma \tau \iota \beta - \varepsilon$  —  $\iota \zeta \varepsilon$ ,  $\delta \zeta \varepsilon$ ,  $\tau \nu \pi \tau \varepsilon$ . Dieselben Berschiedenheiten zeigt die Rominalbildung:  $aldi-\mu \omega \nu$  (züchtig),  $\dot{\eta}$   $\beta o \dot{\nu} \lambda \eta - \sigma \iota - \varsigma$  (voluntas), &  $\partial \varepsilon \lambda \dot{\eta} - \mu \omega \nu$  (freiwillig),  $\dot{\delta}$   $\mu \alpha \gamma \eta - \tau \dot{\eta} - \varsigma$  (Rämpfer),  $\dot{\eta}$   $\mu \dot{\varepsilon} \lambda \lambda \eta - \sigma \iota - \varsigma$  (Bögerung),  $\mu \dot{\omega} \nu - \iota \mu \sigma - \varsigma$  (bleibend),  $\dot{\delta}$   $\nu \dot{\nu} \mu - \sigma - \varsigma$  (Gesex),  $\dot{\eta}$   $\dot{\delta} \dot{\sigma} - \mu \dot{\eta}$  (Geruch),  $\dot{\eta}$   $\chi \alpha \varrho - \dot{\alpha}$  (Frende).

## Achte Classe ober Mischelasse.

Mehrere wesentlich von einander perschiedene Stämme verbinden § 327

1. Präs. al  $\varrho$  é- $\sigma$  nehme (M. wähle), Stämme al  $\varrho$  e und él ell-ov (§ 236) al  $\varrho$  of  $\sigma$  hop-ka hop-v al  $\varrho$  ell-op al  $\varrho$  of  $\sigma$  al  $\varrho$  ell-op al  $\varrho$  ell-op al  $\varrho$  al  $\varrho$  e

2. Praj. έρχ-ομαι gehe, komme, Stamme έρχ und έλ(v) θ ηλθ-ον έλεύ-σομαι (poet.) έλ-ήλυθ-α (§ 275)
Επρ. έλθέ (§ 333, 12)

Inf. ELDETV

Ms Ind. Hut. dient in Prosa eiu; i'w, tocuc, tévac ist Conj. u. s. w. des Präsens.

3. Präf.  $\ell \varrho \delta - \omega$  and  $\ell \ell \xi - \omega$  thue (poet.), Stämme  $\ell \varrho \delta$ ,  $\ell \varrho \gamma$ ,  $\ell \ell \gamma$   $\ell \ell \ell \omega$   $\ell \ell \ell \omega$   $\ell \ell \ell \omega$ 

Anm. Der ursprüngliche Verbalstamm ist  $F\varepsilon \, \varrho \, \gamma$ , daher rò  $F\varepsilon \, \varrho \, \varphi$ -o- $\nu$  (§ 34 D.), attisch  $\varepsilon \, \varrho \, \varphi$ -o- $\nu$  (Werk), aus  $(F) \varepsilon \, \varrho \, \gamma$  entstand durch Hinzutritt der Präsenserweiterung  $\iota$  (Cl. 4)  $(F) \varepsilon \, \varrho \, \gamma$ - $\iota$ - $\omega$  und daraus  $\varepsilon \, \varrho \, \delta$ - $\omega$ . Indem aber Wetathefis eintrat, ward aus  $F\varepsilon \, \varrho \, \gamma \, F\varrho \, \varepsilon \, \gamma$ , mit Absall des  $F\varrho \, \varepsilon \, \gamma$ , wobon das regelmäßige Präsens nach Cl. 4  $\varrho \, \varepsilon \, \varepsilon \, \omega$  d. i.  $\varrho \, \varepsilon \, \gamma \, \iota$ - $\omega$  santet (§ 251).

5. Präs.  $\tilde{\epsilon}\pi$  - 0  $\mu$   $\alpha$   $\iota$  folge (Jmpf.  $\epsilon$ l $\pi$ 0 $\mu$ 1 $\nu$  § 236) Stämme  $\epsilon$  $\pi$  und  $\sigma(\epsilon)\pi$ 

έ-σπ-όμην ξψομαι

<sup>§ 327</sup> D. 1. [ἀραίρητα, ἀραίρημαι § 275] Bbabj. έλ-ε-τό-ς

 <sup>2.</sup> Ao. ἤλυθον βf. εἰλήλουθα (§ 317 D. 13) βart. ἐληλουθώς

 <sup>[</sup>Pr. ξοδ-ω] Pf. ξοργα (§ 275 D. 2) Ppf. ξώργειν Ao. ξοξα und ξρεξα,
 A. P. δεχθείς

<sup>4.</sup> Br. έσθω und έδω Inf. έδ-μεναι Bf. έδ-ηδ-α Med. έδήδοται

<sup>5.</sup> Pr. Act. επω bin beschäftigt, Ao. έ-σπ-ο-ν Inf. σπείν Part. σπών Fut.

Conj. σπω-μαι (aber έπί-σπωμαι)

Imp. σπου (aber έπί-σπου) Inf. σπέσθαι, Part. σπόμενος.

Anm. Der ursprüngliche Stamm ist  $\sigma \in \pi$ , woraus  $\ell \pi$  durch Schwäschung des  $\sigma$  in den spir. asp. entstanden ist ( $\S$  60 b).  $\ell$ - $\sigma \pi$ - $\delta$ - $\mu \eta \nu$  ist ursprünglich ein reduplicirter Aorist ( $\S$  257), steht also mit Synkope ( $\S$  61 c) statt  $\sigma \epsilon$ - $\sigma$ ( $\epsilon$ ) $\pi$ - $\sigma$ - $\mu \eta \nu$ . Später siel die Sylbe  $\ell$  wie das Angement außer im Indicativ ab.

6. Präs.  $\ddot{\epsilon}\chi$ - $\omega$  habe, halte (Jmpf.  $\epsilon l\chi o\nu$  § 236), Nebenf.  $l\sigma\chi\omega$  Stämme  $\dot{\epsilon}\chi$  und  $\sigma\chi(\epsilon)$ 

έ-σχ-ον faste 1. Εξω (M.)

ω (M.) έν-τό-ς

2. σχή-σω (M.) ἔ-σχη-κα σχε-τό-ς ἔ-σχη-μαι

Anm. 1. Die weiteren Formen der Aoriste έσχου, Μ. έσχόμην sind: Act. Conj. σχώ Opt. σχοίην od. σχοίμι Jmp. σχές Jns. σχείν (aber παφά-σχω) (aber παφά-σχοιμι) (§ 316, 11) Part. σχών (aber παφά-σχες)

M. Conj. σχώμαι Opt. σχοίμην (aber παρά-σχωμαι)

3mp. σχοῦ 3nf. σχέσθαι (aber παρά-σχου) Bart. σχόμενος

Anm. 2. Der ursprüngliche Stamm ist σεχ, woraus έχ burch Schwächung bes σ in den spir. asper entstanden ist (§ 60 b). Aus σεχ ward durch Syntope έ-σχ-ο-ν, durch Metathesis σχε, wodon σχέ-ς, έ-σχη-να. Aus έχ ging das Futurum έξω und das Verbaladj. έκ-τό-ς herdor, während im Präsensstamm der spir. asp. sich wegen der Aspirata der folgenden Sylbe (§ 53 b Anm.) in den spir. lenis verwandelte: έχ-ω statt έχ-ω. Bgl. auch ύπ-ισχνέομαι und άμπ-ισχνέομαι § 323, 36.
— Sämmtliche Stammformen tehren in der Rominalbildung wieder: τὸ σχη-μα (Haltung, Gestalt), ἡ έξι-ς (Haltung, Verhalten), ἐχ-υφό-ς (haltbar, fest).

7. Präs. μίσγ-ω mische (misc-eo), Stämme μισγ und μιγ Nbs. μίγνυμι § 319, 18

8. Präj. δοάω (M.) sehe (Augm. § 237), Stämme δοα, εδ, δπ είδ-ον (M.) ὄψομαι ξε-ώοᾶ-κα ἄφ-θη-ν ζmp. εδέ M. εδοῦ (2. S. ὄψει) ξοπ-ωπ-α (§ 275 poet.) (§ 333, 12)

έφω. Zu έσπόμην Imp. σπείο, mit erhaltener Reduplicationssylbe έσπωμαι, έσποίμην, έσπέσθαι, έσπόμενος. — [Ao. P. περι-έφ-θη-ν wurde behan= belt, zu περιέπω]

<sup>6.</sup> Pf. δχ-ων-α (§ 326, 31) Pf. M. δγμαι 3. Pl. Ppf. (έπ-)ώχατο

Ao. loo (M.) ſchw. Ao. M. ĉείσατο und είσατο Bart. ξεισάμενος zum Braj. είδομαι (ſcheine, gleiche) vgl. § 34 D. 4. — Als Kirzere Rebenform

 $\mathfrak{J}\mathfrak{n}\mathfrak{f}.\ \emph{id-e}\emph{i}\emph{v} \qquad \left\{ \begin{array}{ll} \emph{\'e}\acute{\omega}\varrho\ddot{a}\emph{-}\mu\alpha\iota & \emph{\'e}\acute{\sigma}\emph{-}\emph{v}\acute{\sigma}\emph{-}\emph{s} \\ (\emph{\'e}\acute{\psi}\acute{\alpha}\mu\eta\emph{v}) & \emph{\'e}\acute{\mu}\emph{-}\mu\alpha\iota & \emph{\'e}\acute{\sigma}\emph{-}\emph{s} \\ \phantom{\mathfrak{h}}\acute{\nu}\acute{\mu}\acute{\mu}\mu\alpha\iota & \emph{\'e}\acute{\sigma}\acute{\sigma}\emph{-}\emph{v}\acute{\sigma}\emph{-}\emph{s} \end{array} \right.$ 

Anm. Der Stamm  $l\delta$  lautete ursprünglich  $F_l\delta$  (§ 34 D.) bgl. vid-e-0, der Ind. Ao. also  $\dot{\epsilon}$ - $F_l\delta$ -o- $\nu$ , mit syllabischem Augment, constrairt  $\dot{\epsilon}l\delta$ -o- $\nu$ , aber Conj.  $l\delta$ - $\omega$ , Opt.  $l\delta$ -oi- $\mu$ l. Das Pf. dieses Stammes ist olda ich weiß (§ 317, 6). — Alle drei Stämme sinden sich anch in der Rominalbildung:  $\dot{\tau}\delta$   $\delta \rho \ddot{c}$ - $\mu \alpha$  (Schauspiel),  $\dot{\tau}\delta$   $\dot{\epsilon}l\delta$ -og (Ansehn, Gestalt),  $\dot{\eta}$   $\delta \psi_{l}$ -g (Sehkrast),  $\dot{\tau}\delta$   $\delta \mu$ - $\mu \alpha$  (Blick, Auge).

9. βτάς. πάσχ-ω leide, Stämme πασχ, παθ(ε), πενθ ε-πάθ-ον πεί-σομαι πέ-πονθ-α παθη-τό-ς
(ft. πενθ-σομαι § 50)

Anm. Bon ben fürzeren Stämmen die Romina: τὸ πάθ-og (Leid), τὸ πένθ-og (Traner).

10. βτάς. πίν-ω trinte, Stämme πιν, πι, πο vgl. § 321, 4 ξ-πι-ον ξ. πί-ομαι (§ 265) πέ-πω-κα ἐ-πό-θη-ν βπρ. πτ-θι § 316, 15 πέ-πο-μαι πο-τό-ς

Anm. Bom Stamme πο die Romina: ὁ πό-τη-ς (potor), ἡ πόσι-ς (po-tio), τὸ πο-τήριο-ν (po-culu-m).

11. Präs. τρέχ-ω laufe, Stämme τρεχ, δραμ und δραμε ε-δράμ-ον δράμ-ουμαι δε-δράμ-η-κα θρεκ-τέο-ν
(θρέξομαι) (54 c.)

Anm. Romina von beiden Stämmen: δ τραχ-ό-ς (Rad), δ δρομ-εύ-ς (Läufer).

12. Präs.  $\varphi \not\in \varrho - \omega$  trage [fero], Stämme  $\varphi \not\in \varrho$ ,  $\varepsilon v \not\in (\gamma) \varkappa$ , o  $\ell$   $\eta v \not\in \gamma \varkappa - ov$  o  $\ell - \sigma \omega$   $\varepsilon v - \eta v \circ \chi - \alpha$  o  $\ell - \sigma - \vartheta \eta - \sigma \circ \mu \alpha \iota$  (§ 275) o  $\ell - \sigma - \sigma \circ \varphi - g$   $\eta v \not\in \chi - \vartheta \eta - v$ 

(§ 269) ο l-σομαι έν-ήνεγ-μαι ένεχ-θή-σομαι

Anm. Bom Stamme φεο die Romina: τὸ φέο-ε-τρο-ν (Bahre), ὁ φόρ-ο-ς (Beitrag, Stener), ὁ φόρ-το-ς (Laft).

13. Aprift elnov sprach, Stämme ein, eg und de

des St. δ ρ α findet sich b. Hom. der St. δ ρ (Fog), davon 3. Pl. Praf. έπλ δ ρ-0-νται (sie beaufsichtigen), 3. S. Ppf. έπλ δ ρώρει. — [Herod. δ ρ έω Imps. ῶρων].

<sup>9. 2.</sup> Pl. Perf. πέποσθε (§ 317, D. 14) Part. πεπάθυῖα

<sup>11.</sup> έθρεξα [δραμέσμαι] δέδρομα

 <sup>2.</sup> Bl. Imp. Bräs. φέρ-τε [lat. ferte], συμφερτός. — Ao. ηνεικα (M.)
 3. S. Opt. ἐνείκαι (ἐνείκοι) [Βς. ἐνήνειγμαι, Ao. ἠνείχθην]. — Imp.
 Ao. οἴσε Inf. οἰσέμεναι (§ 268 D.) [ἀνοῖσαι]

<sup>13.</sup> Pr. είοω (Cl. 4, d) [Ao. P. είο-έ-θη-ν] έειπον [Inf. είπαι]. — Bon Curtius: Grammatit. 12. Aust.

Anm. Der Stamm elm ist durch Contraction aus è-en, und è-en aus Fe-Fen, dem reduplicirten Aoriststamm dom Berbst. Fen (Enoz Bort § 34 D. 1), entstanden. Dies ist der Grund, warum der Diphthong el nicht bloß dem Indicativ eigen ist (§ 257 D.). — Der St. èo (Fut. èow) hat ebenfalls F eingebüßt, lautete also ursprünglich Feo (vgl. lat. ver-du-m). — Aus Feo entstand durch Wetathesis (§ 59) Foe, nach Berlust des Foe, daher el-on-wa für Fe-Fon-na, è-dôss-dn-vsüx è-Fon-dn-v, hor-vo-5 für Fon-vo-5. — Als Präsenssormen kann man sonul, léyw und, namentlich in Zusammensetzungen, dyogesw betrachten, h. B. ánayogesw (verbiete, entsage) Ao. âneinov Fut. âneow Psakaelonna. — Romina aus den Stämmen en und he: sh öw (Stimme), rò host, die Edder), des hore, (Redner).

Dazu drei Berba, welche den Stamm im Brafens redupliciren:

14. Prafens γί-γν-ομαι (auch γίν-ομαι) werde

Stämme  $\gamma \iota - \gamma(\varepsilon) \nu$  und  $\gamma \varepsilon \nu(\varepsilon)$  [lat.  $gig(\varepsilon)n$ -0  $\mathfrak{Pf}$ , gen-ui]  $\dot{\varepsilon}$ - $\gamma \varepsilon \nu$ - $\dot{\sigma}$ - $\mu \eta \nu$   $\gamma \varepsilon \nu \dot{\eta}$ - $\sigma$ 0 $\mu \alpha \iota$   $\gamma \dot{\varepsilon}$ - $\gamma$ 0 $\nu$ - $\alpha$ 

γε-γένη-μαι

Anm. Bom Stamme γεν το γέν-ος (Geschlecht, genus), οί γονείς (Eltern), von γενε ή γένε-σι-ς (Entstehung).

15. βτάβ. πί-πτ-ω (aus πι-πετ-ω) falle, St. πιπτ, πετ, πτω ξ-πεσ-ου πεσ-ουμαι (§ 264) πέ-πτω-κα (vgl. § 323, 35) aus dor. ξ-πετ-ου § 60 a

Anm. Bom Stamme nrw ή πτώ-σι-ς, τὸ πτώ-μα (Fall).

16. Präs. τι-τρά-ω bohre, Stämme τιτρά und τρά ε-τρη-σα τρή-σω τέ-τρη-μαι (§ 270 Anm.).

einem ganz andern Stamme (σε x) Ao. έσπ-ον fprach, Imp. έσπ-ετε Präj έν-έπ-ω Imp. έννεπε (§ 62 D.) Ao. ένι-σπ-ον Conj. ένί-σπω Opt. 2. S. ένί-σποις Imp. ένι-σπε und ένι-σπε-ς Fut. ένίψω und ένισπήσω. Diese Formen erklären sich ganz so wie die entsprechenden der Stämme σεπ solgen (5) und σε χ (6)

<sup>14.</sup> Bf. 1. Bl. yé-ya-uer § 317 D. 2, vgl. § 329, 8

<sup>15.</sup> Pf. Part. πε-πτε-ώς § 317 D. 17.

<sup>16.</sup> l-αύω schlafe (l' als Reduplication, vgl. § 308) Ao. ἄεσα, quch ἄσα, daneben lαΐσαι.

## Anomalie ber Bebeutung.

Die wichtigsten Anomalien ber Bebentung bestehen in dem Wechsel § 328 der activen, medialen und passiven, wie andrerseits in dem der transitiven und intransitiven Bebentung.

# A. Active, mediale und paffive Bedeutung.

- 1. Sehr viele active Berba haben ein mediales Futurum mit activer Bedeutung (§ 266). Dahin gehört die Mehrzahl der Berba ans Classe 5 bis 8.
- 2. Die Deponentia sind als Media zu betrachten (§ 482) und bilben auch größtentheils ihre Tempora in medialer Form. Bassibe Deponentia nennt man solche, beren Avrist passibe Form mit activer Bedeutung hat, z. B. βούλομαι ich will, έβουλήθην ich wollte. Die wichtigsten passiben Deponentia sind die folgenden, von denen die mit \* bezeichneten auch ein passibes, neben dem medialen übliches, Futurum haben:

| äyapat bewundere (§ 312, 8)       | * ἐν   | δυμέομαι     | beherzige   |
|-----------------------------------|--------|--------------|-------------|
| aldéonae schene (§ 301, 1)        | ποο    | I selection  | bin geneigt |
| alaouai schweife umber            | * £ πι | l forge      |             |
| auchlaouae wetteifere             | μετα   | μέλομαι      | bereue      |
| *àovéopac lengue                  | άπο    | 1            | verzweifle  |
| *axdopar bin unwillig (§ 326, 12) | *δια   |              | bente nach  |
| βούλομαι will (§ 326, 14)         | έν     | νοέομαι      | bebente     |
| δέομαι bedarf (§ 326, 15)         | προ    | J            | fehe boraus |
| δέρχομαι fehe (poet.)             | οΐομαι | meine (§     | 326, 30)    |
| * διαλέγομαι unterrede mich       | πειρά  | oual versuch | e           |
| δύναμαι fann (§ 312, 9)           |        | ouar marid   |             |
| Evavrioquai bin entgegen          |        | at verehre   |             |
| înlorauai weiß (§ 312, 10)        |        | Louar erfche | ine         |
| εύλαβέομαι hüte mich              |        | péopar bin   |             |
| ήδομαι freue mich (nur ήσθήσομα   | ()     | 4000         | 7.5.0.5     |

Anm. Bon mehreren dieser Berba kommt der mediale Aorist neben dem passiven bor.

- 3. Von mehreren activen Verben hat der passibe Avrist entweder immer oder bisweisen mediale Bedeutung: εὐφραίνω erfrene, εὐφράνθην erfrente mich, κομίζω bringe, ἐκομίσθην reiste, δρμάω treibe an, ωρμήθην brach auf, στρέφω, τρέπω wende, ἐστράφην, ἐτράπην wandte mich, φαίνω zeige, ἐφάνην erschien (zu φαίνομαι), dagegen ἐφάνθην wurde gezeigt, φοβέω schrede, ἐφοβήθην erschrat, ψεύδω täusche, ἐψεύσθην täusche mich.
- 4. Bon mehreren Deponentien haben die passiven Formen passive Bedeutung: λάομαι heile, λάθην murde geheilt, δέχομαι nehme auf, εδέχθην murde aufgenommen; von einigen sogar die medialen zugleich active und passive Bedeutung: βιάζομαι bezwinge (selten passivisch), εβιάσθην murde bezwungen, βεβίασμαι habe oder bin be-

zwungen, μιμέομαι ahme nach, μεμίμημαι ich habe nachgeahmt ober bin nachaeabmt worden.

### B. Transitive und intransitive Bedeutung.

§ 329 Benn bei einem Berbum zwischen der transitiven und der intransitiven Bebeutung ein Schwanken ftattfindet, fo hat der ftarte Morift die intransitive, ber fcwache und bas guturum Activi die transitive Bedentung; wenn eine doppelte Berfectform existirt, foliegt fich ebenfalls die ftarte ber intransitiven. Die fowache ber transitiven Bedeutung an. Exiftirt nur eine eingige Berfectform, fo ift fie in der Regel intransitib. Die wichtigften Källe ber Art find:

1. St. στα Br. Ιστημι stelle, schw. Ao. έστησα stellte

Kut. ornow werde ftellen

Br. M. corapai stelle mich, st. Ao. kornv stellte mich, trat, Pf. kornna habe mich gestellt oder stehe (§ 503). Ppf. kornneiv stand, Kut. kornkw (§ 291) werde ftehen, Kut. ornoonal werde mich stellen oder mir (für mich) ftellen.

Derfelbe wichtige Unterschied zeigt fich in den gahlreichen Busammensepungen: aplornut mache abtrunnig, mache abstehen, ankorne ward abtrunnig, stand ab, αφέστημα bin abgefallen, fern; έφίστημι sepe vor, eneorgy feste mich bor, trat hingu, emeorgna bin vorgesest; nadiστημι stelle hin, κατέστην trat auf, trat ein, καθέστηκα bestehe, bin gesett. — Der Ao. Med. hat eine speciell mediale Bedeutung, z. B. nareornoaro er stellte für fich fest (vgl. § 479).

- 2. St. Ba Br. Balvo regelmäßig intransitiv gebe mit bem Rut. Bήσομαι, ft. Ao. έβην ging, βέβηκα bin ausgeschritten, stehe fest (βέβα-ιο-ς fest). Aber bei Dichtern schw. Ao. έβησα ich machte gehen, dazu Fut. βήσω, in gleichem Sinne in Prosa das Berbum βιβάζω, Ao. *ξβίβασα*, Fut. βιβώ.
- 3. St. ov Br. ovo erzenge, dazu schw. Ao. kovoa, Fut. ovow; aber φύομαι entstehe, werde, dazu st. Ao. έφυν ward, πέφυκα bin bon Natur.
- 4. St. du Br. diw fente, hulle, ofters transitiv : naradiw verfente, dazu kovoa, δύσω; aber δύομαι fente mich, hulle mich ein, dazu έδυν fentte mich, tauchte (hullte) mich ein, ένέδυν 20g an, έξέδυν 20g ans. Das Berf. A. meift intransitib.

5. St. σβε(g) Br. σβέννυμι lösche, schw. Ao. ἔσβεσα löschte, aber σβέννυμαι exlösche, dazu st. Ao. ἔσβην exlosch, Perf. ἔσβηνα bin εrlosthen.

<sup>§ 329</sup> D. Der hom. ft. Ao. Froapor (roepo ernähre) hat intransitive Bebeutung (wuche auf). Bei Berod. heißt ανέγνων (αναγιγνώσπω) ich ertannte, ανέγνωσα ich überrebete. — Hom. Hoinor (fiel) zu eqelna (Cl. 2 flürze um), Erassa (ließ wohnen) au valo (wohne).

- 6. St. oned Br. oneddo dorre, aber oneddouge verdorre, dazu st. Ao. kondnu verdorrte.
  - 7. St. ni Ao. Exior trant, Exica (jum Br, ninkaum) trantte.
- 8. St. yev Pr. yelvopas (vgl. § 327, 14) werde geboren, Ao. έγεινάμην erzengte.
- 9. St. 61 Pr. öllous verberbe, schwaches Pf. dlalena habe ver-nichtet (perdidi), öllouas gehe zu Grunde, bazu ftarkes Pf. ölwla (perii).
- 10. St. πιθ Br. πείθω überrede, dazu schw. Perf. πέπεικα, πείθομαι lasse mich überreden, traue, dazu st. Perf. πέποιθα vertraue.
- 11. St. vo. Br. odlow verberbe, meift intransit., Rut. odlow, Ao. Epdioa transit.

In einer Anzahl von Berben hat das ftarte Berfect allein § 330 nur intransitive Bedeutung als:

- 1. äyvvui breche
- Pf. kaya bin zerbrochen (§ 275, 2)
- 2. eyelow wede
- ένοήνορα bin wach (§ 275, 1) ,, πέπηγα stede fest
- 3. πήγνυμι befestige 4. δήγνυμι τείβε
- ,, ,, έδδωγα bin zerriffen (§ 278) ,, σέσηπα bin faul
- 5. onno mache faulen
- 6. Thu samelze
- " réryxa bin geschmolzen
- 7. palvo zeige (felten
  - icheine) " πέφηνα bin erschienen (vgl. S. 138).

Ueber den Unterschied von avegya und avegza wie zwischen neποαγα (befinde mich) und πέποαγα § 279 Anm. 1.

## Ueberblick über die Betonung der Verbalformen.

Die in § 229 aufgestellte Grundregel, daß ber Accent im Berbum § 331 jo weit wie möglich vom Ende entfernt fteht, erleidet folgende Ausnahmen:

Kitr alle contrabirten Sylben ergibt fich die Betonung ichon aus § 87, daher δοκῶ, ἐλῶμεν (§ 263), πεσοῦμαι (πίπτω § 327, 15), τιθώμαι (§ 302), λυθώ, λυθής (§ 296). Bgl. jedoch § 307 Anm.

Rusammengesette Verbalformen folgen bem im § 85 aufgestellten § 332 Grundg efet mit folgenden Befdrankungen:

1. Der Ton rudt nie über bas Augment ober die Reduvlication binaus: annlos er ging fort, aprurat er ift angekommen.

<sup>§ 330</sup> D. 8. Hom. dala günde an

<sup>9.</sup> ëlxw lasse hossen

<sup>10. &</sup>quot; poelow verberbe

Bf. dedna bin entbrannt

<sup>&</sup>quot; kolna hoffe

<sup>&</sup>quot; (di) Epdoga bin verdorben.

Dies gilt selbst für den Fall, daß das Augment oder die Reduplication gar nicht ausgedrückt ist: ὑπείκου ich wich, ἀνεῦρε er fand wieder. Eine Ausnahme ist σύνοιδα bin Mitwisser, bewußt, von οἶδα weiß.

- 2. In der 2. Sing. Jmp. des st. Ao. Act. der Berba der zweiten Hauptconjugation (§ 307 Anm.) rückt der Ton nie über die Sylbe hinsaus, auf welcher das erste Wort ihn vor der Zusammensetzung hatte: anddos gib zurück (and) nicht anddos, kalozes halt ein (kal) nicht knozes.
- 3. Der Ton riedt bei boppelter Zusammensetzung in diesen Imperativen nie über die erste hinaus: συνέπδος gib mit heraus, παρένδες thue dazu hinein.

§ 333 Die übrigen Ausnahmen find folgende:

### A) Infinitive.

- 1. Alle Infinitive auf var haben den Ton auf der vorletzten Sylbe: redéval, delval, lelvnéval, dednical
- 2. der Infinitiv des starken activen Aorists der Berba auf w ift Perispomenon: λαβείν (§ 255, 1)
  - 3. diefelbe Form im Medium ift Barorytonon: λαβέσθαι
- 4. der Infinitiv des schwachen activen Avrists hat den Ton auf der vorletzten Sylbe: παιδεύσαι, έπαινέσαι (§ 268 Anm. 1)
- 5. ebenso der Infinitiv des medialen Perfects: πεπαιδεύσθαι, κε- κομίσθαι (§ 284).

# B) Participia.

- 6. Das Particip bes starken activen Aorists ber Berba auf w ift im Nom. Sing. M. Opptonon: λαβών (§ 255, 1) Gen. λαβόντος
- 7. das Particip des Prasens und des starken Aorists im Activ der Berba auf  $\mu\iota$  ist im Nom. Sing. M. Opptonon: redels, Gen. redevros
- 8. ebenso das Particip des activen Perfects: λελυκώς (υΐα, ός Gen. ότος) und
  - 9. das der beiden Passivaoriste: Ludels, youwels (Gen. -évros)
- 10. das Particip des medialen Perfects ist Paroxytonon: λελυμένος (§ 284).
- 11. Alle Participien haben im Nom. Acc. S. des Neutrums den Accent auf derselben Sylbe wie im Masculinum (vgl. § 229): βαδίζων Neutr. βαδίζου, λύσων λύσον (nach § 84), νικήσας νικήσαν, τιδείς τιδέν.

Anm. Auf alle von 1-11 verzeichneten Formen findet bie Regel von der Zurückziehung bes Accents in zusams

mengesetten Wörtern feine Anwendung, αίρο: προτιθέναι, προςλαβεΐν, έκκεκομίσθαι, παραλαβών, ἀποδούς, διαλυθείς, τὸ καταλύσον.

# C) 3mperatipformen.

12. Die contrahirte 2. Sing. Imp. des ftarken medialen Aorifts ift Berifpomenon: λαβού.

Eine Ausnahme machen nur die Composita, welche aus einsplbigen Formen mit zweisplbigen Prapositionen entstanden find: περίθου (περι-

τίθημι) vgl. § 307 Anm.

\* 13. Die 2. Sing. Jmp. des starken activen Aorists in folgenden Berben: εἰπέ (sprich), ἐλθέ (komm), εὐφέ (finde), ἰδέ (sieh), λαβέ (nimm) ist Orytonon. Aber ἄπειπε, πρόςλαβε u. s. w. nach § 85.

Ueber die Bedeutung ber brei gleichlautenden Formen bes ichwachen

Morifts § 268 Anm. 1.

### Befondere Berbalformen bes ionifchen Dialeftes.

§ 334 D. Eine der attischen Prosa fremde, bei Homer und Herodot häufige, besondere Form ist die Iterativsorm, welche die Wiederholung einer Handlung bezeichnet.

Die Iterativform hat als charafteristisches Zeichen die Buchstaben ox mit den durch die Bindevocale o und & angehängten historischen Personalendungen im Activ wie im Medium; also 1. S. Act. oxov, Med. oxouppv. Das Augment fehlt in der

Regel, bei Berod. immer. Die Flexion ift gang die bes Imperfects.

§ 335 D. Das iterative σκ kann sowohl an den Präsens- wie an den Aoristskamm und zwar den starken wie den schwachen gehängt werden; man unterscheidet demnach iterative Imperfecta, als: ἔχ-ε-σκ-ο-ν psiegte zu haben und iterative Toriste, als: ἔδ-ε-σκ-ο-ν psiegte zu schen, ἐλάσα-σκ-ε-ν er psiegte zu treiben; jene bedeuten die Wiederholung der Dauer, diese Wiederholung des Eintretens einer

Sandlung (§ 492).

§ 336 D. Bei Berben der ersten Hauptconjugation ist silr die iterativen Impersecta und die Iterativa des starken Aorists ε der sesse Bindebocal: μέν-ε-σκον (μένω bleibe), βοσκ-έ-σκοντο (βόσκω weide), φύγ-ε-σκε (φεύγω sliehe). Selten tritt dassit α ein: ξίπτ-α-σκον (ξίπτω schleudere), κρύπτ-α-σκον (κρύπτω verberge). Die Verda contracta sassen in den Iterativen die beiden Bocale entweder uncontrahirt: καλέεσκον (καλέω ruse), oder stoßen den einen aus: ὧθεσκον (ἀθέω stoße), εἴασκον (ἐάω sasse); die Stümme auf α verwandeln bisweilen αs in αα: ναιετάασκον (ναιετάω wohne) vgl. ναιετάα § 243 D.

§ 337 D. In den Berben der zweiten hauptconjugation tritt on unmittelbar an den Stamm: \( \xi - \phi \alpha - \sigma \text{soo} \rm (\text{St} \cdot \phi \rm \alpha \rm \phi \rm \eta \rm \eta \rm \text{(Esthut ling)}, \( \xi \xi \sigma - \sigma \text{soo} \rm (\text{St} \cdot \pi \rm \eta \

(τίθημι setje), δήγνυ-σκον (δήγνυμι reige). Für den Stamm o'd ist s wie in anderen Bilbungen (όλεσα, όλέσω) Bindevocal: όλ-έ-σκετο.

An ben fcwachen Aorifffamm wird on ebenfalls unmittelbar gehangt : conri-

σασκε (έρητύω bernhige), μνησά-σκετο (μνάομαι erinnere mich).

An den starten Passibstamm wird on gehängt in odveone zu eoden erschien. § 338 D. Ohne eine besondere Modification der Bedeutung wird manchen Präsens= und starten Aoriststämmen in der Dichtersprache (selten in attischer Brosa) ein & angehängt. Bon den so verstärkten Stämmen ist das Präteritum am häusigsten. Das & wird meistens durch a oder e an die Stämme angeknüpft. Die wichtigsten Formen der Art sind:

| διώνω    | Rebenform | διωκάθω verfolge                        |
|----------|-----------|-----------------------------------------|
| อหัวอ    | ,,        | είκάθω weiche                           |
| άμύνω    | "         | ημύναθον wehrte ab                      |
| εἴογω    | "         | έργαθον (έέργαθον) trennte, folog ab    |
| nia      | "         | έκίαθον ging                            |
| ἀείρομαι | "         | ήερέθονται fie schweben                 |
| άγείοω   | ,,        | ήγεφέθοντο murben versammelt            |
| έχω      | "         | eoxedov hielt, Inf. oxedeein (§ 327, 6) |
| φθίνω    | ,,        | φθινύθω gehe unter.                     |

# Alphabetisches Verbalverzeichniß.

άάω Ao. Baff. § 298 D. άγαμαι § 312, 8 u. D. -Ao. Paff. § 328, 2. άγγέλλω ⑤. 138, 139. § 252. άγείοω § 253. — ft. Aorift § 257 D. άγήοχα § 279, 1. άγινέω § 323 D. 39. άγνυμι § 319, 13 u. D. Berf. § 275, 2. § 278. § 330, 1. άγω S. 135. — ft. Ao. § 257. — schw. Ao. § 268 D. 3. - Berf. § 279, 1. ὰδήσω § 322 Φ. 23. ἄδω § **266.** άεξω § 322 D. 13. αεσα, ασα § 269 D. § 327 D. 17. άημι § 313 Φ. 3. αίδέομαι § 301, 1. § 326, 10 u. D. — Kut. § 261 D. αίνέω § 301, 3. αίνίσσομαι Fut. § 261, 3. αἴνυμαι § 319 D. 27. αίρέω § 327, 1. - Berf. § 275 D. 1. αἴφω S. 140. Fut. § 262 Ausn. — Ao. § 270 Anm. αίσθάνομαι § 322, 11. αἴσθομαι § 322, 11. alozóva Berf. § 286 D. άκάχημαι § 319 Φ. 30. άκαχίζω § 319 Φ. 30. άκαχμένος § 47 D. άκέομαι § 301, 1. άκηδέω § 301 D. άκήκοα § 275, 1. § 280 Anm. άκηχέδατο § 287 Φ. άχούω S. 134. — Perf. Act. § 275, 1. § 280 Anm. —

Berf. Meb. § 288. - fcm. Ao. Paff. § 298. άκροάομαι **K**ut. § 261. άλάλημαι § 275 D. 1. ἄλαλκον § 326 D. 11. άλάομαι 210. 3. § 328, 2. -Berf. § 275 D. 1. άλαπάζω § 251 D. — Fut. § 261 D. άλδαίνω § 324 D. 30. άλδήσκω § 324 D. 30. άλέασθαι, άλεύασθαι § 269 άλείφω S. 137, Perf. § 275, 1. § 278 Aum. 2. ἄλε**ν,** ἀλήμεναι § 325 D. d. άλέξω § 326, 11 u. D. ἀλέω § 301, 1. ãλθομαι § 326 D. 39. άλίσκομαι § 324, 17. — Berf. § 275, 2. — Ao. § 316, 12. άλιταίνω § 323 Φ. 37. άλλάσσω S. 135. Berf. § 279, 1 Anm. 2. — ft. Ao. Pass. § 294 Anm. α̃λλομαι § 252. — ſďyw. Ao. § 270 Anm., st. Ao. § 256 Ann., § 316 D. 32. ălueros § 316 D. 32. άλύσκω § 324, 27. άλφάνω § 323 Φ. 38. άλῶναι § 324, 17. § 316, 12. άμαρτάνω § 322, 12 u. D. άμβλίσιω § 324, 18. ἄμεναι § 312, D. 13. άμιλλάομαι § 328, 2. άμπέχομαι § 323, 36. άμπισχνούμαι § 323, 36. άμπλακίσκω § 324, 23. άμπνύνθη § 298 D. ἄμπνυτο § 316 D. 29.

άμφιέννυμι § 319, 5 u. D. — Augm. § 240. άμφιςβητέω Augm. § 240. άμφιῶ § 319, 5. άναβιώσκομαι § 324, 11. άναγιγνώσκω § 329 Φ. άναλίσηω § 324, 19. ἀναλώσω § 324, 19. άνδάνω § 322, 23 u. D. — 3mpf. § 237 D. ανέχομαι Augm. § 240. άνέφγα § 279 Anm. 1. ανέωνται § 313 D. 1. άνέφχα § 275, 2. § 279. ανήνοθεν § 275 D. 2. άνοίγνυμι Berf. § 275, 2. § 279 Anm. 1. άνοίγω Augm. § 237. άνορθόω Augm. § 240. άντιβολέω Augm. § 239. ἄνυμι § 319 D. 28. ανωγα § 317 D. 11. — \$pf. § 283 D. άπαντάω **F**ut. § 266. άπαυράω § 316 D. 18. άπαφίσκο § 324 D. 33. άπειλέω § 313 D. a. E. άπειπον § 327, 13 Anm. ἀπεχθάνομαι § 322, 16. απίκαται § 287 D. άπόερσα § 270 D. άπολαύω Fut. Med. § 266. ἀπούρας § 316 D. 18. άραίρημα § 275 Φ. 1. § 327 **D**. 1. άράομαι 3nf. § 812 D. άραρίσκα § 324 Φ. 31. -Berf. § 275 D. 1. § 278. άραρνῖα § 324 D. 34. § 280

άρέσκω § 324, 10 μ. D.

άρήμεναι § 312 D. ἄρηρα § 275 D. 1. § 324 D. 3. άρήροται § 275 D. 1. ἀρηρώς § 280 D. άρκέω § 301 u. D. ἄρμενος § 324 D. 34. άρμόττω § 250 Anm. — Fut. § 260, 3. άρνέομαι 20. Β. § 328, 2. ἄρνυμαι § 319 D. 29. άρόμην § 319 Φ. 29. άρόω § 301, 1. — Perf. Paff. § 275 D. 1. άρύω § 301, 1. ãοχω S. 135. ãσμενος § 316 D. a. E. αὐξάνω, αΰξω § 322, 13 u. D. άφάσσω § 250 D. ἀφίημι § 313, 1. άφύσσω Fut. und schw. Ao. § 269 D. ἄχθομαι § 326, 12. Ao. B. § 328, 2. άχνυμαι § 319 D. 30. Pleaperf. § 287 D. ἄωρτο § 290 D.

βαδίζω Kut. Med. § 266. βαίνω § 321, 1 u. D. — ft. Ao. § 316, 1 u. D. — Perf. § 317, 1 n. D. — schw. Ao. Med. § 268 D. 3. — Be= beutg. § 329, 2. βάλλω ⑤. 140. αο. § 256 Unm. § 316 D. 19. Perf. § 282. § 287 D. βάπτω § 249. βέβληκα § 282. § 285. βεβόλημαι § 285 D. βέβουλα § 326 D. 14. βεβοώθω § 324 D. 13. βεβοώς § 317 D. 16. βείομαι, βέομαι § 265 D. βείω 🖇 316 Φ. 1. βήη § 316 D. 1. βιβάς § 312 D. 14. βιβρώσκω § 324, 13 u. D. | γνώω § 316, 14 D.

— Ao. § 316 D. 23. — 1 Bart. Berf. § 317 D. 16. βιόω Ψο. § 316, 13. βιώσχομαι § 324, 11. βλάβεται § 249 D. βλάπτω S. 137. — Berf. § 279, 1 — No. Baff. § 295. βλαστάνω § 322, 14. βλεῖο § 316 D. 19. βλήσθαι § 316 Φ. 19. βλίττω § 250 Anm. βλώσκω § 324, 12. § 51 D. βοάω Kut. Med. § 266. βόλεται § 326 D. 14. βόσκω § 326 Φ. 13. βούλομαι § 326, 14. — Augm. § 234 Anm. — 2. S. Pr. M. § 233, 3. No. B. § 328, 2. βράσσω § 250 Anm. βράχε § 257 D. 4. -βρόξαι § 269 D. βυνῶ § 323, 32 u. D. βώσας § 35 **D**. 1. γαμέω § 325, 1 u. D. γάνυμαι § 319 D. 31. γέγαμεν § 317, 2 u. D. γέγονα § 327, 14. γεγωνέω, γεγωνίσκω § 325 yeyws § 317, 2 u. D. § 327 **D. 14.** γείνομαι § 329, 8. γελάω § 301, 1. — Ao. Paff.

§ 298, 3. — Fut. Med.

γενήσομαι § 327, 14. γέντο § 316 D. 33.

*γηθ*έω § 325, 2 u. D.

γηράσκω § 324, 1. — 3nf. Ao. § 316, 2 n. D. \*

γίγνομαι (γίνομαι) § 327,

γιγνώσκω § 324, 14. — 210.

14. — Perf. § 317, 2 u. D.

§ 266. γενέσθαι § 327, 14.

§ 316, 14.

γνῶναι § 316, 14.

δαήσομαι § 326 D. 40. δαίζω § 251 D. δαίνυμι § 319 D. 32. δαινῦτο § 318 D. δαίω § 253 D. § 330 D. 9. δάπνω § 321, 8. δαμείω § 293 D. δάμνημι § 312 D. a. -Conj. Ao. Baff. § 293 D. δαρθάνω § 322, 15 u. D. δατέομαι § 325 D. b. — 3πi. bes ichm. Ao. § 269 D. δέατο § 312, 14 b. δέγμαι § 273 D. δέδαον § 324 D. 28. § 326 D. 40. δεδάηπα § 326 D. 40. δέδεγμαι § 318 D. δέδηχα § 321, 8. δέδια § 317, 5 π. D. δέδμημαι § 312 D. a. δέδοικα § 317, 5 u. D. δέδοομα § 327 D. 11. δειδέχαται § 318 D. δείπνυμι § 318 u. D. -Berf. § 279, 1. **δείσαι** § 317, 5. — Augm. § 234 D. — § 77 D. δέξω § 318 D. δέρκομαι ft. Ao. § 257 D. 1. § 59 D. — Mo. \$. § 328, 2. δέρω S. 138. Ao. Paff. § 295. δεύομαι (δέομαι) 🖇 326 D. 15. — Ao. B. § 328, 2. δέχθαι § 316 D. 34. δέχομαι Perf. § 278 D. – Ao. § 316 D. 34. — No. **3**3. § 328, 4. δέω § 301, 2. § 244, 1. δέω, δέομαι § 326, 15 δήξομαι § 321, 8. διαιτάω Augm. § 🗅

γοάω § 325 D. n. — 3nf.

γράφω Perf. § 278 Anm. 2.

Präs. § 312 D.

dialeyonar Berf. § 274 Anm. - No. B. § 328, 2. διδάσκω § 324, 28 π. D. -Mo. § 326 D. 40. - Berf. \$ 278 Anm. 2. δίδημι § 308. § 313, 2. δίδωμι § 305 u. D. § 307. -Tut. § 308 D. - No. § 310. διδράσκω § 324, 2 n. D. -Mo. § 316, 3 n. D. MEGar & 313 D. 4. δίζημαι, δίζω § 313 D. 5. διψάω § 244, 2. διώπω Berf. § 279, 1. -\$ 338 D. δοάσσατο § 312 D. 14 b. δοκέω § 325, 3. δορπέω Imperf. § 313 D. a. E. δουπέω & 325 D. c. δραμούμαι § 327, 11. Sparos § 300 D. θράω €. 134. Ao. Baff. § 298. δύναμαι § 312, 9. — Mugm. § 234 Anm. - Acc. be8 Conj. u. Opt. § 309. -No. B. § 328, 2. δύω, δύνω § 321, 7 n. D. \$ 301, 4. - fcm. No. Med. \$ 268 D. 3. — ft. Ao. \$ 316, 16 u. D. - Bebeut. \$ 329, 4.

ταγα § 275, 2. — § 319, 13.

Luda § 322 D. 23.

Luda § 316, 12. § 324, 17.

Luta § 319, 13.

Luta, εξαται § 315 D. 2.

Lupa § 327 D.

Lupa § 237 D.

Lupa § 237 D.

Lupa § 236.

Prom § 324 D. 13.

Lyδούπησα § 325 D. c.

Lyείρω ⑤. 140. ft. No. § 257

I. D. 1. — Perf. § 275,

I. § 278. § 317 D. 12.

II. § 330, 2.

III. O. § 325 D. n.

έγοετο § 257 D. 1. έγρήγορα § 275, 1. § 317 D. 12. έγρηγόρθασι § 317 D. 12. έδδεισα § 234 D. έδηδα, έδήδοται § 327 D. 4. έδμεναι § 315 D. 3. § 327 D. 4. έδομαι § 265. [. ἐσθίω. έδραθον § 322 D. 15. έδοακον § 257 D. έδραμον § 327, 11. έείσατο § 314 D. 1. § 327 D. 8. έέρχατο § 287 D. έέσσατο § 269 D. — § 319 D. 5. έζομαι § 251 b. § 326, 21. έήνδανον § 269 D. έθέλω 1. θέλω. έθίζω Mugm. § 236. — Berf. \$ 278. έθρεξα § 327 D. 11. είδον § 327, 8 u. D. είκάθω § 338 D. eine, Eintov § 317 D. 7. είλέω § 325 D. d. είλήλουθα § 40 D. § 317 D. 13. § 327 D. 2. είληφα § 274 Muen. § 322, 25. είληχα § 274 Ausn. § 322, 27. είλοχα § 274 Anm. § 279, 2. silor § 327, 1. είλω § 253 D. — fcm. Ao. § 270 D. 1. είμαι § 319 D. 5. είμαρται § 274 21nm. elui § 315, 1 n. D. είμι § 314, 1 u. D. § 327, 2. Elvoor § 319 D. 5. είξασι § 317, 7. είπον § 327, 13. — 3mper. Accent. § 333, 12. είογνυμι, είογω § 319, 15 u. D. sigyw Berf. n. Blegberf. § 287 D. — § 338 D. είοημα § 274 Ausn. § 327, 13.

εἴρομαι § 326 D. 16. είρύαται § 314 D. εἴοω ichw. Ao. § 270 D. 3. - Berf. u. Blaqperf. Deb. § 275 D. 2. — § 327 D. 13. είσα § 269 D. εἰσάμην § 314 D. 1. *ètоно* § 324 Д. 35. είσομαι § 314 D. 1. εἴωθα § 275, 2. § 278. Unm. 1. énéndeto § 61 D. § 257 D. Enion § 319 D. 34. ennlygiágo Augm. § 239 Anm. έκληθάνω § 322 D. 26. ἔκοησα § 319 D. 1. Extar § 316 D. 4. έλάμφθην § 322 D. 25. έλαύνω § 321, 2 μ. D. -Fut. § 263. - Berf. § 275. 1. - Bleqperf. § 287 D. έλέγχω - Berf. Deb. § 275, 1. § 286 Anm. - Bleqperf. \$ 283. έλεῖν § 327, 1. έλετός § 327 D. 1. έλεύσομαι § 327, 2. έλησα § 322 D. 26. έληλάδατο § 287 D. § 321 D. 2. έλήλυθα § 275. § 327, 2. έλθεῖν § 327, 2. — § 333, 12. έλίσσω Augm. § 236. — § 250. έλκύω, έλκω Augm. § 236. - § 301, 1. έλπω Berf. § 275 D. 2. έλσα § 270 D. 1. § 325 D. d. έμέμηκον § 283 D. έμέω § 301, 1. έμμεναι § 315 D. 1. ἔμμορα § 274 D. έμνήμυνα § 275 D. 1. ἔμολον § 324, 12. έμπεδόω Augm. § 239 Anm. έμποδίζω Augm. § 239 Anm.

έναίοω Angm. § 239 Anm. έναντιούμαι Augm. 🗞 239 Anm. — Ao. P. § 328, 2. ένασσα § 329 D. ένδυνέω § 321 D. 7. ένείκαι (ένείκοι) § 327. D. 12. ένένιπον § 257 D. 2. ένέπω § 327 D. 13. ένήνοθεν 🖇 275 🕲. 2. ἐνήνοχα § 327, 12. § 279, 2. ένήνεγμαι § 327, 12. ένίπτω § 250 D. — Mo. § 257 D. 2 ένίσπω § 327 D. 13. ένίσσω § 250 D. έννεπε § 327 D. 13. εννυμι § 319, 5 u. D. ένοχλέω Augm. § 240. ἔοιπα § 275, 2. § 317, 7 u. Φ. ἔολπα § 275 D. 2. ἔοργα § 275 D. 2. § 327 D. 3. έοςτάζω Augm. § 237. έπαινέω § 301, 3. έπανοίσκομαι § 324, 24 μ. Φ. έπηύρου § 324 D. 24. έπιέσασθαι § 319, 5. έπίσταμαι § 312, 10. — Accent bes Couj. u. Opt. § 309. — paff. Depon. § 328, **2**. έπλετο 🖇 233 Φ. 8. ἔπλητο § 312 D. f. έπομαι § 327, 5 u. D. Augm. § 236. ἔποφον § 257 D. 4. § 285 D. ἔπραθον § 257 D. 1. έπτην § 316, 5. ἐπώχατο § 327 D. 6. **ἔ**ραμαι § 312, 11. έράω Ao. Med. § 301 D. έργάζομαι Augm. § 236. ἔργαθον 🖇 319 🕲. 15. 🕛 ἔφδω § 327, 3 u. D. έρείπω § 329 D. έρέσσω § 250 Anm. — Fut. § 260, 3. έρεύγομαι § 323 D. 40.

έρηρέδαται § 287 D. έρπύζω, έρπφ § 236 Augm. έδδάδαται § 287 D. ἔρρφ § 326, 17. ἔφοωγα § 278 Anm. 1. § 319, 24. έρυγγάνω § 323 D. 40. έρύκω ft. Ao. § 257 D. ἔουσθαι u. s. w. § 314 D. έρύω Αο. § 301 D. ἔρχαται § 319 Φ. 15. ἔφχομαι § 327, 2. § 278 Anm. 2. ἐρῶ § 327, 13. έρωτάω § 326, 16. έσθίω, έσθω § 327, 4 μ. D. § 315 D. 3. รัชนโทษ § 316, 10. ĕбиог § 337 Д. έσπεισμαι § 286, 1 Anm. έσπόμην § 327, 5. έσπον § 327 Φ. 13. έσπωμαι § 327 D. 5. έσσαι, έσσας § 269 D. ἔσσυμαι § 274 D. έσταμεν u. j. w. § 317, 4. έστεώς § 317 D. 4. έστήξω § 291. § 311. έστιάω Augm. § 236. έτάθην § 298. έτάλασσα § 316 D. 6. έτάφην 1. θάπτω. ётодор § 257 Д. 4. § 326 D. 44. εὔαδον 🖇 322 Φ. 23. εΰδω § 326, 18. έϋκτίμενος § 316 D. 25. εὑοίσκω § 324,25. — § 333, 12. εύφραίνω 3to. § 270 D. 2. ἔχεα § 269. ἔχευα § 269 D. έχύθην § 298, 2. έχω § 327, 6 u. D. — Augm. § 236. — Jmp. Ao. § 316, 11. έψω § 326, 19 u. D. ἔωθα § 275 D. 2. ἔωμεν § 312 Φ. 13. έφνοχόει § 237 D.

ἔφξα § 319, 19. έώργειν § 327 D. 3. έώρων § 237. ζάω § 244, 2. ζεύγνυμι § 319, 16. ζέω § 301, 1. ζώννυμι § 319, 9. η̃ § 312, 1. ήβάσκο § 324, 3. ηγαγον § 257. ήγερέθοντο § 338 D. ηα, ηειν § 314. ήείδης § 317 D. 6. ήειρα § 270 D. 3. ήερέθονται § 338 D. ήϊατο § 317 D. 7. ήπα § 313. η̈́ααχον § 319 D. 30. ήλιτον § 323 D. 37. η λλάγην § 294 Anm. ที่ใบชิดท § 327 D. 2. η̃λων § 316, 12, § 324, 17. ήμαι § 315, 2 π. Φ. ημβλωσα, ημβλωκα § 324, 18. ημβροτον § 322 D. 12. ήμί § 312, 1. ημπισχον § 323, 36. η̃μπλακον § 324, 23. ήμύναθον § 338 D. ήμύω Berf. § 275 D. 1. ήμφίεσα § 240. § 319, 5. ที่ข f. ะในไ น. ทุนไ. ήναρον § 239 Anm. ηνεγκ-ον, -α § 327, 12. ηνεικα § 327, 12 D. ήνειχόμην § 240.

ήνίπαπον § 257 Φ.

ήνυτο § 319 D. 28.

ηνωγον § 283 D.

ηνώρθουν § 240.

ήνώχλουν § 240.

ηξα § 319 Φ. 12.

ηριπον § 329 D.

ήρόμην § 326, 16.

ηπαφον § 324 D. 33.

ήρατο § 319 D. 29.

ἤραρον § 324 D. 34.

ήδδηκα § 326, 17. ήδύπακον § 257 D. ήφίει Augm. § 240.— § 313, 1. ήχα § 279, 1.

Ballo Berf. § 280 D. Javeir & 324, 4. θάπτω G. 137. Mo. Baff. § 54 c. § 295. § 298, 4. θέλω (ἐθέλω) § 326, 20. θέρομαι Fut. § 262 D. θέω § 248 — Fut. § 260, 2. θήσθαι § 312 D. 14, c. θιγγάνω § 322, 24. θλάω § 301, 1. дијако § 324, 4. — Berf. \$317, 3. - Bart. Berf. § 276 D. - Drittes Tut. § 291. θόρνυμαι § 324 D. 15. Doavo Berf. Dt. § 288. θοεκτέον § 327, 11. θούπτω § 54 с. θρώσκω § 324, 15 u. D. § 59, 1. τύω § 231 Mnm. § 301, 2.

- No. Paff. § 53 b. lάομαι Ao. Paff. § 328, 4. laba Ao. § 269 D. § 327 D. 17. # § 327, 8. § 333, 12. iduav § 317 D. 6. ίδούω Mo. Paff. § 298 D. dvia § 317 D. 6. ζανω, έζω § 322, 17. Souat § 326, 21. ти § 313, 1 и. D. - Berf. 311. 1200 S 323 D. 33. xuevos § 323 D. 33. Rνέομαι § 323, 33 u. D. -10m. No. § 268 D. λάσπομαι § 324, 5 u. D. — 3mperat. § 312 D. 15. μάσσω § 250 D. 50v § 268 D. 3. § 323 D. 33. Due § 324 D. 36. вети § 305 п. Д. - Berf. \$ 317, 4.

*lσχναίνω* Ao. § 270 Anm. *lσχω* § 327, 6.

καθαίρω Ao. § 270 Mnm. καθεδούμαι § 326, 21. καθεύδω § 326, 18. — Mugm. \$ 240. κάθημαι § 315, 2. — Mugm. \$ 240. καθίζω § 326, 21. - Mugm. \$ 240. καθίστημι § 329, 1. καίνυμαι § 319 D. 33. καίω § 35 Anm. § 253 Anm. - Kut. § 260, 2. - fcm. Ao. § 269 D. καλέω § 301, 3. — Infin. § 313 D. a. E. **παλύπτω** S. 137. κάμνω § 321, 9 n. D. -Berf. § 282. κάμπτω Berf. Meb.§ 286 Hum. κατηγορέω Augm. § 239. καύσω § 260, 2. κάω [. καίω. neiai § 269 D. usimai § 314, 2 u. D. — Anm. ие́ою Fut. § 262 D. κεκαδήσω, κέκαδον § 326 D. 41. κέκασμαι § 319 D. 33. κέκληγα § 277 D. κέμμηκα § 282. κεκορηώς § 319 D. 6. κεκοτηώς § 280 D. ивитица § 274 Musn. Modi & 289. κελαδέω § 325 D. e. nelevo Berf. Deb. § 288. — No. B. § 298, 3. nello Fut. § 262 Ausn. nélopal Ao. § 257 D. 2. nevtém § 325 D. f. κεράννυμι § 319, 1 n. D. -Conj. Meb. § 312 D. 16. negdaivo Berf. § 322 Anm. 1. - No. § 270 Annt.

ие́бието § 337 D.

nέχανδα § 323 D. 41. κεχαρήσω § 260 D. § 326 D. 38. κεχάροντο § 260 D. κέχυκα § 281. นกุณ § 269 D. nήδω \$ 326 D. 41. κηρύσσω § 250. - Berf. § 279, 1 u. Anm. 1. หเหมท์ ธหอ § 324 D. 31. κίνυμαι (κινέω) § 319 D. 34. - nivém G. 134. nigrau § 312 D. b. κιχάνω § 322, 18. исхищь § 313 D. 6. ию́и § 319 D. 34. nλάζω 3. 135. § 251 Hnm. - Berf. § 276 D. § 277 D. § 278 Ann. 1. nλαίω § 326, 22. § 253 Unm. - Fut. § 260, 2. nlάω § 301, 1. — Perf. Med. \$ 288. nlsiw, nlýw Berf. M. § 288. nlέπτω G. 135. — Beri. § 279, 2. — No. Paff. § 295. naivo Perf. § 282. § 287 D. - No. Baff. § 295. § 298, 4 u. D. ulów Ag. § 316 D. 27. πνάω § 244, 2. πομίζω . 135. κόπτω § 249. — Berf. § 279, 1. § 277 D. — ft. Ao. Baff. \$ 295. κοφέννυμι § 319, 6 u. D. 20060 No. § 301 D. πορύσσω § 250 D. — Bart. Berf. Baff. § 286 D. ποτέω § 301 D. — Part Perf. § 280 D. nράζω § 251 — Perf. § 278. § 317, 8. κοέμαμαι § 319, 2. § 312, 12. - Accent bes Conj. und Optat. § 309. κοεμάννυμι § 319, 2. κοεμόω § 319 D. 2.

ποήμναμαι § 312 D. c. κοίνω S. 140. - § 253 Mnm. - Berf. § 282. § 286 Anm. \$ 287. noovo Berf. Med. § 288. πούπτω § 249. πτάομαι Berf. § 274 Musn. \$ 289. uteiva Ao. § 316, 4. n. D. § 257. — Berf. § 278. — Pleapf. § 283 Anm. 1. итеющег § 316 D. 4. πτίζω § 316 D. 25. κτίννυμι § 319, 17. κτυπέω § 325 D. g. αυίσκω § 324, 21. unlinda Berf. Deb. § 286 Anm. κυνέω § 323, 34 u. D. κύπτω Berf. § 278 Anm. 1. κυρέω, κύρω § 325, 4. Fut. § 262 Muen. πύσσα § 323 D. 34.

λαγχάνω § 322, 27 u. D. — Berf. § 278 u. Anm. 3. λαμβάνω § 322, 25 π. D. -Berf. § 274 Mnm. § 279, 2. λάμψομαι § 322 D. 25. λανθάνω § 322, 26 π. D. - Berf. § 278. λάξομαι § 322 D. 37. λάπτω Berf. § 279, 1. λάσκω § 324, 29 μ. D. λεαίνω, λειαίνω ίφω. 20. § 270 D. 2. λέγω Berf. § 274, § 279, 2. - ft. Ao. Baff. § 295. ft. Ao. Meb. § 316 D. 35. λείπω 3. 136. § 248. - ft. Mo. § 256 Anm. - Berf. \$ 278. lénto § 316 D. 35. λέπτο, λέγμενος § 316 D. 36. λελαβέσθαι § 322 D. 25. λελακυῖα § 324 D. 29. λέλασμαι § 322 D. 26.

λέλαχον § 322 D. 27. λέληκα § .324, 29. λέλογχα S. 322 D. 27. λελύτο § 289 D. λέξεο § 268 D. 3. λεύω Ao. B. § 298, 3. λήθω § 322, 26. λημέω § 324 D. 29. λήξομαι & 322, 27. λήψομαι § 322, 25. 1.6000mai § 250 D. — Augm. § 234 D. lós § 244 D. 4. λόεσσα § 269 D. λούω § 244, 4. — jaw. Ao. § 269 D. λύω Θ. 128—133. — § 231 Anm. § 301, 2. — Opt. Berf. Meb. § 289 D. -Mo. Meb. § 316 D. 28.

μαθείν [. μανθάνω. μαίνομαι ft. Ao. Baff. § 295. μαίομαι § 253 D. μανθάνω § 322, 28. μάρναμαι § 312 D. d. μαρτυρέω § 325, 5. μάσσω Berf. § 279, 1. - ft. Mo. Baff. § 295. μαστίζω § 251 Anm. — Fut. паф § 260, 3. μάχομαι § 326, 23 und D. μέδω § 326 Φ. 42. μεθύσκο § 324, 22. μείρομαι Berf. § 274 D. μέλει § 326, 24 n. D. -Augm. § 234 Anm. -Berf. § 277 D. μέλλω § 326, 25. — Augm. § 234 Anm. μέλομαι § 326, 24. μέματον, μέμαμεν u. j. w. § 317 D. 9. § 326 D. 26. μέμβλεται § 326 D. 24. μέμβλωκα § 51 D. § 282 D. § 324 D. 12. μεμετιμένος § 313 D. 1. μέμνημαι § 274 Μαθη. § 284

D. - Conj. u. Opt. § 289 μένω § 326, 26 u. D. μεομηρίζω § 251 D. μηκάομαι § 325 D. o. исучице § 319, 18 п. Г \$ 327, 7. μιαίνω ©. 138, 139. ийкто § 316 D. 37. μιμέσμαι 20. \$. 328, 4. μιμνήσκω § 324, 6. § 274 Ausn. § 289 D. μίσγω § 327, 7. - 20. 1 § 316 D. 37. μνάομαι § 324 D. 6. μολείν, μολούμαι § 324, 12 μύζω § 326, 27. μυκάομαι § 325 D. p. ναιετάω Contract. § 243 T.I. valo § 253 D. § 329 T. νεικέω § 301 D. νέμω § 248. § 326, 28. Fut. nach § 260, 2. νέω § 248. νίζω § 251 Mum. νικάω ⑤. 134. ξέω § 301, 1. ξυρέω, ξύρομαι & 325, 6. ξύω Ao. B. § 298, 3. όδωδα § 275 D. 1. § 326, 29 őζω § 251. § 326, 29. -Berf. § 275 D. 1. οίγνυμι, οίγω § 319, 19 μ. Σ οίδα § 317, 6 u. D. οίδάνω, οίδέω § 322, 19. οίμαι § 244, 4. οίμώζω S. 135. § 251 Hum. - Fut. Meb. § 266. olvozéw Augm. § 237 I. olopat § 326, 30 u. D. -2. Sing. Braf. § 233, olos § 268 D. 3. οἴσω § 327, 12. olzvém § 326 D. 31. olyonal & 326, 31 n. D. όλέκω § 319 D. 20. όλέσκετο § 337 D.

όλισθάνω, όλισθαίνω § 322, 20. öllope § 319, 20 u. D. -3terat. § 337 D. - Berf. \$ 278. ομαρτέω 3mperf. § 313 D. a. E. όμνυμι § 319, 21 π. D. ομόργυυμι § 319, 22. ονίνημι § 312, 2. - Accent bes Conj. u. Opt. Mo. Deb. § 309. — Rebupl. § 308. ovouat § 314 D. όξύνω Berf. Deb. § 286 Anm. олтос § 327, 8. οπωπα § 275 D. 1. οράω § 327, 8 u. D. — Augm. § 237. - Berf. § 275 D. 1. ograiva fcm. Ao. § 270 Anm. ορέγνυμι, δρέγω § 319 Φ. 36. όρέοντο § 319 Φ. 37. ορμενος § 316 D. 38. ορνυμι § 319 D. 37. — ft. No. Meb. § 316 D. 38. § 268 D. 3. οροντο & 327 Φ. 8. 00οω n. f. w. § 243 D. A 3 a. 0000, **őgozo S** 268 D. 3. § 316 D. 38. ορύσσω § 250. — Berf. § 275. 1. § 278 Anm. 2. — S. 135. ορωρα § 319 D. 37. ορώρει § 327 D. 8. ορωρέχαται § 319 D. 36. ορώρυχα § 275, 1. § 278 Anm. 2. **Ιό**σφοαίνομαι § 322, 21 u. D. ούλόμενος § 319 D. 20. ούρεω Augm. § 237. ούτάω § 316 Φ. 20. όφείλω § 326, 32 μ. Φ. § 253 Anm. — st. Ao. § 256 Anm. όφέλλω **ίτ**ην. Ao. § 270 D. 2. § 253 Anm. u. D. <u>έ</u>φλισκάνω § 322, 22.

ωκα § 327 D. 6.

**μ**αι § 327, 8.

παθείν [. πάσχω. πάλλω 20. § 257 D. 2. -Mo. Med. § 316 D. 40. παράκειμαι § 314, 2. παρανομέω Augm. § 239. παροινέω Augm. § 240. παδόησιάζομαι Mugm. § 239. πάσσω § 250 Anm. — Fint. nach § 260, 3. πάσχω § 327, 9 μ. D. -Berf. § 278. § 317 D. 14. πατέομαι § 325, 7 μ. D. παύω S. 134. — Ao. Baff. \$ 298, 3. πείθω S. 136. Ao. § 257 D. 2. - Berf. § 278. § 317 D. 15. - Fut. u. Bart. Mo. § 326 D. 43. - Berf. Act. § 330. πεινάω § 244, 2. — Infin. § 312 D. πείσομαι § 327, 9. πελάζω § 316 D. 22. Imper. bes fcm. Ao. § 268. D. — schw. Ao. P. § 298. πέμπω S. 136. - Berf. 279, 2. πενθέω Infin. § 813 D. a. E. *πεπαίνω* Ao. § 270 Anm. πεπαλών § 257 D. 2. πέπιθον § 260 D. πέπουθα § 317 Φ. 15. πέπομαι § 327, 10. πέπουθα § 317 D. 14. πέποσθε § 327 Φ. 9: § 317 D. 14. πέποωται § 285 D. πέπταμαι Ş 274 Anen. § 319, 3. πεπτεώς § 317 D. 17. πεπτηώς § 316 D. 21. πέπτωκα § 274. Ausn. § 317 D. 17. § 327, 15. πέπωκα § 327, 10. πέρδομαι § 326, 33. πέρθω ft. Ao. § 257 D. 1. § 59 D. — Infin. Ao. Med. § 316 D. 41.

πέονημι § 312 D. e. § 324 D. 7. πεσείν § 327, 15. πεσούμαι § 327, 15. πέσσω § 250 Anm. πετάννυμι § 319, 3 μ. D. πέτομαι § 326, 34. — ft. Ao. § 61 c. § 257. § 316, 5 u. D. πετώ § 319, 3. πεύθομαι § 322, 29. πέφασμαι § 291. πέφαται § 286 D. πεφήσομαι § 286 D. § 321 D. 10 b. πεφιδέσθαι § 257 D. 2. πεφιδήσομαι § 260 D. πέφνον § 257 D. 2. πέφραδον § 257 D. 2. πεφύασι § 280 D. πεφυζότες § 277. — § 279 D. πήγνυμι § 319, 23. — Ao. Med. § 316 D. 39. — Perf. § 278. § 330, 4. πιέζω, πιεζέω § 325 D. h. πίθι § 316, 15. πίλναμαι § 312 D. f. πίμπλημι § 308. § 312. 3. πίμποημι § 308. § 312, 4. πίνω § 321, 4 μ. 327, 10. ft. Ao. § 316, 15 u. D. πίομαι § 265. § 327, 10. πιπίσιω § 324, 20. § 329, 7. πιποάσκω § 324, 7 u. D. πίπτω § 327, 15. — Berf. § 317 D. 17. πίσω § 324, 20. πιτνέω, πίτνω § 323, 35. ft. Ao. § 257 D. 3. πίτνημι § 312 D. g. πιφαύσκω § 324 D. 32. πλάζω § 251 Anm. πλάσσω ⑤. 136. — § 250 Anm. — Fut. § 260, 3. πλέκω 🛎. 134. πλέω S. 134. — Fut. § 260, 2. § 264. — Berf. Meb. § 288. πλήθω § 312, 3.

ποήμναμαι § 312 D. c. noivo S. 140. — § 253 Anm. - Berf. § 282. § 286 Anm. § 287. nρούω Berf. Med. § 288. **πούπτω** § 249. πτάομαι Perf. § 274 Ausn. § 289. ureiro Ao. § 316, 4. u. D. § 257. — Berf. § 278. — Pleapf. § 283 Anm. 1. κτέωμεν § 316 D. 4. πτίζω § 316 D. 25. ατίννυμι § 319, 17. πτυπέω § 325 D. g. **πυίσπω § 324, 21.** uvlivdo Perf. Med. § 286 Anm. κυνέω § 323, 34 u. D. nύπτω Perf. § 278 Anm. 1. **πυρέω, πύρω § 325, 4.** Fut. § 262 Ausn. κύσσα § 323 D. 34.

λαγχάνω § 322, 27 n. D. – Perf. § 278 u. Anm. 3. λαμβάνω § 322, 25 n. D. — Berf. § 274 Anm. § 279, 2. λάμψομαι § 322 D. 25. λανθάνω § 322, 26 u. D. - Berf. § 278. λάξομαι § 322 D. 37. λάπτω Berf. § 279, 1. λάσκω § 324, 29 u. D. λεαίνω, λειαίνω ίδω. Αο. § 270 D. 2. λέγω Perf. § 274, § 279, 2. — st. Ao. Pass. § 295. ft. Ao. Med. § 316 D. 35. λείπω S. 136. § 248. — ft. Ao. § 256 Anm. — Berf. § 278. λέπτο § 316 D. 35. lénto, léqueros § 316 D. 36. λελαβέσθαι § 322 D. 25. λελακνία § 324 D. 29. λέλασμαι § 322 D. 26.

λέλαχον § 322 D. 27. λέληκα § .324, 29. lέλογχα §. 322 D. 27. λελύτο § 289 D. λέξεο § 268 D. 3. λεύω Αο. β. § 298, 3. λήθω § 322, 26. ληκέω § 324 D. 29. λήξομαι § 322, 27. λήψομαι § 322, 25. λίσσομαι § 250 D. — Augm. § 234 D. λόε § 244 D. 4. λόεσσα § 269 D. λούω § 244, 4. — ján. Ao. § 269 D. λύω S. 128—133. — § 231 Anm. § 301, 2. — Opt. Berf. Meb. § 289 D. -Ao. Med. § 316 D. 28.

μαθείν Γ. μανθάνω. μαίνομαι ft. Ao. Pass. § 295. μαίομαι § 253 D. μανθάνω § 322, 28. μάρναμαι § 312 D. d. μαρτυρέω § 325, 5. μάσσω Berf. § 279, 1. — ft. Ao. Baff. § 295. μαστίζω § 251 Anm. — Fut. nach § 260, 3. μάχομαι § 326, 28 und D. μέδω § 326 D. 42. μεθύσχω 🖇 324, 22. μείρομαι Berf. § 274 D. μέλει § 326, 24 π. D. -Augm. § 234 Anm. -Berf. § 277 D. μέλλω § 326, 25. — Augm. § 234 Anm. μέλομαι § 326, 24. μέματον, μέμαμεν π. [. w. § 317 D. 9. § 326 D. 26. μέμβλεται § 326 D. 24. μέμβλωκα § 51 D. § 282 D. § 324 D. 12. μεμετιμένος § 313 D. 1. μέμνημαι § 274 Ausn. § 284 | όλέσκετο § 337 D.

D. - Conj. n. Opt. § 289 D. μένω § 326, 26 u. D. μεομηρίζω § 251 D. μηκάομαι § 325 D. ο. μίγνυμι § 319, 18 u. D. § 327, 7. μιαίνω &. 138, 139. μίατο § 316 D. 37. μιμέσμαι Ασ. \$. 328, 4. μιμνήσαω § 324, 6. § 274 Ausn. § 289 D. μίσγω § 327, 7. — Ao. M. § 316 D. 37. μνάομαι § 324 D. 6. μολείν, μολούμαι § 324, 12. μύζω § 326, 27. μυκάομαι § 325 D. p. ναιετάω Contract. § 243 D. 1. ναίω § 253 D. § 329 D. νεικέω § 301 D. νέμω § 248. § 326, 28. – Kut. nach § 260, 2. νέω § 248. viza § 251 Anm. νικάω Θ. 134. ξέω § 301, 1. ξυρέω, ξύρομαι § 325, 6. ξύω 2ίο. \$. § 298, 3. ὄδωδα § 275 D. 1. § 326, 29. őζω § 251. § 326, 29. – Berf. § 275 D. 1. οίγνυμι, οίγω § 319, 19 μ. Σ. olδα § 317, 6 u. D. οίδάνω, οίδέω § 322, 19. οίμαι § 244, 4. οίμώζω ©. 135. § 251 Anm. - Fut. Meb. § 266. oivozéw Augm. § 237 D. οἴομαι § 326, 30 u. D. — 2. Sing. Präs. § 233, 3. οίσε § 268 D. 3. οἴσω § 327, 12. olzvém § 326 D. 31. οίχομαι § 326, 31 u. D. όλέκω § 319 D. 20.

όλισθάνω, όλισθαίνω § 322. öllvui § 319, 20 u. D. — 3terat. § 337 D. — Berf. § 278. δμαρτέω Imperf. § 313 D. a. E. ὄμνυμι § 319, 21 u. D. δμόργυυμι § 319, 22. ονίνημι § 312, 2. — Accent des Conj. u. Opt. Ao. Med. § 309. — Rebupl. § 308. ὄνομαι § 314 D. όξύνω Berf. Med. § 286 Anm. όπτός § 327, 8. ὄπωπα § 275 D. 1. οράω § 327, 8 u. D. — Augm. § 237. — Berf. § 275 D. 1. όργαίνω jahro. Ao. § 270 Anm. ορέγνυμι, όρ έγω § 319 **D**. 36. όρεοντο & 319 Φ. 37. δομενος § 316 D. 38. δονυμι § 319 D. 37. - ft. No. Med. § 316 D. 38. § 268 **D**. 3. όροντο § 327 Φ. 8. δρόω n. s. w. § 243 D. A 3 a. δρσο, **δρσεο > § 268 D. 3.** § 316 D. 38. ορύσσω § 250. — Perf. § 275, 1. § 278 Anm. 2. — S. 135. δεωρα § 319 D. 37. ορώρει § 327 D. 8. όρω**ρέχαται § 319 D. 36**. οθώρυχα § 275, 1. § 278 Anm. 2. όσφ**ραίνομαι § 322, 21 π. D.** ούλόμενος § 319 Φ. 20. ούρέω Augm. § 237. οὐτάω § 316 D. 20. όφείλω § 326, 32 π. Φ. § 253 Anm. — st. Ao. § 256 Anm. οφέλλω fchw. Ao. § 270 D.

2. § **25**3 Anm. u. D.

όφλισκάνω § 322, 22.

δχωκα § 327 D. 6.

οψομαι § 327, 8.

παθεῖν ∫. πάσχω. πάλλω Ao. § 257 D. 2. -Ao. Med. § 316 D. 40. παράπειμαι § 314, 2. παρανομέω Augm. § 239. παροινέω Augm. § 240. παδόησιάζομαι Augm. § 239. πάσσω § 250 Anm. — Fut. nach § 260, 3. πάσχω § 327, 9 u. D. -Berf. § 278. § 317 D. 14. πατέομαι § 325, 7 μ. D. παύω S. 134. — Ao. Paff. **§ 298.** 3. πείθω S. 136. Ao. § 257 D. 2. — Berf. § 278. § 317 D. 15. - Fut. u. Part. Ao. § 326 D. 43. - Berf. Act. § 330. πεινάω § 244, 2. — Infin. § 312 **D**. πείσομαι § 327, 9. πελάζω § 316 D. 22. Imper. des fcm. Ao. § 268. D. — schw. Ao. P. § 298. πέμπω S. 136. - Berf. 279, 2. πενθέω Infin. § 813 D. a. E. *πεπαίνω* Ao. § 270 Anm. πεπαλών § 257 D. 2. πέπιθον § 260 D. πέποιθα § 317 D. 15. πέπομαι § 327, 10. πέπονθα § 317 D. 14. πέποσθε § 327 D. 9. § 317 D. 14. πέποωται 🖇 285 🕲. πέπταμαι 274 Ausn. § 319, 3. πεπτεώς § 317 D. 17. πεπτηώς § 316 D. 21. πέπτωκα § 274. Διέπ. § 317 D. 17. § 327, 15. πέπωκα § 327, 10. πέρδομαι § 326, 33. πέρθω ft. Ao. § 257 D. 1. § 59 D. — Jufin. Ao. Med. § 316 D. 41.

πέονημι § 312 D. e. § 324 D. 7. πεσείν § 327, 15. πεσούμαι § 327, 15. πέσσω § 250 Anm. πετάννυμι § 319, 3 u. D. πέτομαι § 326, 34. — ft. Ao. § 61 c. § 257. § 316, 5 u. D. πετῶ § 319, 3. πεύθομαι § 322, 29. πέφασμαι 🖇 291. πέφαται § 286 D. πεφήσομαι § 286 D. § 321 D. 10 b. πεφιδέσθαι § 257 D. 2. πεφιδήσομαι § 260 D. πέφνον § 257 D. 2. πέφοαδον § 257 D. 2. πεφύασι § 280 D. πεφυζότες § 277. — § 279 πήγνυμι § 319, 23. — Ao. Med. § 316 D. 39. — Berf. § 278. § 330, 4. πιέζω, πιεζέω § 325 D. h. πίθι § 316, 15. πίλναμαι § 312 D. f. πίμπλημι § 308. § 312, 3. πίμποημι § 308. § 312, 4. πίνω § 321, 4 u. 327, 10. ft. Ao. § 316, 15 u. D. πίομαι § 265. § 327, 10. πιπίσκω § 324, 20. § 329, 7. πιποάσκω § 324, 7 u. D. πίπτω § 327, 15. — Berf. § 317 D. 17. πίσφ § 324, 20. πιτνέω, πίτνω § 323, 35. ft. Ao. § 257 D. 3. πίτνημι § 312 D. g. πιφαύσκω § 324 D. 32. πλάζω § 251 Anm. πλάσσω Θ. 136. — § 250 Anm. — Fut. § 260, 3. πλέμω 6. 134. πλέω S. 134. — Fut. § 260, 2. § 264. — Perf. Meb. § 288. πλήθω § 312, 3.

πλήσσω st. Ao. u. Kut. Bass. § 295. - Berf. § 278. πλητο (πελάζω) § 316 D. 22. πλήτο (πίμπλημι) § 312 D. 3. πλώω § 316 D. 24. πνέω § 248. — Fut. § 260, 2. § 264. — Berf. Med. § 285. D. — Ao. § 316 D. 29. πνίγω ft. Ao. Baff. § 295. ποθέω § 301, 4. — Infin. § 313 D. a. **E**. πολεμίζω § 251 D. — Fut. § 261 D. πονέω § 301, 4. πορείν § 285 D. ποτάομαι Pløgperf. Meb. § 287 D. πράττω Θ. 135. § 250. -Perfecta § 279 Anm. 1. ποήθω § 312, 4. πρίασθαι § 316, 8. — Accent bes Coni. u. Optat. § 309. ποίω Perf. § 288. — Ao. P. § 298, 3. προθέουσιν § 305 D. προςανδάω Imperf. § 312 D. πτάς § 316, 5. πτέσθαι § 257 D. πτήσσω § 279, 2. § 316 D. 21. πτίσσω § 240 Anm. — Fut. nach § 260, 3. πτύω § 301, 1. πυθέσθαι § 322, 29. πυνθάνομαι § 322, 29 u. D. δαίνω Perf. Med. § 287 D. φέζω § 327, 3 u. D. ξερυπωμένος § 274 D. ψέω § 248. § 326, 35. δήγνυμι § 319, 24. — Berf. § 278 Ann. 1. § 330, 5. **∮ηθήσομαι § 327, 13.** διγέω § 325 D. i. **ξιγόω, ξιγῶν § 244,** 3. διπτέω, δίπτω S. 137. § 325, 8. — Ao. Baff. § 295. δυήσομαι § 326, 35. φυσθαι u. s. w. § 314 D. δώννυμι § 319, 10. στεύται § 314 D.

σαλπίζω § 251 Anm. σάφ § 314 D. σβέννυμι § 319, 7. — ft. Ao. § 316, 9. § 318, 5. σέβομαι Ao. Paff. § 328, 2. σείω Perf. Meb. § 288. σεύω § 248 D. — jan. Ao. § 269 D. - Berf. Med. § 274 D. § 285 D. — A. Ao. Med. § 316 D. 30. - Con= traction § 244, 4. σημαίνω Ao. § 270 Anm. σήπω Berf. § 278. § 330, 6. — No. B. § 295. σιγάω Fut. Med. § 266. σιωπάω Fut. Med. § 266. σκάπτω Perf. § 278 Anm. 2. — ft. Ao. Pass. § 295. σκεδάννυμι § 319, 4. σκεδώ § 319, 4. σκέλλω Ao. § 316, 10. — § 329, 6. σκέπτομαι 🛎. 137. σηίδνημι § 312 D. h. § 319, 4. σκληναι § 316, 10. σμάφ § 244, 2. σπάω § 301, 1. — Perf. Med. § 288. — fchw. Ao. P. § 289, 3. σπείοω S. 138. ft. Ao. Baff. § 295. σπείσω § 260, 1. σπένδω S. 136. Berf. Med. § 286 Anm. σπέσθαι § 327, 5. σπουδάζω Fut. Med. § 266. σπών § 327, 5. στάζω § 251 Anm. — Fut. nach § 260, 3. στείβω § 326, 36. στέλλω S. 140. Berf. § 282. — Ao. Paff. § 295. στενάζω § 251 Anm. — Fut. § 260, 3. στερίσκω, στερώ § 324, 26 u. D. στέρομαι § 324, 26.

στίζω § 251 Anm. - Fut. § 260, 3. στορέννυμι § 319, 8. στόρνυμι § 319, 25. στρέφω Berf. Med. § 285. -Berf. § 278. — Ao. Baff. § 328, 3. στοώννυμι § 319, 11. στυγέω § 325 D. k. στυφελίζω § 251 D. - Fut. § 261 D. συλάω Amberf. § 312 D. συναντάω Imperf. § 312 D. σύτο 🖇 316 D. 30. σφάλλω ⑤. 140, § 252. ft. Ao. Pass. § 295. σφάττω § 250. — 210. βαή. § 295. σχεθέειν § 338 D. σχεῖν μ. j. w. § 327, 6. σχές § 316, 11. § 327, 6. σχίζα § 251. σώζω S. 136. fcm. Ao. Paff. § 298, 3.

τάμνω § 321 D. 10. τάνυμαι, τανύ**ω** § 319 D. 38. ταράσσω § 250. — Berf. § 280 D. τάσσω ©. 135. — § 250. — Berf. § 279, 1. § 287. ταφών § 257 D. 4. τεθηλώς § 280 D. τέθηπα § 280 D. τέθναμεν § 317, 3. τεθνεώτος § 317 D. 3. τεθνήξω § 291. § 324, 4. τείνω S. 140. Perf. § 282. — fcm. Ao. Paff. § 298, 4. τελέω § 301, 1. — βerf. Med. § 288. — fchw. Ao. Baff. S. 298, 3. τέμει (τέμνω) § 321 D. 10. τέμνω § 321, 10 u. D. τέξομαι ∫. τίπτω. τέρπω Ao. Paff. § 59 D. § 295 D. § 298 D. — 90.

Med. § 257 D. 2.

φυγγάνω § 322, 31.

φύρω Fut. § 262 D.

§ 329, 3.

φυλάσσω § 250. - Berf.

φύω 20. § 316, 17 11. D. -

§ 279, 1 u. Anm. 2.

τεταγών § 257 D. 2. τέτακα § 282. τετάρπετο § 257 D. 12. τετεύχαται § 322 D. 30. τέτλαμεν § 317 D. 10. τέτλημα § 317 D. 10. τέτμηνα § 321, 10. TETHON & 257 D. 2. τετορήσω § 326 D. 44. τετραίνω 20. § 270 21nm. τέτρηχα § 280 D. τέτριγα Bart. Berf. § 277 D. Tetureiv § 322 D. 30. τεύχω § 322, 30. - Berf. Med. § 285 D. § 322 D. 30. 1/100 Berf. § 278. § 330, 7. - No. Paff. § 295. τίθημι § 305 und D. § 307. — No. Paff. § 53 b. — Mo. § 310. — Berf. § 311. tinto S. 135. — ft. Ao. § 256. Anm. - Perf. § 278. tivout § 319 D. 35. τίνω § 321, 5 u. D. — Berf. \$ 282. τιτράω § 327, 16. τιτρώσκω § 324, 16 u. D. τιτύσκομαι § 322 D. 30. § 324 D. 37. tlipat § 316, 6 n. D. τιήγω & 321 D. 10. τραπέω, τραπείομεν § 295 D. τρέπω S.136. Ao. § 257. § 271. - No. Baff. § 294. - Berf. § 279, 2. Med. § 285. § 287. трефо €. 136. — § 54 с. — Berf. § 278. § 285. — ft. Mo. B. § 295. — Mo. § 329 D. 10έχω § 54 c. - § 327, 11 π. D. TOEM & 301, 1. τρήσω § 327, 16. τοίβω S. 137. Berf. § 279, 1. Toiso Perf. § 278 Anm. 1. τρώγω ft. 210. § 257. τρώω § 324 D. 16.

τύπτω § 326, 37 μ. D. τύφω § 54 с. τυχείν § 322, 30. ύπισχνούμαι § 323, 36 π. D. ύποπτεύω Augm. § 239 Anm. φαάνθην § 298 D. § 321 D. 10 b. φαγείν § 327, 4. φάε(ν) § 321 D. 10 b. φαείνω § 321 D. 10 b. φαίνω 3. 140. - § 253. § 321 D. 10 b. - Perf. § 282. § 278. — No. Baff. § 295. § 298 D. § 328, 3. φαντάζομαι 20. \$. § 328, 2. φάσκω § 324, 8. φείδομαι Ao. § 257 D. 2. - Fut. § 260 D. φέρτε § 315 D. 4. § 327 D. 12. φέρω § 327, 12 u. D. -Imper. des fcm. 20. § 268. D. - Berf. § 279, 2. φεύγω ©. 135. § 322, 31. -Tut. Med. § 264. - Perf. Act. § 278. — Perf. Deb. § 285 D. — ft. Ao. § 256 Anm.  $\varphi \eta \mu i \S 321, 5. - \S 42, 3.$ φθάνω § 321, 3 π. D. ft. Ao. § 316, 7 u. D. φθείοω G. 140. Berf. § 282. § 278. § 330 D. 11. ft. Ao. Paff. § 295. φθίνω § 321, 6 u. D. — Ao. Med. § 316 D. 26. — § 329, 10. φιλέω § 325 D. 1. - Infin. § 313 D. a. E. φιλοτιμέσμαι Ao. Paff. § 328, 2. φοβέω Νο. βαίί. § 328, 3. φορέω Jufin. § 313 D. a. E. φράγνυμι, φάργνυμι § 319, 26. φράζω ft. Ao. § 257 D. 2. φράσσω § 319, 26. φρίσσω Perf. § 278 Anm. 1.

χαίνω Berf. § 278. χαίρω § 326, 38 n. D. - ft. Ao. Med. u. Fut. Act. § 260 D. χαλάω § 301, 1. χανδάνω § 323 D. 41. χανούμαι § 324, 9. χάσκω § 324, 9. — Berf. § 278. χεισομαι § 323 D. 41. χέω ©. 134. § 248. — Fut. § 265. — Perf. § 281. fchw. Ao. § 269. — Ao. Med. § 316 D. 31. -Baffivao. § 298, 2. χραισμέω § 325 D. m. χράω, χράομαι . 134. § 244, 2. - Fint. § 261. - fcm. Mo. B. § 298, 3. χοεών § 312, 6. zeή § 312, 6. zeίω Berf. Med. § 288. íchw. Ao. P. § 298, 3. χοώννυμι § 319, 12. ψάω § 244, 2. ψεύδω ©. 136. ώγμαι § 327 D. 6. ώθέω § 325, 9 u. D. — Augm. § 237. ωμμαι § 327, 8. ώνάμην u. f. w. § 314 D. ώνέομαι Augm. § 237. — Berf. § 275, 2. - Bisq. § 283 M. 1. άξυμμαι § 286 Annt. ώρορον, ώρσα § 319 D. 37. ώσα, ώσμαι § 325 D. 9. ώσφούμην § 322, 21. ώφελλα § 270 D. 2. ώφελλον § 326 D. 32. ωφθην § 327, 8. ωφλον § 322, 22.

τυγχάνω § 322, 30 π. D. -

Berf. § 278.

# III. Wortbildungslehre.

## Capitel 13.

§ 339 Ein Bort ift entweder einfach d. h. aus einem einzigen Stamme entstanden: λόγ-0-5 Rede (St. λεγ), γράφ-ω schreibe (St. γραφ), son zusammen gesieht d. h. aus zwei oder mehreren Stämmen gebildet: λογο-γράφο-5 (Redenschreiber).

#### A. Ginface Worlbildung.

Die einfachen Wörter sind theils primitiv (Verbalia) d. h. uns mittelbar aus einem Berbalftamme (§ 245) hervorgegangen: ¿277 Anfang, vom Berbalft. ¿27 (ἄρχω fange an), theils abgeleitet (Denominativa) d. h. aus einem Rominal stamme (§ 100) gebildet: ¿27α-ĩo-s anfänglich, alt, vom Nominal stamme ¿27α Rom. ¿277 Anfang.

§ 340 Romina werden in der Regel mittelst einer Endung, sei es aus dem Berbal-, sei es aus einem Nominalstamme gebildet. Diese an den Stamm tretende Endung heißt Wortbildungsendung oder Sufsix. So ist doyo-5 mittelst des Suffixes o aus dem Verbalstamme dey, åqxa-io-5 mittelst des Suffixes to aus dem Rominalstamme åqxa (Rom. åqxs)

gebildet.

Die Suffige dienen dazu, den Begriff des Romens näher zu bestimmen oder die berschiedenen Berhältnisse anzugeben, in welchen der Grundbegriff des Stammes gedacht werden soll: Berbalst. ποιε (ποιδιήσαστε, dichte) ποιη-τή-ς Dichter, πολη-σι-ς Dichten ng, πολη-μα(τ) Gerdicht; Bbst. γραφ (γράφω schreibe) γραφ-εύ-ς Schreibeer, γραφ-ί-ς Schreibezeng, Griffel, γράμ-μα Schrift, γραμ-μή Linie; Rominalst. δικα (δλη Recht) δίκα-ιο-ς ge-recht, δικαιο-σύνη Gerechtigeteit; Rominalst. βασιλευ (βασιλεύ-ς König) βασίλε-ια König-in, βασιλε-λα König-thum, βασιλ-ικό-ς tönig-lich.

Anm. 1. Nur wenige primitive Nomina find ohne Suffix gebildet: polas Wächter, Nominal- und Verbalftamm polan (polasso Cl. 4, 8

wache), ὄψ (St. οπ) Stimme, Berbalstamm έπ (είπεῖν).

Anm. 2. Consonantische Stämme erleiden vor consonantischen Suffixen die nothwendigen Beränderungen (§ 44 ff.): γραφ γράμ-μα,

λεγ λέξις (Wort), δικαδ (δικάζω) δικασ-τή-ς (Richter). Vocalische dehnen gern den Bocal und schieben vor mehreren Suffixen wie im Pf. Med. (§ 288) und im schwachen Bassivstamme (§ 298) bisweilen σ ein: ποίη-μα

(vgl. ne-noln-uat), σει-σ-μό-ς Erfchütterung (vgl. σέ-σει-σ-μαι).

Anm. 3. In vielen primitiven Börtern erleidet der Stamm eine Bocalveränderung, welche in den meisten Fällen der des starken Bersfects (§ 278) gleich kommt: St. λάθ λήθ-η (Bergessenheit) vgl. λέληθ-α, St. πεμπ πομπ-ή (Geleite) vgl. πέ-πομφ-α, St. λιπ λοιπ-ό-ς (übrig) vgl. λέλοιπ-α. Die häusigste Bocalveränderung ist die von ε in σ: St. πεμπ (πέμπω geleite), πομπ-ή (Geleite), St. φλεγ (φλέγω brenne), φλόξ (Flamme), St. τρεπ (τρέπω wende), τρόπ-ο-ς (Wensbung, Art).

Anm. 4. Für den Accent der Substantiva ist eine allgemeine Regel die, daß die Rentra fast alle Barntona sind (§ 19): 70 yév-05 (Geschlecht), dogo-v (Geschent), delwavo-v (Ueberbleibsel), xvec-ua (Hauch).

# I Die wichtigsten Suffixe zur Bildung von Substantiven.

A. Substantiva, welche die handelnde Berfon bezeichnen, nennt § 341 man nomina agentis. Die handelnde oder mit etwas beschäftigte, ju etwas gehörige Berson wird durch folgende Suffize bezeichnet:

1. ev Rom. ev-g (immer Orntonon) Masc. (§ 137).

Beispiele von primitiven Börtern sind: γραφ-εύ-ς Schreib=er Bbst. γραφ Bräs. γράφω (Cl. 1) γον-εύ-ς Erzeng=er ,, γεν ,, γίγνομαι (Cl. 8) 2000-εύ-ς Scher=er ,, κερ ,, κείρω (Cl. 4 d).

Als Beispiel der wenig zahlreichen Denominativa diene: πορθμ-εύ-ς Kähr-mann Rst. πορθμο Rom. πορθμός (Ueberfahrt).

Anm. Mehreren Masculinis auf ev-5 stehen Feminina auf εια (Proparoxytona) zur Seite: βασιλεύς König βασίλεια Königin.

2. της Rom. τής τος πομ. τειςα κομ. τειςα τος τος πομ. τειςα τος τος πομ. τειςα τος τος πομ. τος τος πομ. Εξ. ποδ κομ. σω-τής κett-er γυβίτ. σω (σώξω)

,, σώ-τειοα Rett=erin (§ 298) ,, δη-τοο ,, δή-τωο Red=ner Bbst. δε Fut. έρα (§ 327, 13)

, η οιτα ,, η η οι-τή-ς Richt=er Bbst. η οι Pr. η οίνω (§ 253

Anm.)

ποιη-τα ,, ποιη-τή-ς Dicht=er | Bbst. ποιε Br. ποιέω

εt. und Nom. ποιή-τοια Dicht=erin | (Cl. 1)

,, αἰλη-τα ,, αὐλη-τή-ς Flötenspiel=er | Bbst. αὐλε Br.

, αὐλη-τοιδ ,, αὐλη-τοί-ς Flötenspiel=exin } αὐλέω (Cl. 1)

```
Als Beifpiele der abgeleiteten Wörter dienen:
          St. noll-ra Nom. noll-rn-s Bürger Mit. noll Nom. noll-g
                               olné-rn-s Hausgenoffe | St. olno Rom.
           ,, οίπε-τα
                               oiné-ri-g Bausgenoffin
           ,, οίκε-τιδ
§ 342
          B. Substantiva, welche eine Sandlung ausdruden, beißen no-
     mina actionis; für diefe Borter find folgende Suffire die üblichften :
           1. 71 Nom. 71-c
                      oi-s aus ri-s nach § 60 a [vgl. lat. tio] Femin., Barytona
             σια ,,
           Alle hieher gehörigen Romina find primitiv, als:
                                 Bbst. nie Braf. M. neldomai (Cl. 2)
          nlo-ri-5 Trene
          μίμη-σι-ς Rachahmung ,, μιμε
                                              ,, (Dep.) μιμέομαι (Cl. 1)
          onewi-c Betrachtung
                                      σκεπ ,, ,, σκέπτομαι (Εί. 3)
πο αγ βτάς. Α. ποάσσω (Εί. 4, a)
                                      σκεπ
                                                      σκέπτομαι (Εί. 3)
          πράξι-ς Handlung
                                      γεν(ε) ,, M. γίγνομαι (§ 327, 14)
          yéve-oi-g Entstehung
                                  ,,
                                      δοπιμαδ Braf. δοπιμάζω (Εί. 4, b)
          donina-ola Brüfung
            2. μο Nom. μό-ς (immer Orytonon) Masc.
          όδυο-μό-5 Behtlage Bbst. όδυ ο Br. όδύρομαι (Cl. 4, d Anm.) flage
          σπα-σ-μό-ς Krampf
                                   σπα
                                          ,, σπάω (Cl. 1) ziehe
          de-o-uć-g Band
                                   δε
                                          ,, δέω
                                                    " " binde.
     Anm. Bon Berben auf evo werden Substantiva auf ein abges leitet, welche die Sandlung bezeichnen, sämmtlich Paroxytona: nat-
     δεύω erziehe, παιδεία Erziehung, βασιλεύω bin König, βασιλεία König&=
     herrschaft. Bgl. § 341, 1. Anm.
§ 343
          C. Das Ergebniß der Sandlung bezeichnen:
          1. µar Rom. µa Neutrum (Accent § 340 Anm. 4) [vgl. lat.
     -men. -mentu-m]
          πραγ-μα(τ) das gethane Bbst. πραγ Pr. πράσσω (Cl. 4, a)
                (fast so viel wie το πεπραγμένον lat. factum)
          φη-μα[τ] Wort Bbst. &s Fut. έφω (§ 327, 13)
                (vgl. rò elonuévor lat. dictum)
          τμή-μα[τ] Schnitt Bbst. τεμ Pr. τέμνω (§ 321, 10)
                (vgl. rò rerunuevor das abgeschnittene Stück lat. seg-
                mentu-m)
          2. es Nom. os Neutrum (Accent § 340 Anm. 4)
             St. λαχ-ες Nom. λάχ-ος Loos Bhit. λαχ Br. λαγγάνω
                                                            (\S 322, 27)
             St. &&-ec
                                 &8-05 Gewohnheit
                                                    Bbst. && Bf. ecoda
                                                                (§ 275)
                                 ren-og Kind Bbst. ren Pr. rintw (Cl. 3)
             St. τεκ-ες
                                 γέν-ος Geschlecht Bbst. γεν Pr. γίγνομαι
             St. γεν-ες
                                                    (Cl. 8) [lat. genus].
          Anm. Daffelbe Suffig bezeichnet in abgeleiteten Wörtern die E i gen-
     ich aft: βάρος Schwere Adjectivst. βαρυ Rom. βαρύ-ς
              βάθος Tiefe
                                       βαθυ
                                                    βαθύ-ς
              uñxos Länge
                                       μακφο ,,
                                                    μαχρό-ς.
```

D. Das Werkzeng oder Mittel zu einer Handlung bezeichnet: § 344 τοο Nom. τοο-ν Rentrum [lat. tru-m] (Accent § 340 Anm. 4) ἄρο-τοο-ν Bflug Bbst. ἀρο Br. ἀρόω (Cl. 1) [ara-tru-m] λύ-τοο-ν Lösegelb "λν "λύω (Cl. 1) δίδακ-τοο-ν Lehrgelb "διδαχ "διδάσκω (§ 324, 28). Anm. Beniger bestimmt ist die Bedeutung des verwandten weib=

Anm. Beniger bestimmt ist die Bedeutung des verwandten weiblichen Suffixes τρα: ξύ-σ-τρα (ξύω schabe) Striegel, Werkzeug zum Reiben; δρχή-σ-τρα (δοχέομαι tanze) Σanzplat, παλαί-σ-τρα (παλαίω ringe) Kingschule.

E. Um ben Drt angugeben, gebraucht man :

§ 345

- 1. τη οιο Rom. τη οιο-ν Reutrum, Broparorytonou αποσα-τή οιο-ν audi-toriu-m Bbst. αποσα Br. αποσάσμαι (Cl. 1) διπασ-τή οιο-ν Gerichts stätte ,, διπαδ ,, διπάξω (Cl. 4, b)
- 2. ειο Nom. ειο-ν Reutrum, Properispomenon
  λογ-είο-ν Sprech plat vom Mft. λογο Rom. λόγο-ς
  πους-είο-ν Barbier stube ,, πους ευ ,, πους εύ-ς
  Μουσ-είο-ν Musen sit ,, Μουσα ,, Μοῦσα
- 3. ων Rom. ων Masc., Oxytonon bezeichnet einen Ort, wo etwas in Fülle ift: ἀμπελ-ών Beingarten, ἀνδο-ών Männersaal, οἰν-ών Beinlager.

F. Substantiva ber Gigenschaft werden aus Abjectivftammen § 346

abgeleitet mittelft folgender Suffige:

1. τητ Nom. τη-ς Fem. [lat. tât, tât Nom. tâ-s, tâ-s]

St. παχυ-τητ Nom. παχύτης Dide Abjft. παχυ R. παχύ-ς

St. νεο-τητ , νεότης Jugend , νεο , νέο-ς

St. Ισο-τητ ,, Ισότης Gleichheit ,, Ισο ,, ἴσο-ς

2. συνα Rom. σύνη Fem., Barorytonon δικαιο-σύνη Gerechtigkeit Abift. δικαιο Rom. δίκαιο-ς σωφοο-σύνη Besonnen heit ,, σωφοον ,, σώφοων

3. ια Nom. ια Fem., Baroxytonon [[at. ia] σοφ-ία Weis heit Adjft. σοφο Rom. σοφό-ς εὐδαιμον-ία Glüdfelig keit ,, εὐδαιμον ,, εὐδαίμων.

Das Suffix ia wird mit dem Bocal e der Adjectivstämme auf -eg R. -1/3 zu eix und dem ersten o der Adjectivstämme auf oo zu oix (Proparoxytonon).

άλήθε-ια Wahrheit Adjft. άληθες Rom. άληθής (§ 165) εύνο-ια Wohlwollen ,, εύνοο ,, εύνου-ς

4. eg Rom. og Reutrum § 343, 2.

G. Deminutiva oder Berkleinerungswörter bildet man aus § 347 Rominalftammen mittelft der Suffixe:

1. ιο Rom. ιο-ν Rentrum
 παιδ-ίο-ν Knäb ch en Rft. παιδ Rom. παί-ς
 νηπ-ίο-ν Gärt ch en ,, νηπο ,, νηπο-ς.

Anm. Rebenformen von co find coto (Rom. coco-v), ageo (Rom.

Hänschen (οίκο-ς), παιδ-άριο-ν Anäbchen (παῖ-ς), μελ-ύδριο-ν Liedchen (μέλος), έπ-ύλλιο-ν fleines Epos (έπος).

- 2. Masc. 1000 Fem. 1000 Rom. 1000-5 1000, Barorytonon νεαν-lono-g adolescent ulus Mft. νεανια Rom. νεανία-ς παιδ-long Mäd chen παῖ-ς παιδ στεφαν-ίσκο-ς Kränzchen στέφανο-ς. στεφανο "
- § **34**8 Batronymica oder Substantiva, welche die Herkunft von einem Bater (Stammbater) — seltener die Herkunft von einer Mutter — bezeichnen, bildet man am häusigsten durch das Suffix da (Rom. δη-5) für bas Masculinum und bloges δ (Rom. -5) für bas Kemininum. Die Masculina find Paroxytona, die Feminina Oxytona. Dies Suffix tritt an Stämme auf a unmittelbar:

Masc. Bogeά-δη-5 Fem. Bogeά-5 Mft. Bogea Rom. Bogéa-5 Αίνειά-δη-ς ,, Αίνεια An consonantische Stämme wird dasselbe mittelft des Bo-

cals . angehängt:

Masc. Kengon-t-dy-5 Fem. Kengon-t-5 Mft. Kengon Nom. Keхооф. Stämme auf ev und o nach der zweiten Sauptdeclination nehmen auch ben Bindevocal . an, bor welchem das v bon ev ausfällt:

Inde-l-dn-5 vom Mit. Inder Rom. Inder-5 homer. Rebenf. Indniadn-s (vgl. § 161 D.) Δητο-ί-δη-ς vom Rit. Δητο Rom. Δητώ, Sohn der Leto.

Die Stämme der D-Declination ersetzen o durch i:

Masc. Tavial-t-dy-5 Kem. Tavial-t-5 Mft. Tavialo N. Tavialo-5 Κοον-ί-δη-ς Κρονο Κρόνο-ς.

Rur die auf io (Nom. 10-5) verwandeln dies in ia:

Masc. Θεστιά-δη-ς Fem. Θεστιά-ς Rit. Θεστιο Rom. Θέστιο-ς Μενοιτιά-δη-ς Μενοιτιο, Μενοίτιο-ς. Anm. Gin felteneres Suffig für Batronymica ift tov ober lov

Rom. wv: Koov-lov Sohn des Koovo-c. Die Dichter gestatten fich mit Rüdficht auf das Metrum viele Freiheiten.

- I. Gentilia oder substantivische Wörter, welche die Heimath § **34**9 angeben, haben die Suffixe:
  - 1. ev Nom. ev-s vgl. § 341, 1, Orntonon Μεγαρ-εύ-ς Rit. Μεγαρο Rom. τὰ Μέγαρα Έρετοι-εύ-ς " Έρετοια " 2. τα Rom. τη-ς, Paroxytonon 'Ερέτρια.

Tεγεά-τη-ς (Tεγέα), AΙγινή-τη-ς (AΙγίνη), 'Ηπειρώ-τη-ς ("Ηπειρο-ς), Σικελιώ-τη-ς (Σικελία).

Unm. Die weiblichen Gentilia gehen auf & (Rom. -5) aus: Meγαριδ Rom. Meyagls, Τεγεατιδ Rom. Τεγεατις, Σικελιωτιδ Rom.  $\Sigma$ ικελιώτις.

# II. Die wichtigften Suffige gur Bilbung von Abjectiven.

1. το Rom. -το-ς Proparogytonon

bridt die allgemeinste Beziehung zu dem Substantivbegriff aus, bon dem das Adjectiv abgeleitet ist: οὐράν-το-ς himml-isch (οὐρανός), ἐσπέρ-το-ς abend-lich (ἐσπέρα). Mit den Endvocalen der vocalischen Stämme verswächst das τ bisweilen zu Diphthongen, die dann häusig den Circumsster erhalten: ἀγορα-το-ς forensis (ἀγορά), αίδο-το-ς schamshaft vom St. αίδο (Ν. αίδως) — dagegen δίκα-το-ς gerecht vom St. δικα (Ν. δίκη Recht) — ebenso wird nach Ausstvöung des s vom St. δερες (τὸ θέρος Sommer) θέρε-το-ς sommer-lich. — Durch Anhängung von το bildet man auch aus Adjectiv stämmen abgeleitete Adjectiva: ἐλεν-θέρ-το-ς liber-alis (ἐλενθερο-ς liber) und aus Ortsnamen adjectivische Gentilia (§ 349), die aber auch substantivisch gebraucht werden: Μιλή-σ-το-ς statt Μιλητ-το-ς nach § 60 (Μίλητο-ς), Αθηνα-το-ς (Αθηναι).

2. \*\* νο Nom. \*\* νό-\$ (immer Dyhtonon, fast immer dreier Endun-§ 351 gen) wird meist durch den Bocal ι an den Stamm angehängt und bezeichnet in Börtern, die vom Berbalstamme abgeleitet sind, die Taug-lich teit: ἀρχ-ικό-§ zum Herrschen, γραφ-ικό-§ zum Schreiben oder Malen geeignet (malerisch). Biese Verbalstämme schieben dor dem Sussig κο das Sussig τι ein (§ 342): αισθη-τι-κό-§ des Empsindens tähig, πρακ-τι-κό-§ zum Handeln geeignet. — Bom Rominalstamme bildet das Sussig κο Rom. \*\* κο-§ Adjectiva, welche das dem Romen eigenth im liche, angehörige und darauf bezügliche bedeuten: βασι-λ-ικό-§ tönig-lich, φνσ-ικό-§ natür-lich, πολεμ-ικό-§ trieg-erisch.

Anm. Wit diesem Suffix werden die Namen vieler Künste und Bissenschaften gebildet, indem das Femininum, ursprünglich unter Ersgänzung von τέχνη (Kunst, Wissenschaft), substantivisch gebraucht wird: ή μουσ-ι-κή (Wusit), ή γοαμματ-ι-κή (von τὰ γοάμματα litterae Gramsmatik, Schriftkunde), ή τακ-τι-κή (Taktik). Das entsprechende Mascuslinum bezeichnet den in einer solchen Kunst oder Wissenschaft erfahstenen: δ μουσικό-ς (Musiter), δ γραμματικό-ς (Grammatiker), δ τακτικό-ς

(Tattifer). - Bgl. lat. auli-cu-s.

3. Lvo Rom. Lvo-s Proparorytonon und

§ 352

4. εο Nom. εο-ς [lat. eu-s] Proparorytonon (ovs Perispomenon § 183) bezeichnen den Stoff: λίθ-ινο-ς stein=ern (λίθο-ς), ξύλ-ινο-ς hölz-ern [fag-inu-s] (ξύλο-ν), χούσ-εο-ς, χουσ-οῦς gold-en [aur-eu-s] (χουσό-ς).

Anm. 100 Rom. 106-5 Orntonon bient zur Bildung temporaler Abjectiva: 28es-106-5 gestrig von 28és gestern, έαρ-106-5 vernus; mit

erweitertem Suffix: vvnr-eq-ivog noct-ur-nus.

5. εντ Rom. Masc. ει-ς Fem. εσσα Rentr. εν bezeichnet die Fülle: χαρί-ει-ς anmuth-ig (χάρι-ς), ὑλή-ει-ς wald-ig (ὅλη), ἡμαθό-ει-ς jand-ig (ἄμαθο-ς). Bgl. lat. -osu-s: gratiosus, silvosus, arenosus.

6. μον Rom. Wasc. Fem. μων Reutr. μον bezeichnet den Hang oder die Reigung zu etwas: μνή-μων eingedenk, τλή-μων geduldig, επιλήσ-μων vergeßlich.

Unm. Abiectipfuffire bon minder bestimmter Bedeutung find: Drytonon, meift paffivifch : δει-νό-ς furchtbar, σεμ-νό-ς vo Nom. 20-5 (σέβ-o-uαι) verehrungswürdig meift Drytonon, vorherrichend activifch: dei-lo-g furcht 20 20-6 fam, anarn-lo-g betrügerifch Broparorytonon, theils activifch: μάχ-ι-μο-ς ftreitbar, u o MO-C theils paffivifch: dold-1-40-5 fangbar, - und damit bermandt σιμο-ς Broparogytonon: χοή-σι-μο-ς niiglich, φύξι-μο-ς entfliehbar ober im Stande gu fliehen - beide meift zweier Endungen Rentr. eg: ψευδ-ής falfch, fast nur in gusammengesesten ES Wörtern (§ 355).

## III. Abgeleitete Berba

§ 353 werden auf sehr verschiedene Beise ans Nominalstämmen gebilbet. Die wichtigsten, ihrer Bedeutung nach wenig von einander verschiedenen Endungen ber abgeleiteten Berba sind nach ber Präsensform geordnet folgende:

.... Value Since

|            | .1.  | ο-ω:   | μισθο-ω lohne, dinge         | (miggo-2 goun)                                                |
|------------|------|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|            |      |        | χουσό-ω bergolde             | (xovoo-5 Gold)                                                |
|            |      |        | ζημιό-ω strafe               | (ξημία Strafe)                                                |
|            | 2.   | α-ω:   | τιμά-ω ehre                  | (τιμή Chre)                                                   |
|            |      |        | altia-oual beschuldige       | (altla Schuld)                                                |
|            |      |        | yoa-w wehklage               | (yoo-s Wehklage)                                              |
|            | 3.   | : w-3  | άριθμέ-ω zähle               | (ἀριθμό-ς βαήί)                                               |
|            |      |        | εύτυχέ-ω bin glüdlich        | (εὐτυχής glüdlich)                                            |
|            |      |        | lorogé-w forsche             | (lormo Foricher)                                              |
|            | 4.   | ευ-ω:  | βασιλεύ-ω bin König          | (Basilev-s König)                                             |
|            |      |        | βουλεύ-ω rathe               | (Bovlý Rath)                                                  |
|            | 5.   | ιζ-ω:  | έλπίζ-ω hoffe                | (Elnl-s Hoffnung)                                             |
|            |      |        | ελληνίζ-ω fpreche griechisch |                                                               |
|            |      |        | φιλιππίζ-ω bin philippifch   |                                                               |
|            | 6.   | αξ-ω:  | δικάζ-ω richte               | (dinn Recht)                                                  |
|            |      |        | έργάζ-ομαι arbeite           | (goyo-v Arbeit)                                               |
|            |      |        | Biag-ouar übe Gewalt         | (Bla Gewalt)                                                  |
|            | 7.   | αιν-ω: | σημαίν-ω bezeichne           | (σημα Beichen)                                                |
|            |      |        | λευκαίν-ω weiße              | (levnó-s weiß)                                                |
|            |      |        | χαλεπαίν-ω bin unwillig      | (zaleno-s ichwer, unwillig)                                   |
|            | 8.   | υν-ω   | ήδύν-ω perfüße               | $(\tilde{\eta}\delta \hat{v}$ - $\varsigma$ $\{\tilde{u}\}\}$ |
|            | 120  |        | λαμπούν-ω ραβε               | (laungo-s glanzend).                                          |
|            | 91 . | ı m 1  |                              | mmon markon mahrere Reth                                      |
| 271 11 111 |      |        |                              |                                                               |

Anm. 1. Bon einzelnen Nominalstämmen werden mehrere Berba mit verschiedenen Endungen in verschiedenem Sinne abgeseitet, so bor δουλο Nom. δουλο-ς Stlave: δουλό-ω mache zum Stlaven, δουλεί-ω bin Stlave; bon node po Rom. nodepo-g Krieg: nodepé-w und node-

μίζ-ω führe Rrieg, πολεμό-ω berfeinde.

Anm. 2. Eine bestimmte, nämlich die desiderative, Bedeutung kommt den Berben auf σειω, so wie mehreren auf αω ιαω zu: γελασείω es lächert mich, δρασείω ich habe Lust zu thun, φονάω bin mordsgierig, κλαυσιάω bin weinerlich gestimmt. Die Berba der beiden letzen Ausgänge bezeichnen auch häusig eine körperliche Sucht oder Krankheit: ἀχριάω habe die Bleichsucht, δφθαλμιάω leide an den Augen.

### IV. Abverbia.

Neber die Adverbia der Adjectiva vgl. § 201—204. § 353b Aus Verbal= und Substantivstämmen werden Adverbia abgeleitet durch die Suffige

δον Οχήτοποπ: ἀνα-φαν-δόν offenkundig, ἀγελη-δόν gregatim; δην (αδην) Baroxytonon: κούβ-δην clam, συλλήβ-δην 3usammen= salfend, kurz (St. λαβ), σπορ-άδην zerstreut (St. σπεφ, σπείφω säe); τι Οχήτοποπ: δνομασ-τί namentlich (δνομάζω), έλληνισ-τί græce

### B. Bufammenfehung.

# I. Form ber Bufammenfegung.

Ein Romen, das in einer Zusammensetzung die erste Stelle § 354 einnimmt, erscheint in seiner Stammform: ἀστυ-γείτων Stadtnachbar, 7000-διδάσκαλο-5 Chorlehrer, σακές-παλος Schildschüttler (τὸ σάκος).

Der haufigfte Bocal am Ende bes erften Bestandtheils ift o. Benn ber zweite Bestandtheil mit einem Consonanten beginnt,

tritt ber Bocal o

(έλληνίζω).

a) regelmäßig ein als Schlußvocal bes erften Stammes: olio-

yevis im Saufe geboren,

b) ebenfalls regelmäßig als Stellvertreter eines ben ersten Stamm schließenden α: St. ή με ο α ήμερο-δρόμο-ς Tagesläufer, St. χωρα χωρο-γράφο-ς landbeschreibend,

c) in sehr zahlreichen Fällen als Erweiterung eines confos nantischen Stammes: St. ανδοιαντ ανδοιαντο-ποιό-ς Bildsäulenverfertiger, Bildhauer, πατρο-πτόνο-ς Batermörder,

d) nicht felten als Erweiterung eines Stammes auf 1 und v: St. φνσι φυσιο-λόγο-ς naturkundig, St. ίχθυ ίχθυο-φάγο-ς fifch= effend.

Bor Bocalen fällt das o in allen diesen Fällen weg: χοφ-ηγό-ς Chorführer, πατφ-άδελφο-ς Baterbruder. Es bleibt nur da, wo vor dem

Bocal des zweiten Bestandtheils ursprünglich Digamma stand (§ 34 D.) und zwar bei Homer oft uncontrahirt:  $\delta\eta\mu\iota o$ - $\epsilon\varrho\gamma \acute{o}$ - $\epsilon$ , später mit dem folgenden Bocal zusammengezogen:  $\delta\eta\mu\iota o\nu\varrho\gamma \acute{o}$ - $\epsilon$  ein Bollsgewerbe treibend.

Anm. Ausnahmen find nicht felten. So erscheinen namentlich

- a) die Stämme auf -5 in der Zusammensehung oft in der Form bon D=Stämmen: St. ξιφες ξιφο-κτόνο-5 mit dem Schwerte tödtend, τειχο-μαχία (St. τειχες) Mauerkampf;
- b) ftatt o tritt als dessen Länge a oder η ein, gleichviel ob dies der ursprüngliche Schlußvocal des Stammes war: dor. άφεταλόγο-ς Engendredner, ή χοη-φόφο-ς Grabesspendenträgerin, oder nicht: έλαφη-βόλο-ς (St. έλαφο) Hirschtreffer.
- c) Statt der Stammform findet sich eine Casussform: νεώς-οικο-ς Schiffshaus, δρεσσι-βάτη-ς in den Gebirgen mandelnd.
- § 355 Der Ausgang eines Wortes wird oft in der Zusammensehung etwas berändert, besonders wenn das zusammengesehte Wort ein Abjectiv ist: τιμή φιλό-τιμο-ς ehrliebend, ποᾶγμα πολυ-ποάγμαν vielgeschäftig. Besonders zu bemerken ist die Endung ης für das Masculinum und Femininum, ες für das Neutrum; diese Endung tritt ein:
  - a) bei vielen unmittelbar aus dem Verbalstamme gebildeten Abjectiven: ά-βλαβ-ής unbeschädigt (βλαβ Pr. βλάπτω), αιτ-άρκ-ης stch selbst genügend (αιτό-ς und άρκεω)
  - b) bei Abjectiven, deren zweiter Bestandtheil ein Substantiv auf ες (Rom. og) ist: δεκα-ετής zehnjährig (έτος), κακο-ήθης bößsartig (ήθος).

Anm. Man merke auch die zusammengesetzten Abverbien auf  $\omega$  oder  $\iota$ , Oxytona:  $\alpha \dot{v} \tau o - \chi \varepsilon \iota \varrho - \ell$  eigenhändig,  $\dot{a} - \mu \iota \sigma \vartheta - \ell$  ohne Lohn,  $\pi \alpha v - \delta \eta \mu - \varepsilon \ell$  mit dem ganzen Bolk.

§356 Ein Verbum kann ohne seine Natur zu verändern nur mit einer Präposition zusammengeset werden. Die Loderheit dieser Zusammenssehung ist der Grund der in § 238 erwähnten Stellung des Augments: αποβάλλω werse ab, ἀπέβαλον habe abgeworsen. Aus demselben Grunde werden die Präpositionen bei Dichtern und bei Herodot häusig und selbst in attischer Prosa in einzelnen Fällen von dem Verbum, mit welchem sie zusammengesett sind, getrennt (vgl. § 446). Diese Trennung heißt Tmesis.

Wenn ein Wort, das keine Präposition ist, mit einem Verbalstamme zusammengesett werden soll, wird aus beiden zunächst ein Nomen agentis (§ 341) gebildet, z. B. aus λίθο-ς und St. βαλ λίθο-βόλο-ς steinwerfend und daraus ein Verbum abgeleitet: λίθοβολέ-ω werse Steine, ebenso aus ναῦ-ς und μάχομαι erst ναν-μάχο-ς zur See kämpsend und daraus ναυμαχέω kämpse zur See, aus εὐ und St. ἐργ εὐ-εργέτης Wohlsthäter, εὐεργετέω thue wohl.

§357 Ein Substantiv von abstracter Bedeutung kann nur mit einer Praposition zusammengesett werden, ohne daß der Ausgang veränder

wird: πρό und βουλή gibt προβουλή Borberathung; bei jeder andern Zusammensehung muß das abstracte Substantib eine Ableitungsendung annehmen: λίδος und βολή gibt λιδοβολία Steinwersen, ναῦς und μάχη ναυμαχία Seeschlacht, εὖ und πρᾶξις εὖ-πραξία Wohlbesinden.

Fast nur bei Dichtern finden sich solche Zusammensetzungen, in § 358 benen der erste Theil unmittelbar aus einem Berbalstamme gebildet

ift. Dies tann auf doppelte Beife gefchehen:

1. Der Berbal= oder der Präsensstamm wird mit vocalisch ansautenden Stämmen unmittelbar, mit consonantisch anlautenden durch die Bocale ε, ι oder o verbunden: δακ-έ-θνμο-ς (Pr. δάκν-ω Cl. 5) herzgernagend, πείθ-αρχο-ς (πείθομαι und ἀρχή) dem Befehl gehorsam, ἀρχι-τέκτων den Bauleuten gebietend, Baumeister, μισ-ό-γυνο-ς Beiber-hasser (μισέω).

2. Eine durch σ verstärkte, dem schwachen Avriststamme ähnliche Form wird auf dieselbe Beise mit dem zweiten Bestaudtheise des Bortes verbunden: λυσί-πονο-5 mühelösend, πλήξ-ιππο-5 (πλήσσω Cl. 4, a) rossepeitschend, στοεψί-δικο-5 (στοέφω Cl. 1) Rechtsverdreher, μιξο-βάφ-

βαgo-s gemischt (halb) barbarisch.

# II. Bedeutung ber Bufammenfegung.

Die zusammengesetten Abjectiva und Substantiva zerfallen der § 359 Bedeutung nach in brei hauptelassen:

- 1. Die determinativen Composita. In ihnen ist das zweite Bort das Hauptwort, welches, ohne seine Bedeutung irgendwie zu verändern, durch das erste bloß eine nähere Bestimmung erhält. Man tann diese Composita in der Art umschreiben, daß der erste Theil entweder als Adjectiv oder als Adverd auf den zweiten bezogen wird: ἀκρό-πολι-ς Hochstadt, Burg d. i. ἄκρα πόλις (Hom. πόλις ἄκρη), μεσημβοία Mittag d. i. μέση ήμέρα (§ 51 Anm. 2), ψευδο-κήρυξ d. i. ψευδής κήρυξ falscher Herold, όμό-δουλο-ς Mitstlave d. i. όμοῦ δουλεύων, μεγαλο-πρεκής großartig, eigentlich als groß erscheinend, όψί-γονο-ς pat geboren d. i. όψὲ γενόμενος. Diese Classe ist die am wenigsten zahlreiche.
- 2. Die attributiven Composita. In ihnen wird zwar auch das zweite Wort durch das erste näher bestimmt, doch so, daß dieses setzere mit dem ersten zusammen einen neuen Begriff bildet, der einem andern nicht in der Zusammensehung enthaltenen Worte als Sigenschaft beigelegt wird. Man kann diese Composita in der Regel in der Art umschreiben, daß man das Particip von ko oder einem begriffsverwandten Verbum anwendet und diesem das zweite Wort als Object, das erste als ein dem Object beigegebenes Attribut hinzusügt: μακρόχειο longi-manus langhändig d. i. μακράς χείρας έχων (nicht die lange

Hand felbst), άργυρό-τοξο-ς mit silbernem Bogen bersehen d. i. άργυροῦν τόξον φέρων, δμό-τροπο-ς gleichartig d. i. δμοιον τρόπον έχων, γλαυκ-απι-ς hellängig d. i. γλαυκοίς όφθαλμούς έχουσα, πικρό-γαμο-ς bittre Hochzeit feiernd, κουφό-νου-ς leichtsinnig, leicht gestinnt, σω-φρων gesunden Sinnes, besonnen, δεκα-ετής zehnjährig d. i. zehn Jahre habend oder während, αὐτόχειο eigenhändig, die eigne Hand gesbrauchend.

Anm. Hieher gehören die zahlreichen Adjectiva auf -ωδης und -οειδης: γυναικώδης = γυναικο-είδης (είδος) weiber-artig, weibisch.

- 3. Die objectiven oder Abhängigkeits-Composita. In ihnen wird entweder das erste Wort vom zweiten oder das zweite vom ersten grammatisch regiert, so daß man bei der Umschreibung das eine von beiden in einen casus obliquus sezen muß: ἡνί-οχο-ς = τὰ ἡνία ἔχων die Zügel führend, Wagensenker, λογο-γράφο-ς Redenschreiber, d. i. λόγους γράφων, ἀξιό-λογο-ς der Rede werth d. i. λόγου ἄξιος, φιλό-μουσο-ς musensiebend d. i. φιλών τὰς Μούσας, δεισι-δαίμων die Dämonen sürchtend d. i. δεδιώς τοὺς δαίμονας, χειρο-ποίητο-ς mit Händen gemacht d. i. χερσί ποιητός, θεο-βλαβής gottbeschädigt d. i. ὑπὸ θεοῦ βεβλαμμένος, οἰπο-γενής hausgeboren d. i. ἐν οἴκω γενόμενος.
- Anm. 1. Präpositionen können mit Substantiven in jeder der drei Hauptarten verbunden werden; determinativ: ἀμφι-θέατρο-ν Rundtheater, d. i. ein rings im Kreise sich ausdehnendes Theater, ἀπελεύθερο-ς gleichsam ein abfreier d. i. ein Freigelassener, einer der von einem andern her, nicht durch sich selbst frei ist (δ ἀπό τινος έλεύθερος ούν); attributiv: ἔν-θεο-ς d. i. ἐν ξαυτφ θεον ἔχων einen Gott in sich tragend, gottbegeistert, ἀμφικίων, nämlich νεως d. i. κίονας ἀμφ ξαυτον ἔχων ein rings von Säulen eingefaßter Tempel; objectiv: ἐγ-χωρ-ιο-ς d. i. ἐν τῆ χωρφ ων einheimisch, ἐφ-ίππ-ιο-ς d. i. ἐφ' ἵππφ ων auf einem Pferde besindlich, zum Pferde gehörig.
- Anm. 2. Gegen die allgemeine Regel (§ 85), wonach zusammengesette Wörter den Ton auf dem vorletten Theile des Wortes haben, pflegen diesenigen Composita auf -o-5 im Nominativ, deren zweiter Bestandtheil unmittelbar aus einem Berbalstamm hervorgeht (§ 356), diesen zu betonen, wenn er active Bedeutung hat. Und zwar sind sie bei kurzer Pänultima Paroxytona, dei langer Oxytona: doyo-yoágo-5 Redenschreiber, unto-o-ntóvo-5 Muttermörder, nacd-arwyó-5 Knabenssührer, uedo-nocó-5 Liederdichter. Bei passiver Bedeutung bleiben, der allgemeinen Regel gemäß, die beiden letten Sylben unbetoni: acto-yoago-5 eigenhändig geschrieben, unto-ó-ntovo-5 von der Mutter getödtet,  $\delta v_5$ -árw-yo-5 schwer zu leiten.
- § 360 Die Borshlbe &v (vgl. &vev ohne, lat. in-, deutsch un-), vor Consponanten & (vgl. lat. i in i-gna-ru-s), wegen ihrer Bedeutung Alpha privativum genannt, findet sich in einer sehr großen Anzahl von Zusammensehungen, welche, wenn der zweite Bestandtheil, aus einem Berbum oder aus einem Abjectiv entstanden ist, der petermina-

tiben, wenn aber aus einem Substantiv, vorwiegend der attribustiven Classe angehören: ἄ-γραφο-5 ungeschrieben d. i. οὐ γεγραμμένος, ἀνειδυθερο-5 unfrei d. i. οὐν έλεὐθερος, ἀναιδής schamlos d. i. αἰδῶ οὐν ἔχων, ἄπαι-5 sinderlos d. i. παιδας οὐν ἔχων. Determinative aus Substantiven hervorgegangene Zusammensehungen mit ἀν (ἀ) sind selten und dichterisch: μήτηρ ἀμήτωρ eine unmütterliche Mutter d. i. μήτηρο οὐ μήτηρ οὖσα.

Anm. Wörter, welche ursprünglich mit Digamma ansauteten (§ 34 D.), haben å, nicht åν: ἀ-έκων zusammengezogen ἄκων ungern, ά-εργός zusammengezogen ἀργό-ς unthätig (ἔργο-ν Werk), ἀ-ήθης unge-wohnt (ήθος Gewohnheit, St. ἐθ, Εεθ § 275, 2).

Die Vorshibe δυς entspricht dem deutschen miß und bezeichnet als Gegensat don εδ etwas unglückliches, nißliches, schwieriges: δυς-άρεστο-ς (§ 324, 10) mißbergnügt, δύς-βουλο-ς übelberathen d. i. κακύς βουλας έχων (attributiv), δυς-άλωτο-ς (§ 324, 17) schwer zu fangen. Auch hier sind determinative Composita aus Substantiven selten: Hom. Δύς-παρι-ς Unglücksparis.

# Zweiter Theil.

# Snntax.

## Borbemerfungen.

§ 361 1. Die Syntax (σύνταξις Zusammenordnung) lehrt den Gebrauch der im ersten Theile der Grammatik behandelten Formen, und die Art, wie die Wörter zu Sätzen, die Sätze wieder untereinander zusammengefügt werden.

2. Ein Sat ist entweder einfach ober zusammengesetzt. Einfach ist jeber Sat, in welchem die nothwendigen Bestandtheile des Satzes nur

einmal vorkommen.

Die nothwendigen Bestandtheile bes Sates sind:

a) Das Subject b. i. berjenige Gegenstand, von dem etwas ausgesagt wird,

b) das Prädicat d. i. dasjenige, was ausgesagt wird.

Anm. Jebe Form des Berbum finitum (§ 225, 4) enthält einen vollständigen Sat in sich, in dem die Personalendung das Subject, der Berbalftamm das Prädicat bezeichnet:  $\varphi\eta\mu\ell$  ich sage, έφαμεν wir sagten.

3. Das Subject ist in der Regel ein Substantiv; doch können an dessen Stelle außer den Pronomina und Adjectiven auch substantivirte Indeclinabilia, sowie Insinitive und Participien, ja selbst ganze Säte treten: Ανήο πονηφός δυστυχεί καν εὐτυχῆ. Ράον παφαινείν, ή παθόντα καφτεφείν. Όν οί deol φιλούσιν, ἀποθνήσκει νέος. — vgl. § 379.

Anm. 1. Das Subject wird nicht ausdrücklich bezeichnet:

a) wenn das Prädicat sich auf eine unbestimmte Anzahl von Personen bezieht: paol, dépovoi dicunt, ferunt, man sagt.

b) wenn das Pradicat einem bestimmten Subjecte ausschließlich zutommt, das sich bemnach von felbst versteht: Ver er regner

(νοι ξάπιδια δεί Κοπετ ξ 457: ὖε δ' ἄρα Ζεύς); ἐσάλπιγξε; ἐσήμηνε τῷ κἔρατι (vgl. Anab. IV, 3, 32: ἐν τούτω σημαίνει ὁ σαλπιγκτής); ἐκήρυξε (näml. ὁ κῆρυξ); ἀναγνώσεται τὰς μαρτυρίας (näml. ὁ γραμματεύς). Κοπ. φ 142: ὅθεν τέ περ οἰνοχοεύει (ὁ οἰνοχόος).

Anm. 2. Selbst die durch die Prapositionen els, περί, κατά, έπί mit Accusativ ausgedrückten ungefähren Bahlangaben tönnen als Subject austreten: els διεχιλίους ἀνθρώπους έξέρχονται. — ἀπέθανον τῶν

βαρβάρων κατά έξακιςχιλίους.

4. Das Prädicat ist entweder ein verbales oder ein nomis nales. Berbal ist das Prädicat, das in der Form eines Berbum finitum ausgesprochen wird: Κῦρος ἐβασίλευε Αγιος regierte, nominal dasjenige, das in der Form eines Nomen (Substantiv oder Adjectiv) aussesiprochen wird: Κῦρος βασίλεὺς ἦν Αγιος war König.

5. Das Prädicat muß mit dem Subject in derselben Beise, wie im Lateinischen übereinstimmen: das verbale Prädicat im Numerus, das nominale im Numerus und im Casus, und, wenn es verschiedene Formen für Masculinum und Femininum hat oder durch ein Adjectiv ausgedrückt ist, auch im Genus: οί πολέμιοι ἐνίνησαν die Feinde siegten, ἡ μάχη μεγάλη ἦν die Schlacht war groß.

Ausnahmen §§ 362-366.

6. In vielen Fällen braucht die Beziehung eines nominalen Prästicats auf das Subject nicht besonders bezeichnet zu werden, namentlich

a) in Sentenzen und sprichwortähnlichen Ausbrücken: δ μέγας όλβος οὐ μόνιμος; vgl. summum ius summa iniuria; der gerade

Beg ber befte.

b) in Säten, beren Prädicat ἀνάγκη, θέμις, είκος, ἄξιον, χαλεπόν, ράδιον, οἶόν τε, δῆλον, καιρός, ώρα u. dergl. oder Adjectiva verbalia auf -τέος find; doch regelmäßig nur in Bezug auf gegen wärtige that ſächliche Berhältnisse, daher nur wo das Berbum im Indicativ Präsentis stehen müßte: ἀλλ' ηδη ώρα ἀπιέναι. — ἀπολογητέον δή.

Anm. Als Ausnahmen zu betrachten sind Beispiele wie Aesch. 3, 1: νύξ εν μέσφ (erganze ήν). Cyr. 1, 4, 12: τίς γαο αν σου γε ίκα-

ωτερος πείσαι; (erg. είη).

Meistens aber wird das nominale Prädicat mit seinem Subject nuch das Verbum sein (verbum substantivum) noch ausdrücklich versunden: δ μέγας όλβος οὐ μόνιμός έστιν. Man pflegt dies Verbum, venn es zu solcher Berbindung dient, Copula zu nennen.

7. Wie das einfache Berbum substantivum fein, so verknüpfen uch die verwandten Ausdrude werden (γίγνεσθαι, φῦναι), zu

etwas gemacht, gemählt, ernannt werden, genannt werden (αίρεισθαι, ἀποδείκνυσθαι, καθίστασθαι, λαγχάνειν, χειροτονείσθαι; λέγεσθαι, καλείσθαι, ὀνομάζεσθαι; ἀκούειν), etwas bleiben (μένειν), scheinen (δοκείν, φαίνεσθαι), für etwas gehalten werden (νομίζεσθαι, κρίνεσθαι, ύπολαμβάνεσθαι) ein nominales Prädicat mit dem Subjecte; auch hier ist die unter δ. besprochene Uebereinstimmung erforderlich: Απλοῦς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας έφν. — Κῦρος ἡρέθη βασιλεύς Cyrus rex creatus est. — Οι 'Αθήνησι φιλιππίζοντες ἤκουον κόλακες καὶ θεοῖς ἐχθροί die philippish gesinnten wurden Schmeichler τι. genannt (mußten die Scheltworte "Schmeichler" hören). — Βουλευτής ελαχον ich ward durchs Loos Senator. Πολλοί τῶν νομιζομένων σοφῶν ἀνόητοί είσιν. — Δεῖ τὸν καταστάντα στρατηγὸν μεμαθηκέναι ταύτην τὴν τέχνην.

Anm. Sowohl die Wehrzahl der eben genannten Ausdrücke, als auch elvas wird zuweilen als bollgültiges Prädicat, nicht als Copula, gebraucht, und demgemäß mit Adderdien berbunden: τὰ πράγματα οὐχ ούτω πέφυκεν res non ita comparatae sunt; καλῶς ἐστι bene est, ähnlich dem καλῶς ἔχει es steht gut; πλησίον γίγνεσθαι näher kommen.

8. Die griechische Sprache brückt viele Angaben der Zeit, der Art, seltener des Ortes, welche im deutschen durch adverbiale Bestimmungen bezeichnet werden, durch Adjectiva aus: ὄφθριος früh, ὄψιος spät, έσπέριος abends, νύχιος nachts, μεσονύπτιος um Mitternacht, σποταίος in der Dunkelheit, δευτεραίος am zweiten Tage, ποσταίος am wievielten Tage? — έπων, ἄσμενος gern, ἄπων ungern (invitus), ησυχος ruhig. Diese Adjectiva, welche mit dem Subject übereinstimmen müssen, sind als ergänzende Prädicate zu betrachten: τριταίοι ἀπηλθον am dritten Tage gingen sie fort (eigentlich "als dreitägige"), poet. δοπιός σοι λέγω ich sage es dir unter einem Eidschwur.

Die Bestimmungen der Reihenfolge nowtos, nooteoos, voreoos, voreoos, voreoos, voreoos, voreoos, sowie movos werden ebenso behandelt, wenn dadurch verschiedene Subjecte einander gegenübergestellt werden (vgl. primus und primum, solus und solum). Ol Aanedaumovioi voreooi åginovto sie langten später an als die andern (posteriores).

Anm. Eine besondere Art des ergänzenden Prädicats ift das proleptische Prädicat, so genannt, weil die Wirtung des Verbums in einem nominalen Prädicat im vorans bezeichnet wird: μέγας ηὐξήθη er ward hoch erhoben.

Ueber den verwandten Gebrauch des Particips als ergänzenden Prädicats § 589 ff.

9. Erweitert wird ein einfacher Satz, indem zu einem Berbum ein Object hinzutritt. Object wird der Gegenstand genannt, auf den fic

die Handlung des Berbums erstreckt: ol 'Aθηναΐοι ἀπέκτειναν τον Σωχράτην die Athener tödteten den Sokrates.

Ueber die verschiedenen Arten des Objects und ihre Bezeichnung \$395-402.

- 10. Die activen Berba, welche ihrer Bebeutung nach den unter 7 aufgeführten intransitiven und passiven entsprechen, d. h. die Berba, welche zu etwas machen (ποιείν, τιθέναι, φύσαι, καθιστάναι), erwählen, ernennen (αλοείσθαι, ἀποδεικνύναι, ἀποφαίνειν; χειφοτονείν), nennen (λέγειν, καλείν, ὀνομάζειν), für etwas halten (νομίζειν, κοίνειν, ὑπολαμβάνειν, ἡγείσθαι) bebeuten, erfordern ebenfalls häusig ein nominales Prädicat. Da sich dies aber auf das Object bezieht, so mußes mit diesem übereinstimmen: ol Πέφσαι τὸν Κῦρον είλοντο βασιλέα die Perser wählten den Apros zum Könige [Persae Cyrum regem creaverunt]. Ol Άθηναίοι τοὺς φιλιππίζοντας ἐπάλουν πόλακας. Τοὺς βελτίστους ποιοῦ φίλους. Τοῖς βελτίστοις χρῶ φίλοις. vgl. § 438. Τῆς τύχης εὐδαίμονος τύχοιτε. vgl. § 419, d. Diese Art des Prädicats heißt im Unterschiede von den bisher erwähnten Arten abhängiges Prädicat.
- Anm. 1. Ebenso schließen sich die unter 8. genannten ergänsenden Prädicate an das Object als abhängige Prädicate an: Hom. η 248: εμε τον δύστηνον εφέστιον ήγαγε δαίμων. Einzelne Resdensart: τους νεκρους ύποσπόνδους άπέδοσαν sie lieferten die Todten aus unter Waffenstillstand.

Den in 8. Anm. besprochenen intransitiven (passiven) Ausstüden entsprechen die transitiven (activischen) αἴοειν, αὔξειν: ἡ εἰοήνη τὸν δῆμον ὑψηλὸν ἦρε καὶ κατέστησεν Ισχυρόν.

- Unm. 2. Auch der deutschen Sprache fehlt das abhängige Brädicat nicht. Die Abhängigkeit wird nur nicht immer bezeichnet: "ich fühle mich gefund," "halte dich bereit", "wir nennen dich unsern Retter".
- 11. Eine andere Erweiterung des Sates ist das Attribut. Attribut heißt jede nominale Bestimmung, welche einem Substantiv als eine mit ihm wesentlich zusammengehörige, mit ihm einen Begriff bildende beigelegt wird: καλός επως ein schönes Pserd, δ παρών καιρός der gegenwärtige Zeitpunkt (die Gegenwart). Das Attribut muß mit dem Substantiv, zu welchem es gehört, in derselben Weise wie nach 5 das Brädicat übereinstimmen, entsprechend dem lateinischen Gebrauche. ή ἀναιταννία μεγίστη έστιν είς πάντα τὰ αίσχρὰ ήγεμών. Ausnahme 393.

Anm. Nicht selten wird der allgemeinen Bezeichnung einer Person in substantivisches Attribut zur genauern Bestimmung des Amtes, Ulters, Bolkes 1c. hinzugesügt, das wir adjectivisch übersehen: ἀνής κόρων (ein greiser Mann), δυγάτης παςθένος (eine jungfräuliche Tochter),

ανής Πέρσης (perfischer Mann). Namentlich in Anreden: ανδρες δικασταί, ανδρες στρατιώται, ανδρες Άθηναϊοι.

12. Berschieben vom Attribut ist die Apposition. Apposition ist eine solche einem Substantiv beigefügte Nebenbestimmung, welche nicht so wohl mit ihm einen Begriff bildet, als vielmehr zu seiner Beschreibung oder Erläuterung hinzugefügt ist und daher auch in der Regel in der Form eines beschreibenden Zwischensatzs ausgedrückt werden könnte: Παρύσατις, ή τοῦ Κύρου μήτης, τοῦτου μᾶλλου ἐφίλει ἢ τὸυ ᾿Αρταξέςξην Parthsatis, die Mutter des Kyros (welche Wutter des Kyros war), liebte diesen mehr als den Artaxerxes; ἐντεῦθευ Κῦρος ἐξελαύνει διὰ Φουγίας εἰς Κολοσσούς, πόλιν οἰπουμένην, εὐδαίμουα καὶ μεγάλην von dort zieht Kyros durch Phrygien nach Kolossoi, einer bewohnten, blühenden und großen Stadt (was eine . . . Stadt war).

Die Apposition muß mit dem Substantiv, zu welchem fie gebort, im Casus und, wenn fie verschiedene Formen für die beiben Geschlechter bat,

auch im Genus, übereinstimmen.

# Capitel 14.

## Fom Aumerus und Genus.

§ 362 1. Der Singular steht zuweilen im collectiven Sinne, eine Mehrheit bezeichnend: nllvdos Material von Ziegeln, äunslos Weinberg,  $\hat{\eta}$  lanos die Reiterei,  $\hat{\eta}$  donls die schwerbewassneten.

Der Singular eines Bolksnamens vertritt manchmal die Gesammtheit des Bolkes:  $\delta$  Naidv nal  $\delta$  'Illvoids nal ånlös ovroi nåvres Holov äv élevdesoi elev der Päonier und der Jurier und überhaupt alle diese Bölkerschaften möchten wohl lieber frei sein.

Auf collective Substantiva im Singular bezieht sich nicht selten ein Prädicat oder eine Apposition im Plural: 'Αθηναίων τὸ πληθος ο δονται Ίππαρχον τύραννον ὄντα ἀποθανεῖν die Menge der Athener glaubt, Hipparchos sei als Herrscher gestorben; τὸ στράτευ μα ἐπορίζετο σῖτον, κόπτοντες τοὺς βοῦς καὶ ὄνους das Heer verschafste sich Nahrung, indem sie die Kinder und Esel niederhieben.

2. Der Plural wird im griechischen von manchen, namentlich abstracten Börtern gebildet, die ihn im Deutschen nicht haben, und zwar:

a) in Beziehung auf Erscheinungen, die sich an verschiedenen Personen und Gegenständen oder zu verschiedenen Zeiten wiederholen: of κάλλιστοι τὰ είδη die an Gestalt schönsten; νόμος έστλι οὖτος κατὰ τοὺς δανάτους τῶν βασιλέων dies ist Gebrauch

beim Tode der Könige; οι πολλοί ἐπιπέμπουσι δεσμούς καὶ Θανάτους καὶ χοημάτων ἀφαιρέσεις die Menge droht

mit Jeffeln und Tob und Confiscationen.

b) in Beziehung auf einzelne Arten und Aeußerungen eines Zustandes oder einer Thätigkeit. Hom. ἀφραδίησι νόοιο im Unverstande (den thörichten Regungen) des Sinnes. So insbesondere εὔνοιαι Beweise des Wohlwollens, χάριτες Geschenke der Freundschaft, πίστεις Bürgschaften der Treue. — περί μέσας νύκτας um Mitternacht, eigentlich um die mittleren Nachtwachen.

c) in collectivem Sinne ben Borrath bezeichnend, während ber Sinsgular vom Stoff an sich ober von einem einzelnen Stück gebraucht wird: ξύλα, αρέα, άλες, πυροί, αριθαί Holzmenge, Fleischvorsrath u. s. w. (Dagegen ξύλον 1. Holz als Stoff, 2. ein Stück

Dola.)

Aum. 1. Die Dichter setzen häusig den Plural zur Bezeichnung der Gattung, wo wir den Singular erwarten und uns des unbestimmten Artisels bedienen: oon är grvalnär hogoves nalolued är ich dürfte nicht einer Frau unterthan genannt werden, plloi ein Freund.

In ähnlicher Weise verwendet die Brosa Eigennamen im Plural als Bertreter ihrer gangen Gattung: 'Hoanles nat Gnoées Männer wie

Berafles und Thefens, bgl. lat. Hercules et Thesei.

Anm. 2. Der redende spricht von sich selbst nicht selten in der ersten Berson Bluralis [vgl. lat. nos]. Bei diesem Gebrauche steht das Masculinum, auch wenn eine Fran redet. So sagt Clettra: πεσούμεθ', εί χρή, πατρί τιμωρούμενοι sallen werd' ich, muß es sein, als Rächerin des Baters; έκοντες αὐτοὶ τὴν δίκην ὑφέξομεν, sagt Andromache.

Das Neutrum des Plurals steht seiner Bedeutung nach dem Sin- § 363 gular sehr nahe, indem man die einzelnen Dinge leicht als Masse zusammensaßt. Daraus erklärt sich der eigenthümlich griechische Gebrauch, daß das Neutrum des Plurals das Berbum sinitum im Singular bei sich hat: πως ταῦτα παύσεται; wie wird dies enden? τὰ πράγματα ταῦτα δεινά ἐστιν diese Dinge sind schredlich. είθε πάντα καλώς τετελεσμένα είη.

Anm. 1. Wo es sich dagegen um ausdrückliche Unterscheidung der einzelnen Subjecte handelt, tritt das Verb in den Plural: Anab. I, 8, 20. τὰ άρματα έφέροντο τὰ μὲν δί αὐτῶν τῶν πολεμίων, τὰ δὲ καὶ διὰ τῶν Έλλήνων. Namentlich bei einer Mehrheit von Personen: τὰ τέλη die Behörden, τὰ έθνη die Völker, τὰ δικαστήρια die Gerichtshöfe.

Anm. 2. Der homerische und der gemeingriechische Dialett (Ginleitung 4) dulden überhaupt den Blural beim Reutrum Pluralis: Hom.

σπάρτα λέλυνται die Strice find gelöft.

In Berbindung mit einem Infinitive steht das adjectivische Prädicat § 364 bisweisen im Plural: ἀδύνατά έστιν ἀποφυγείν es ist unmöglich zu

entflieben: am häufigsten bas Berbaladjectiv auf -reo-g: enigerontea ην υμάς πείσαι es war zu versuchen euch zu überreben.

Bei ber 2 meizahl ift immer auker bem Dual ber Blural guläffig. § 365 auch tann bas Prabicat zu einem im Dual ftebenben Subject, ebenso eine auf ein Substantiv im Dual bezügliche Apposition im Blural steben: ένελασάτην ἄμφω, βλέψαντες είς άλλήλους fie lachten beide, nachdem fie einander angesehen hatten; δότε παράδειγμα, & Λάγης τε nal Ninla gebt ein Beispiel, Laches und Nitias: & Aarns re nal Ni**χία, εἴπατον.** 

Anm. 1. Bei aupo und aupoir muß das bazu gehörige Subftantib im Dual ftehen: aupw ro noles (über ben Artifel § 390 b); bei dvo find Dual und Plural zuläsfig: dvo andoe und dvo andoes. έν δυοίν γένεσιν.

Unm. 2. Bum Dual weiblicher Substantiva wird in attifcher Brofa das Adjectiv meiftens, der Artitel regelmäßig im Masculiπιπ gefett: τω χείοε, ας ό θεος έπι το συλλαμβάνειν αλλήλαιν έποίησεν, οὐκ αν τράποιντο πρός το διακωλύειν αλλήλω.

Das Neutrum eines Abjectivs ober Pronomen wird im Singular § 366 wie im Plural leicht zu einem Substantiv: ev ueow in medio in ber Mitte, έν τῷ παρόντι im gegenwärtigen Augenblick, für jett, έκ πολλού seit langer Zeit, έξ ίσου gleichmäßig, έπι πολύ weithin, έν φανερώ in der Deffentlichkeit, perà ravra darnach, ev & mahrend, et ov ex quo feit, deiva fdredliches, fdredliche Dinge.

Daber steht ein neutrales Abjectiv oft als Pradicat neben einem ober mehreren Substantiven männlichen ober weiblichen Geschlechts, um die Art im allgemeinen zu bezeichnen, namentlich in Sentenzen und sprich wortähnlichen Ausdrücken: Hom. οὐκ ἀγαθον πολυκοιρανίη nichts gutes ift Bielherrschaft; ο ο θον άλήθει del bas richtige ift immer bie Wahrheit: δεινον οί πολλοί, κακούογους όταν έχωσι προστάτας etwas schlimmes ift die Menge, wenn sie arge Rührer hat. - Bal. lat. Triste lupus stabulis.

Ift das Demonstrativpronomen Subject eines Sates. so richtet & § 367 fich, statt wie im beutschen neutral zu stehen, in Geschlecht und Zahl nach bem Pradicat, auf das es fich bezieht, gang wie im lateinischen: ovroi είσιν ανδρες das find Manner; ο ύτος δρος έστι δικαιοσύνης, άληθή τε λέγειν και α αν λάβη τις αποδιδόναι das ift der Begriff der Ge rechtigkeit, die Wahrheit zu fagen, und was man empfangen hat, gurud zugeben [haec notio justitiae est].

Auch das Relativpronomen richtet sich in Geschlecht und Zahl häufig nicht nach dem vorhergebenden Substantiv, auf das es zurudweift, son bern nach dem folgenden, das ihm prädicativ hinzugefügt wird; widov.

ο μέγιστον άγαθόν έστιν, ού φροντίζουσιν an einem Freunde, der doch ein sehr großes Gut ist [quod summum bonum est], liegt ihnen nichts.

### Capitel 15.

#### Bom Arfikes.

Der Artikel &  $\dot{\eta}$  vó ist ursprünglich so gut wie der deutsche Artikel§ 368 der, die, das ein demonstratives Pronomen und als solches bei Homer sowohl in substantivischem wie in adjectivischem Gebrauche noch ganz üblich, auch in der Sprache der andern Dichter nicht selten: Hom. rhv éyà où livow sie werde ich nicht los geben; poet. rdv, & Zev nárez, polosov den, o Bater Zeus, vernichte; Hom. polosu os rd sov uévos dieser dein Muth wird dich zu Grunde richten.

In dieser bemonstrativen Bedeutung findet fich ber Artikel in § 369

attischer Prosa in folgenden Fällen:

1. in der Berbindung mit  $\mu \not\in \nu$  und  $\delta \not\in \delta$  ber eine,  $\delta$  de der andere.

Anm. 1. Richt selten steht δ δέ zu Anfang eines Sates, um ein neues Subject einzuführen: λύκος άμνον έδίωκεν, δ δὲ εἰς ναον κατέφυγε, daher nur im Rominativ oder in dem den Rominativ verstretenden Subjectscasus (§ 565—584).

Anm. 2. Adverbial gebraucht heißt τὸ (τὰ) μέν—τὸ (τὰ) δέ wie τοῦτο μέν — τοῦτο δέ theils — theils. — Bereinzelt τὸ δὲ at vero.

- 2. Auch einzeln der Accusativ im Accusativ mit dem Infinitiv nach nacl und de: nai ròv nelevoat und der habe es befohlen und in der unbestimmten Wendung ròv nai róv den und den, rò nai ró das und das.
  - 3. In noò rov vordem, vormals.

Der eigentliche Artikel entspricht im allgemeinen bem deutschen § 370 be ft immten Artikel. Er bient zur Hervorhebung eines Gegenstandes, entweder als eines einzelnen (ber individualifirende Artikel) ober als einer Gattung (der generische Artikel).

Anm. Bei homer hat  $\delta$   $\eta$   $\tau \delta$  noch fast immer eine hinweisende Kraft. Doch kommt der Gebrauch dieser Formen in manchen Fällen — vgl. besonders § 379 — dem des attischen Artikels sehr nahe. Der Artikel ist aber bei homer fast nie nothwendig und wird auch von den Tragikern häusig weggelassen.

1. Der individualisirende Artifel hebt einen einzelnen Gegen- § 371

ftand aus anderen gleichartigen hervor, und zwar:

a) insofern biefer schon im voraus bekannt ift, oder auf ihn gurudgewiesen wird: Ξέρξης άγείρας την άναρίθμητον στρατιάν ήλθεν έπι την Έλλάδα Xerres zog, nachdem er das (bekannte) unzählige Beer gesammelt hatte, gegen Griechenland. - 'O'Ava-Είβιος Σενοφώντα κελεύει πλεύσαι έπὶ τὸ στράτευμα ώς τάχιστα.

Unm. In Diesem Sinne können auch Eigennamen, welche im allgemeinen des Artikels nicht bedürfen, denselben zu sich nehmen: & Do-noarns Sokrates, den ihr kennt, von dem die Rede war. In der Regel fehlt baher ber Artikel bei querft, fteht er bei ichon früher erwähnten ober allbekannten Gigennamen.

§ 372 b) insofern etwas burch die hinzugefügten näheren Bestimmungen von andern unterschieden wird: δ των 'Αθηναίων δήμος das athenische Bolt (kein anderes), ή πόλις ην πολιορχούuev die Stadt, welche wir belagern (eben diese). Avnovoyog δ τοις Λακεδαιμονίοις τους νόμους θείς Lyturg, nämlich der Gesetzeber (zum Unterschiede von den anderen gleichnamigen).

Die im Artikel liegende nabere Bestimmung wird oft im beutschen **§ 373** burch das possessive Pronomen ausgedrückt: Exactog rov dnulovoνών την τέχνην καλώς έξειργάζετο jeder der Handwerker übte feine Runst aut.

Κύρος πάντων των ήλίκων διέφερεν. - 'Αφέμενος τοῦ πολλοϊς τὸν νοῦν προςέχειν ἐπὶ εν τρέπου.

Bahlwörter werden mit dem Artikel verbunden § 374

1. oft, wenn eine Gesammtanzahl nur annähernd bestimmt wird: eyevorto neltastal aust rous disgilious an die zweitausend: els rà

neure n ennaidena ern an die fünfzehn oder sechzehn Sahre.

2. regelmäßig, wenn einer erwähnten ober felbstverftandlichen Gesammtanzahl ein bestimmter Theil entgegengesetzt wird: των τριήρων τριακοσίων οὐσῶν τῶν πασῶν τὰς διακοσίας ἡ πόλις παρέσχετο von den Trieren, deren im gangen dreihundert waren, lieferte die Stadt zweihundert; Πελοποννήσου των πέντε τας δύο μοίρας νέμονται von den fünf Theilen zwei; ra dvo ukon zwei Drittel. — Bei quantitativen Abjectiven von allgemeiner Art ift die Wirkung des Artikels eine ähnliche: nollos viele - of nollos die meisten, die große Menge, nléoves mehr — οί πλέονες die Mehrzahl, άλλοι alii — οί άλλοι ceteri, όλίγοι wenige - of odipor die Oligarchen.

'Αθηναΐοι πλεύσαντες ναυσίν έξήχοντα έπι Σάμου ταῖς μέν έκκαίδεκα τῶν νεῶν οὐκ ἐχρήσαντο, τεσσαράκοντα δὲ ναυσὶ καὶ τέσσαρσιν έναυμάχησαν. - Των Αθηναίων αι μεν εξ φυλαί κατά τοὺς Λακεδαιμονίους ἐγένοντο, αί δὲ τέτταρες κατὰ Τεγεάτας. — Τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οί ἐννέα ἄρχοντες ἔπραττον.

2. Der generische Artikel schließt die ganze Gattung gleichartiger § 375 Gegenstände zusammen: ο ε πολεται (alle Bürger), δ δήτως (ber Stand der Redner), δεί τον στρατιώτην τον άρχοντα μάλλον η τους πολεμίους φοβείσθαι der Soldat muß eher seinen (§ 373) Borgesetten als die Feinde fürchten. — Tols φίλοις άρηγειν κάλλιστόν έστιν.

Anm. Daher kann der Artikel auch bei Eigennamen im Blural stehen, wenn damit die ganze Art angegeben werden soll: of  $\Delta\eta\mu$ 000 $\theta\epsilon$ - $\nu\epsilon\iota\varsigma$  Redner wie Demosthenes (ein Demosthenes). § 362 Anm. 1.

Der Artikel bleibt weg, wenn ein Substantiv nur den Begriff im § 376 allgemeinen angeben soll: ent ödwo léval nach Wasser gehen, ent deknove elder gehen; avdownov wuxy rov delov peréxel des Mensichen Seele hat Theil am göttlichen; so bedeutet dess die Gottheit, dess den bestimmten Gott. Daher insbesondere

- 1. oft bei Abstractbegriffen: έν παντί έργω διαφέρει προθυμία άθυμίας. Των άγαθων και καλων ούδεν άνευ πόνου και έπιμελείας θεοι διδόασιν άνθρωποις.
- 2. wenn zu bestimmten Größenangaben die allgemeinen Begriffe Länge, Breite, Bahl κ. adverbial hinzugefügt werden: ἐπορεύοντο πληθος ως διςχίλιοι. την τάξιν εἰς δώδεκα τάττειν βάθος. Αεhnlich ἀνής τις, Σιναίτης ὄνομα. ἐπορεύετο πρόφασιν μὲν ἐπὶ τοὺς Πισίδας.
- 3. in den allgemeinen adverbialen Wendungen νυκτός nachts, ήμέρας bei Tage, αμα έφ mit Tagesanbruch, κατ' άγρόν auf dem Lande, κατὰ γῆς unter der Erde, έπλ δαλάσση an der See, κατὰ γῆν καλ κατὰ δάλατταν zu Lande und zu Wasser, έπλ δόρυ, έν δεξιῷ zur rechten.

Der Artikel bleibt weg bei einer Anzahl von Substantiven, die im § 377 Gebrauche fast die Geltung von Eigennamen erhalten haben: \(\beta asile le kasile le kasile le kasile kasi

Das Prädicat (§ 361, 4—10) hat in der Regel keinen Artikel: § 378 Κύρος ἐγένετο βασιλεύς τῶν Περσῶν Kyros ward König der Perser; πόνος εὐκλείας πατήρ Arbeit ist die Mutter des Ruhmes; ol 'Aθηναίοι Περικλέα είλοντο στρατηγόν die Athener wählten den Perikles zum Feldherrn (vgl. § 387, 392, 403, 419 d Anm., 438 Anm. 1).

Anm. 1. Auch der Superlativ hat, wenn er als Prädicat steht, abweichend vom deutschen Gebrauch im griechischen keinen Artikel:  $\pi \acute{a}v$ - $\tau \varpi \nu$  pilopadéstatos Kõgos  $\mathring{\eta}\nu$ .

Anm. 2. Der Artikel sieht auch beim Prädicate, wenn ohne denselben die Bedentung des Prädicates sich ändern würde, also namentlich bei δ αὐτός idem zum Unterschiede den αὐτός ipse (§ 389); oder wenn mit besonderem Nachdrucke etwas schon besprochenes wiederausgenommen, etwas allgemein besanntes hervorgehoben, etwas in seiner Art einziges ausgezeichnet werden soll: Plat. Apol. p. 18 οὖτοι οι ταὐτην την φήμην κατασκεδάσαντες οι δεινοί είσι μου κατήγοροι das sind die (oben erwähnten) gefährlichen Ankläger. Plat. Symp. 204 έστι τὸ έραστὸν τὸ τῷ ὅντι καλόν das liebenswürdige ist das wahrhaft schöne (das schöne κατ' έξοχήν); dagegen έστι τὸ έραστὸν τῷ ὅντι καλόν das liebenswürdige ist wahrhaft schön.

§379 Durch den Artikel kann jedes Adjectiv, Participium und Adverdium, fo wie der Infinitiv zu einem Substantiv gemacht werden: Hom δ γέρων der Greis; οί πλούσιοι die reichen, δ λέγων der Redner, δ πέλας der nächste, οί παρόντες die anwesenden, τὰ κάτω das untere, οί πάλαι die alten, τὸ μισεῖν das Hassen. — Οὐδὲν ἀνισώτερον νομίζω ἢ τοῦ ἴσου τόν τε κακὸν καὶ τὸν ἀγαθὸν ἀξιοῦσθαι.

Anm. Mit dem Reutrum des Artikels kann man ein jedes Wort, ja sogar einen ganzen Satz als einen zu besprechenden Gegenstand hinstellen: τὸ ἀνής das Work ἀνής oder der Begriff "Mann", τὸ γνῶθι σεαυτόν der Spruch "kenne dich selbst." — Τὸ ὑμεῖς ὅταν εἶπω τὴν πόλιν λέγω.

§ 380 Der generische Artikel (§ 375) verallgemeinert den Begriff eines Particips, das in diesem Falle bei der Uebersetung mit einem Relativsatz auszudrücken ist: ποιείτω τοῦτο ὁ βουλόμενος das thue (jeder) wer will, μή ζητείτε τὸν ταῦτα λέξοντα such nicht (einen), der dies sagen wird. (Bgl. § 500.) — Οι ἀθέμιτα εὐχόμενοι ὁμοίως παρά θεῶν ἀτυχοῦσιν ῶσπες καὶ παρὰ ἀνθρώπων ἀπρακτοῦσιν οι παράνομα δεόμενοι. — ΄Ο ἡγησόμενος οὐδεὶς ἔσται.

§ 381 Durch ben Artikel erhalten viele Abverbien, wenn sie zwischen den Artikel und ein Substantiv in die Mitte gesetzt werden, die Bedeutung attributiver Abjective (§ 361, 11): olróre ärdownow die dam aligen Menschen, h παραυτίκα ήδονή die augenblickliche Lust, al èrdáde yvvaïnes die hiesigen Frauen, h ἄγαν έλευθερία die übermäßige Freiheit. — Ol πάλαι σοφοί ἄνδοες. — H έξαίφνης βοήθεια.

§ 382 In berselben Weise wird ein Genitiv und die Verdindung einer Präposition mit einem Substantiv, zwischen den Artisel und ein ander res Substantiv gestellt, zu einem attributiven Zusab: τὰ τῶν Αθηναίων πράγματα die Angelegenheiten der Athener (die athenischen) οἱ ἐν τῆ πόλει ἄνθρωποι die Menschen in der Stadt, ἡ καθ' ἡμέρεν τροφή die tägliche Kahrung, αἱ ἄνευ λυπῶν ἡδοναί Lust ohne Schmers (schmerzlose Lust). — Οἱ Λακεδαιμόνιοι τοὺς ἐκ τοῖν δυοῖν πολέοιν "Poδίους ἔπεισαν ἀποστῆναι 'Αθηναίων. — Αἱ ἀπὸ τῆς Σικελίας Πελοποννησίων έκκαίδεκα νῆες.

Der Artikel steht häusig allein, theils mit dem Genitiv eines Sub- § 383 stantivs (vgl. § 409, 410), theils mit einer Präposition, die ein Sub- stantiv in einem bestimmten Casus bei sich hat, theils mit einem Adverd; in diesem Falle hat eine solche Berbindung die Geltung eines Substantivs (§ 379): rà rãv 'Adquasav die Angelegenheiten (Bestyungen, Interessen) der Athener, of èv rỹ nóles die (Menschen) in der Stadt, rà μετà ταῦτα das darauf (folgende), das spätere, rà πρòs βοζόᾶν, of πάνυ τῶν στρατιωτῶν die hervorragenden unter den Soldaten.

Wenn ein mit einem attributiven (§ 361, 11) Adjectiv ver-§384 schenes Substantiv den Artikel bei sich hat, so ist die Stellung die, daß das Adjectivzwischen den Artikel und das Substantivtritt: δ άγαθδς άνήφ der gute Mann. — Ol πρόςχωροι άνδρες και γυναίκες μετείχου της έορτης.

Anm. Bei Homer, wo der Artikelgebranch überhaupt erst in seinen Anfängen sich zeigt (§ 370 Anm.), sinden sich Ansnahmen von dieser Regel: τὰ τεύχεα καλά (attisch τὰ καλά δπλα).

Soll das Substantiv zunächst allein hervorgehoben, das Abjectiv aber § 385 als Apposition (§ 361, 12) hinzugefügt werden, so steht das Substantiv voran und das Adjectiv mit dem Artikel solgt nach, und zwar wird:

- a) das Substantiv ohne Artikel gesetzt, wenn der Fall von der Art ist, daß das Substantiv, allein gesetzt, keinen Artikel haben würde: τί διαφέσει ἄνθοωπος ἀκρατής θηρίου τοῦ ἀκρατεστάτου; wodurch unterscheidet sich ein zügelloser Mensch von dem zügellosesten Thiere? denn es müßte, wenn θηρίου allein stünde, heißen: θηρίου, von einem Thiere.
- b) Das Substantiv wird mit dem Artikel versehen, wenn dasselbe schon an sich, auch ohne adjectivischen Zusat, den Artikel bei sich haben müßte: of Χτοι τὸ τείχος περιείλον τὸ καινόν die Chier rissen die (ihre) Mauer ein die neue (die sie erst neu gebaut hatten); denn es müßte auch schon ohne adjectivischen Zusat heißen τὸ τείχος περιείλον (§ 373). Πείθου τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις.

Dasselbe gilt von der Stellung der in § 381 und 382 erwähnten § 386 attributiven Zusätze: δ 'Αθηναίων δημος das athenische Bolk, δ δημος ο τῶν 'Αθηναίων das Bolk, nämlich das athenische (boch ist der attributive Genitiv nicht so streng an diese Regel gebunden, wie die anderen attributiven Zusätze), δ μετὰ ταῦτα χοόνος die spätere Zeit, δ χοόνος δ μετὰ ταῦτα die Zeit, welche darauf folgte. — Ο δμολογουμένως δοῦλος. — 'Η ἀμέλεια αῦτη η ἄγαν.

Neber ben partitiven Genitiv, welcher nicht die Stellung attributiver

Busätze annimmt, § 412. Ueber die Stellung des Genitivs der Personalpronomina und der Reflexippronomina § 470. 472.

Anm. Abweichend vom beutschen erhalten den Artikel Substantiva, die erklärend zu ben Pronominen treten: ήμείς of δικασταί wir Richter.

§ 387 Ein Abjectiv, welches obne Artitel einem mit dem Artifel versebenen Substantiv entweder vor- oder nachgestellt wird, ift prädicativ d. h. fo zu faffen, daß diefe Beftimmung bem Substantiv erft mit diefen Worten beigelegt wird (§ 361, 4, 7, 8 und 10): avados & avho ober ό ανήο αγαθός (nämlich έστίν) der Mann ift gut, anavreg έχομεν τὸ σῶμα θνητόν wir alle haben unsern Leib als etwas sterbliches (der Leib, den wir haben, ift fterblich). - Bei der Uebersetzung kann man oft einen Relativsat zu Bülfe nehmen: ol 'Adηναΐοι ήγουντο αυτονόμων το πρώτον συμμάχων die Athener franden an der Spite von Bundesgenoffen, welche anfangs unabhängig waren, ober: die Bundesgenoffen, an beren Spite bie Athener ftanden, maren anfangs unabhängig; paiνομαι μεγάλας τας υποσχέσεις ποιούμενος die Versprechungen, welche ich mache, erscheinen groß. Bgl. § 378. — Ol ανθοωποι ύπο τοῦ ήλίου καταλαμπόμενοι τὰ χοώματα μελάντερα έγουσιν. — Boet. οὐ νὰο βάναυσον την τέγνην έκτησάμην.

Anm. Ramen von Flüssen und Bergen haben, wenn der Gattungsbegriff hinzutritt, meist attributive Stellung: δ Εδφράτης ποταμός, το Αλγάλεων όρος; dagegen bei ungleichem Geschlechte ή Αξτνη το δρος; ähnlich Ἡράκλεια ἡ πόλις, Σικελία ἡ νήσος — ἡ πόλις οί Ταρσοί.

- §388 Das Possessind von om en hat den Artikel vor sich, wenn ein bestimmter einzelner Gegenstand damit bezeichnet wird:  $\delta$  έμδς έτατφος mein (bestimmter) Freund, έμδς έτατφος ein Freund von mir.
- § 389 1. Avrós, prädicativ vor oder hinter ein mit dem Artikel versehenes Substantiv gestellt, heißt selbst: avrds o narno oder o narno avrós der Bater selbst (ipse pater); aber attributiv zwischen den Artikel und das Substantiv gestellt bedeutet es derselbe: o avrds avno derselbe Mann (idem vir).
  - 2. Bei den Demonstrativ pronominen oύτος, δδε, έκεῖνος hat ein Substantiv, das nicht als Prädicat dient, regelmäßig den Artikel vor sich: οὖτος ὁ ἀνήφ οὐτος dieser Mann, έκεῖνο τὸ δῶφον jenes Geschenk. Dagegen: ἐν Πέφσαις νόμος ἐστὶν οὖτος bei den Persern ist dies Geset (gilt das gesagte als Geset). Bgl. § 367 und § 378. ἀλλὶ ὅδε βασιλεὺς ηκει da ist ja der König (vgl. § 361, 8).
  - 3. Die Demonstrativpronomina τοιούτος τοιόςδε, τοσούτος, τηλικούτος werden als Abjectiva behandelt: πως αν ούν δ τοιούτος ανήθ

διαφθείου τους νέους; der so beschaffene Mann (wie er eben geschilbert ist); έν τοιαύτη τύχη καθέστηκα in einer solchen Lage besinde ich mich.

Πᾶς (δλος) tritt 1. verstärkend in der Bedeutung ganz, all § 390 a) zu Substantiven mit Artikel in prädicativer Stellung: πᾶσα ἡ Ἑλλάς οδετ ἡ Ἑλλὰς πᾶσα das griechische Land, und zwar vollständig, ganz Griechenland, omnis Graecia. πάντες οί Ἑλληνες σάντες, die Griechen, und zwar vollzählig, alle Griechen, omnes Graeci. πᾶσαν ύμεν τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ ich will euch die Wahrheit ganz sagen. τῆς ἡμέρας ὅλης διῆλθον οὖ πλέον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίων am ganzen Tage legten siedt mehr als 25 Stadien zurück.

Anm. Als Gegenstück zu diesem verstärkenden mas wirkt kvioi (ebenfalls prädicativ) abschwächend, einschränkend. Dem. Ol. III. 11: lépw rodg negl row Gewound vouve nal rodg negl row στρατευομένων ένλους ich meine die Gesetze über die Schaugelder, und die über den driegsdienst zum Theil.

- b) zu Substantiven ohne Artikel: πασα (δλη) πόλις eine ganze Stadt. πασαι πόλεις ganze Städte, totae urbes. παντί σθένει mit ganzer Kraft.
- 2.  $n\tilde{\alpha}g$  tritt verallgemeinernd in der Bedeutung jeder zu Substantiven ohne Artikel:  $n\tilde{\alpha}\sigma\alpha$   $\pi\delta\lambda\iota g$  jede Stadt. Seltener im Plural, und zwar wenn nicht auf bestimmte Gegenstände hingewiesen, sondern ein allgemeiner Begriff hervorgehoben werden soll:  $\pi\acute{\alpha}v\epsilon g$  Deoi alle denkstaren Gottheiten (dagegen  $\pi\acute{\alpha}v\epsilon g$  of Deoi alle die bekannten Götter).
- 3.  $n\tilde{a}_S$  (8\dos) tritt zusammenfassend in der Bedeutung gesammt attributiv zwischen Substantiv und Artikel nur dann, wenn mit besonderem Nachdrucke der Begriff der Gesammtheit im Gegensate zu den einzelnen Theilen betont werden soll:  $\delta$   $n\tilde{a}_S$  åqıduds nevrýnovra hv die Gesammtsumme betrug fünszig. šdokev où rods naqóvras  $\mu$ 6vov anouresval alla nal rods änavras Mirulyvasovs cunctos M. tà őla ngáv $\mu$ ara die Gesammtheit der Staatsinteressen.

Anm. Daher ist δ πας in Verbindung mit einer Cardinalzahl vit durch "im ganzen" zu übersehen: Δαοείος έβασίλευσε τὰ πάντα Έξ καὶ τριάχοντα έτη D. regierte im ganzen 36 Jahre.

αμφω (ambo), έκάτερος (uterque) und άμφότεροι (uter-§ 390b que, utrique) treten zu dem regelmäßig durch den Artikel hervorgehobenen Substantiv in prädicativer Stellung. άμφω τω πόλεε (vgl. § 365, Unm. 1). — έπλ τῷ κέρα έκατέρω. — έπ' άμφοτέροις τοῖς λιμέσιν.

Maßbestimmungen sind verschieden zu beziehen, je nach der Stel=§391 lung des Artikels: kozarov ro ögog das äußerste Ende des Berges, ro

έσχατον ἔφος ber äußerste Berg (im Gegensatz zu andern Bergen); ή ἀγορὰ μέση ber Markt in der Mitte (der mittlere Theil bes Marktes), ή μέση ἀγορά der mittlere Markt (der in der Mitte mehrerer Märkte gelegene). (Im lateinischen heißt forum medium beides.) ἐπ' ἄκρφ τῷ ὄφει auf der Spike des Berges, ἐπὶ τῷ ἄκρφ ὄφει auf dem hohen Berge.

## Capitel 16.

### Bom Gebrand der Cafus.

### A. Nominativ.

§ 392 Der Nominativ ift ber Casus bes Subjects und bes auf bas Subject bezogenen Pradicats (§ 361, 3. 4. 7. § 378).

Anm. Rur in den Conftructionen bes Accuf. c. Inf. (§ 566, 567) und bes absoluten Barticips (§ 584, 586 u. 588) fteht das Sub-

ject nicht im Rominativ.

§ 393 Der Rominativ steht beim Ausruf: νήπιος der Thor! (o hominem stultum); bisweisen auch statt des Bocativs beim Auruf in der Berbindung mit οὖτος oder auch bloß mit dem Artikel: δ 'Απολλόδωρος οὖτος, οὐ περιμενεῖς; du Apollodor da, willst du nicht warten? δ παῖς ἀπολούθει du Bursche da, folge mir. — Soust gebrauchen bei naments licher Anrede nur Dichter den Rominativ statt des Bocativs: Ζεῦ πάτερ 'Ηέλιός τε.

Bei Dichtern tritt bisweilen gegen § 361, 11 das Attribut im Bocativ zu einem vocativischen Rominativ und umgekehrt: δ φίλ Αΐας, φίλος δ Μενέλαε, und nur im dichterischen Gebrauche wird der mascuslinische Bocativ eines Adjectivs zu einem Reutrum gesett: φίλε τέχνου.

### B. Bocativ.

§ 394 Im Vocativ steht die angeredete Person oder Sache. Dem Bocativ wird in attischer Prosa in der Regel & vorgesetzt; nur bei leb-hafter Anrede sehlt oft die Interjection: µ\partial Toqu\betaeres, & & &v\delta\cop\englines \alpha \delta\cop\englines \delta\cop\englines \alpha \delta\cop\englines \alpha \delta\cop\englines \alpha \delta\cop\englines \delta\cop\englines \alpha \delta\cop\englines \delta\cop\englines \delta\cop\englines \delta\cop\englines \delta\cop\englines \delta\cop\englines \delta\cop\englines \delta\cop\englines \delta\cop\englines \

Anm. Der Bocativ steht, wie die Interjectionen, gang außerhalb jedes Saties, weshalb auch ein im Bocativ stehendes Wort zwischen zwei Kommata eingeschlossen wird. Gine Apposition tritt im Romie

nativ hingu.

## C. Accufativ.

Borbemerkung. Der Accusatio, Genitiv und Dativ bezeichnen einen Gegenstand als abhängig und heißen deshalb abhängige Casus obliqui).

Der Accusativ ist der Casus des directen oder näheren Objects, § 395 bezeichnet daher im allgemeinen den Gegenstand, auf welchen eine Thätigkeit sich erstreckt, und ist in bei weitem den meisten Fällen von einem Berbum abhängig.

Das Object ist entweder ein äußeres b. h. außerhalb der Handlung liegendes, von ihr betroffenes: τύπτω τον δούλον ich schlage den Stlaven, oder ein inneres b. h. in der Handlung selbst schon enthaltenes: τύπτω πεντήποντα πληγάς ich schlage (thue) fünfzig Schläge.

1. das äußere Object

bezeichnet der Accusativ bei transitiven Verben wie in andern § 396 Sprachen. Transitiv sind aber im griechischen auch mehrere Verba, die im andern Sprachen intransitiv sind. Solche Verba sind:

a) die Berba, welche nüten oder schaben bebeuten, sei es burch Handlungen oder burch Reden:

ονινάναι, ώφελεΐν nüţen (iuvare), εὖ ποιεῖν, εὐεργετεῖν wohlthun, θεραπεύειν bienen, freundlich behandeln (colore); — βλάπτειν [chaden, κακῶς ποιεῖν, κακουργεῖν, κακοῦν übelbeshandeln, ἀδικεῖν beleidigen, ὑβρίζειν freveln gegen jemand; τιμωρεῖσθαι sich rächen an jemand (ulcisci aliquem).

εὖ λέγειν, εὐλογείν rühmen; — κολακεύειν schmeicheln (adulari aliquem); — κακῶς λέγειν, κακολογείν schmähen; — ἀμείβεσθαι vergelten (poet. antworten).

Ο Σωνράτης οὐδένα τῶν πολιτῶν ἠδίκησεν Sotrates hat teinem jeiner Mithürger Unrecht gethan. Εἶτε ὑπὸ φίλων ἐθέλεις ἀγαπᾶσθαι, τοὺς φίλους εὐεργετητέον, εἶτε ὑπό τινος πόλεως τιμᾶσθαι, τὴν πόλιν ἀφελητέον, εἶτε ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος πάσης ἀξιοῖς ἐπ' ἀφετῆ θαυμάζεσθαι, τὴν Ἑλλάδα πειρατέον εὖ ποιεῖν.

Anm. 1. Einzelne dieser Verba kommen auch in Verbindung mit Bräpositionen vor: ἀδικεῖν, ὑβοίζειν εἴς τινα gegen jemand unrecht handeln.

Anm. 2. Ueber den Dativ bei dvoiteleër und ovugegeir nühen, jowie bei riuwgeer helfen vgl. § 430.

Nicht selten nimmt das Verbum eines Hauptsates den Gegenstand § 397 als Object zu sich, der eigentlich Subject eines Nebensates sein sollte: καί μοι τὸν νίὸν εἰπέ, εἰ μεμάθηκε τὴν τέχνην, lebhafter als καί μοι εἰπέ, εἰ δ νίὸς μεμάθηκε τὴν τέχνην und sage mir von meinem Sohne, ob er (ob mein Sohn) die Kunst gelernt hat. Ugl. § 519, 5 Unm. 2.

b) Der Accusativ des äußern Objects steht bei den Berben: § 398 φεύγειν (fugere), ἀποδιδράσκειν davonlausen, λανθάνειν verborgen bleiben (latere aliquem).

ένεδρεύειν auflauern, θηράν, θηρεύειν (auch Deb.) nad:

jagen (sectari), φθάνειν zuborfommen.

μένειν (manere aliquem), περιμένειν, ὑφίστασθαι jemanbem Stand halten, auvveodat abwehren, fich vertheibigen gegen iemand.

έκλείπειν, ἐπιλείπειν (deficere); — μιμετσθαι (imitari).

ξηλούν (aemulari).

"Εφθης με μικοόν. — Poet. θηραν ού πρέπει τάμήχανα. -Χρώμεθα πολιτεία οὐ ζηλούση τοὺς τῶν πέλας νόμους. — Ὁ παῖς με ὁ Σάτυρος ἀπέδοα. — Ἐκλείπει με ή έλπίς spes me deficit. — Οί τῶν πραγμάτων καιροί οὐ μένουσι τὴν ἡμετέραν βραδυτῆτα.

Unm. Ueber ben Datib bei auvver belfen vgl. § 430.

c) Diefer Accufativ fteht ferner bei folgenden Berben bes Affects: ₹ 399 αίδετσθαι vereri, αίσχύνεσθαι fich fcamen (τον πατέρα vor dem Bater), φυλάττεσθαι, εύλαβείσθαι fich hüten, έκπλήττεσθαι, καταπλήττεσθαι sich entsetzen, τρείν zittern, θαρρείν unbesorgt sein vor jemand (dagegen θαρρείν τινι considere alicui): - sowie bei duvuvat schwören (rovs Deovs bei ben Göttern).

Ήμας αν οί έκει Έλληνες μάλιστα έκπεπληγμένοι είεν. -

Μάλλον εὐλαβοῦ ψόγον η κίνδυνον.

Mnm. Wie bei ouvovat fo fteht beim Ausruf ber Accufatio aud ohne ein regierendes Berbum: val na rov Ala ja beim Bens

(§ 643, 16).

Der Raum und die Beit, worüber fich eine Sandlung erftredt, § 399b steht häufig im Accusativ: κοινην δδον ήλθομεν wir sind einen gemein famen Weg gegangen; Som. αλίμακα ύψηλην κατεβήσετο fie ftieg bie hohe Treppe herunter: πλείν θάλασσαν bas Meer befahren, ένταῦθα Κύρος έμεινεν ήμέρας πέντε bort blieb Ryros fünf Tage. Bgl. § 405.

Bom Accufatio bes Biels § 406.

2. Das innere Object (vgl. § 395) \$400 bezeichnet ber Accufativ nicht blos bei transitiven, fondern auch bei intransitiven und paffiven Berben.

Das innere Object ift entweder :

a) ein bem Berbum frammbermanbtes Bort: Som. alloi & άμφ' άλλησι μάχην έμάχοντο νέεσσιν alii circa alias naves pugnam pugnabant; τείχος τειχίζονται fie mauern (bauen) eine Mauer, πομπήν πέμπειν ein Geleite, einen feierlichen Aufzug anftellen - meift mit Bingufügung einer naberen Beftimmung: κακίστην δουλείαν έδούλευσεν er biente ben ärgsten Dienst (extrug die ärgste Anechtschaft); Hom. τῷ πείσεαι ὅς κεν ἀρίστην βουλην βουλεύση dem wirst du solgen, der den besten Rath räth (extheilt); την ἐναντίαν νόσον νοσοῦμεν wir kranken (leiden) an der entgegengesetzten Arankheit; μεγάλην τινὰ κρίσιν κρίνεται in einem großen Prozeß wird er gerichtet. — Οὐδεμίαν ἀρχην ἡρχεν. — Μέγαν κίνδυνον κινδυνεύομεν. — Ἡδίστην εστίασιν ἡμᾶς είστία. — Μάταιον εὐχην ηύξω. — υder

b) ein dem Verbum sinnverwandtes Wort: πληγήν τύπτεται βαρυτάτην von einem sehr schweren Schlage wird er betroffen; πάσας νόσους κάμνει an allen Krankheiten leidet er; poet. δδύρματα γοᾶσθαι Wehklagen jammern; πόλεμον έστράτευσαν του εερον καλούμενον sie zogen zum sogenannten heiligen Kriege aus; γραφήν διώκειν mit einer Klage verfolgen (vgl. γραφήν γράφεσθαι). — Οὔπω έξήεσαν έκδήμους στρατείας. — Βίου ξήτε άθλιώτατον. — Φοβερον ὅρκον ὤμοσεν. — oder

- c) ein das Berbum näher be ft immen des Object: 'Ολύμπια νικάν einen olympischen Sieg siegen, in Olympia siegen; την γνώμην νικάν einen Meinungssieg erkämpsen, seine Meinung durchseten; τὰ Παναθήναια πέμπειν den Panathenäenzug anstellen; γάμους έστιᾶν einen Hochzeitsschmaus geben; Hom. νόστον όδυρόμενοι um die Heimkehr jammernd; μένεα πνείοντες 'Αχαιοί die Muthschnaubenden Achäer; ἀγγελίην έλθεῖν einen Botengang gehen; πῦρ ὀφθαλμοῖσι δεδορχώς Feuer aus den Augen blickend d. i. feurige Blicke ausstrahlend. Εὐαγγέλια έθνον οί πολέμιοι. oder
- d) das Ergebniß der durch das Verbum ausgedrückten Handlung: νόμισμα κόπτειν eine Münze schlagen; πρεσβεύειν είρήνην als Gesandter Frieden erwirken; Hom. έλκος οὐτάσαι eine Wunde schlagen; φιλότητα καὶ δοκια τάφνειν foedus ferire d. i. foedus hostiam feriendo efficere; poet. ήδε (ή ἀναρχία) τροπάς καταφδήγνυσι sie (die Zügellosigkeit) bricht Flucht d. i. bewirkt Flucht durch das Durchbrechen der eigenen Reihen. Bgl. das deutsche "Bahn brechen."

Ueber die passive Construction § 483 Anm. a.

Ueber den Wechsel zwischen Transitiv= und Intransitivbedeutung § 476.

Oft, namentlich bei Dichtern, wird ein neutrales Abjectiv ober Pro- § 401 nomen als nähere Bestimmung (§ 400 c), sast wie ein Adverh, einem Berbum beigegeben: ὀλίγον ἀπεῖναι wenig weit entsernt sein, μέγα ψεύδεται er lügt sehr (vgl. μέγα ψεύδος ψεύδεται), τοῦτο χαίφω

barüber freue ich mich, τί χρήσωμαι τούτω; wozu soll ich bas gebrauchen? (vgl. τίνα χρησιν χρήσωμαι), πάντα πείσομαι ich werde in allem geborchen. — Ταὐτὰ λυποῦμαι και ταὐτὰ χαίρω τοῖς πολλοῖς. — Έν σοι οὐχ ὁμολογῶ. — Ὁξὰ ὁρῷ και ἀκούει.

3. Doppeltes Object.

§ 402 Biele Berba haben ein doppeltes Object, folglich einen doppelten Accusativ bei sich:

διδάσκειν docere aliquem aliquid, κρύπτειν, ἀποκρύπτεσθαι celare aliquem aliquid, αἰτεῖν, ἀπαιτεῖν (zuweilen auch Med.) poscere aliquem aliquid; πράττεσθαι fich verschaffen, eintreiben (ἀργύριον τοὺς παρόντας Geld von ben anwesenben).

— ἐρωτᾶν, ἐρέσθαι jemand nach etwas fragen, ἀναμιμνήσκειν, ὑπομιμνήσκειν jemand an etwas erinnern.

άγαθον (κακόν) ποιεΐν τινα, gutes (iibles) thun an jemand, κακόν λέγειν τινά schlechtes reden von jemandem (§ 396 a). — καλῶ τινα ὄνομα κάκιστον ich benenne einen mit dem schlechtesten Namen.

ένδύειν, άμφιεννύναι bekleiden mit etwas (τινὰ χιτῶνα jemand mit dem Kleide), περιβάλλεσθαι umgeben mit etwas (τὴν πόλιν τείχη die Stadt mit Mauern); — έκδύειν jemandem etwas ausziehen, ἀφαιρεῖσθαι (zuweilen auch ἀποστερεῖν) berauben.

"Απαντα ενειμαν πέντε μέρη fie theilten alles in fünf Theile. — Hom. ή δε μέγαν Ιστον υφαινε δίπλακα fie wob am großen Bebebaum (§ 399 b) ein Doppelgewand. — Έκείνους τὰ ὅπλα ἀφηρήμεθα. — Ὁ Κῦρος ἡρώτα τοὺς αὐτομόλους τὰ τῶν πολεμίων. — Οι Έγεσταιοι ξυμμαχίαν ἀναμιμνήσκοντες τοὺς Άθηναίους, ἐδέοντό σφιοι ναῦς πέμψαντας ἐπαμῦναι. — Τοὺς εὖ ποιοῦντας ἀγαθὰ ἀντιποίει.

Anm. 1. Bei der passiven Construction bleibt das sachliche Object im Accusativ stehen: διδάσκομαι την μουσικήν, αφήρημαι τον έππου. Bgl. § 483 Anm. b.

Anm. 2. Die Verba des Forderns werden auch mit naoá versbunden: alrexodal ri naoá rivog postulare aliquid ab aliquo; die meisten Verba des Beraubens mit dem Genitiv der Sache, vgl. § 419 b; die Verba des Erinnerns selten, die Verba des Sicherinnerns regelmäßig mit Genitiv der Sache, vgl. § 420.

Anm. 3. Außer diesen Berben erhalten noch viele andere dadurch einen doppelten Accusativ, daß zu dem innern Object ein äußeres hinzutritt: Hom. δν Ζείς φίλει παντοίην φιλότητα den Zeus in mannich saltiger Liebe liebte d. i. dem er mannichsaltige Liebe erwies (§ 400 al. Aloχίνης Κτησιφώντα γραφήν παρανόμων έδίωκεν Achhines verfolgts

den Ktesiphon mit einer Klage wegen Gesetsesterletung (§ 400 b), poet. πολλά σε δδύφματα κατείδον την Ηράκλειον έξοδον γοωμένην viele Behllagen sah ich dich um des Herakles Auszug jammern (§ 400 c), Hom. Ελκος δ με βροτός ούτασεν άνής (§ 400 d).

4. Brabicatsaccufativ.

Das auf ein Object bezogene abhängige Prädicat steht § 403 im Accusativ. Daher haben die § 361, 10 erwähnten Berba, welche nennen, für etwas halten, zu etwas machen, zu etwas ernennen, erwählen, als etwas hinstellen und ähnliches bedeuten, im Activ einen doppelten Accusativ bei sich, einen des äußeren Objects und einen des Prädicats. "Ελαβε τοῦτο δῶρον er erhielt dies als Geschenk, dono accepit. — Πόνους τοῦ ζῆν ἡδέως ἡγεμόνας νομίζετε. — Φίλον σοι έμαυτὸν δίδωμι καὶ θεράποντα καὶ σύμμαχον. — Αὐτοὶ βελτίονες ἐσόμεθα, βουλόμενοι τοῖς παισίν ὡς βέλτιστα παραδείγματα ἡμᾶς αὐτοὺς παρέχειν.

Anm. Man unterscheidet den pradicativen Accusativ von dem objectiven oft schon durch den Mangel des Artifels (§ 378). — Bei der paffiven Construction muffen nach § 392 beide Accusative zu Ro-

minativen werben.

5. Freierer Accufativ.

In freierer Beise wird der Accusativ mit Berben, die einen Zustand § 404 bezeichnen, aber auch (vgl. § 395) mit Adjectiven verbunden, um als genauer begrenzender Zusatzu bezeichnen, worauf sich der Begriff dieser Wörter erstreckt, in Bezug worauf sie gesagt sein sollen: κάμνω την κεφαλήν (Bgl. § 400 b) ich leide am Kopse; ἄδιχος πᾶσαν ἀδικίαν ungerecht in jeglicher Ungerechtigkeit (in jeglicher Beise, vgl. § 400 a); εὖ ἔχομεν τὰ σώματα wir besinden uns wohl, was den Körper betrifft; Hom. ὅμματα καλ κεφαλην ἴκελος Διλ τεφπικεφαύνω gleich an Augen und Haupt dem donnersrohen Kronion; παφθένος καλη τὸ εἶδος ein Mädchen schön von Gestalt, von schöner Gestalt (facie pulchra); οὐδελς ἄνθοωπος αὐτὸς πάντα σοφός kein Mensch ift in allem selbst weise; Ελληνές εἰσι τὸ γένος sie sind Hellenen ihrer Abtunst nach; ὁ Μαρσύας ποταμὸς εἴκοσι καλ πέντε πόδας εἶχε τὸ εὖρος der Fluß Marsyas maß fünf und zwanzig Fuß in die Breite. — Dieser Accusativ heißt Accusativ der Bezieh ung.

Τὰ πολεμικὰ ἀγαθοὶ ἐγένοντο. — Κῦρος φῦναι λέγεται εἶδος μὲν κάλλιστος, ψυχὴν δὲ φιλανθρωπότατος καὶ φιλομαθέστατος. — Οἱ στρατιῶται εὖ εἶγον τὰ σώματα πρὸς τὸ πόνους φέρειν.

Heber ähnliche paffive Wendungen vgl. § 483 Anm. d.

Anm. Daher eine große Anzahl freistehender fast adverbialer Accusative: ὄνομα dem Ramen nach, Ramens, τὸ πληθος der Menge Curting: Grammatil. 12. Aust.

nach, τον τρόπον dem Charakter nach, τοῦτον τον τρόπον auf diese Beise, so, την φύσιν der Natur nach, το λεγόμενον nach dem Sprich wort, πρόφασιν dorgeblich, δίκην nach Art, χάριν um willen (gratia). το πᾶν im ganzen, το μετὰ ταῦτα daranf, πολύ bei weitem, δλίγον wenig, τοὖναντίον im Gegentheil, οὐδέν keineswegs, τί κλαίεις; [quid?] was, warum weinst du? αὐτὰ ταῦτα ήκω eben deshalb komme ich, τοῦτο μέν — τοῦτο δέ theils — theils.

S 405 Der Accusativ drückt auf Berhältnisse des Raumes und der Zeit angewandt die Ausdehnung aus (vgl. § 399 b): Hom. παν ήμας φερόμην totum diem (einen ganzen Tag lang) feredar; τριάκοντα έτη γεγονώς triginta annos natus; βασιλεύς και Έλληνες ἀπείχου ἀλλήλων τριάκοντα στάδια der König und die Hellenen waren dreißig Stadien weit von einander entsernt; Hom. λείπετο δουρός έρωήν er blied einen Speerwurf weit zurück; τὸν μèν εὖ παθόντα δε μεμνησθαι τὸν πάντα χρόνον, τὸν δὲ ποιήσαντα εὐθύς ἐπιλελήσθαι wer Bohlthaten empfangen hat, soll ihrer alle Zeit gedenken, wer sie erwiesen, sie sogleich vergessen.

Anm. 1. Ein Accusativ mit einer Ordinalzahl von Zeitverhältnissen gebraucht ist mit seit oder vor und der Cardinalzahl zu übersehen: έβδόμην ήμέραν ή θυγάτης αὐτῷ ἐτετελευτήκει seit (vor) sieben Tagen war ihm die Tochter gestorben, sie war den siebenten Tag todt. — Έξήλθομεν ἔτος τουτί τρίτον είς Πάνακτον.

Anm. 2. Freiere größtentheils auf die Zeit bezügliche Accusation stind: τοῦτον τον χρόνον um diese Zeit, το λοιπόν hinfort, τέλος endslich, πρότερον früher, ἀρχήν οὐ [auch nicht anfänglich, daher] gar nicht, τήν ταχίστην (ergänze δδόν) schleunigst, μακράν weit, τήν εὐθείαν

recta (scil. via), the allog bergebens.

§ 406 Bei Dichtern bezeichnet der Accusativ in Berbindung mit Verben der Bewegung auch den Ort, auf welchen hin eine Handlung gerichte ist: Hom. rov de ulkog ovouvov kuel sein Ruhm aber dringt zum Himmel empor; nas jades "Agyos; quomodo Argos venisti?

Anm. In Brosa steht auf die Frage wohin? auch bei Städit namen die Bräposition els oder das Localsuffir δε (vgl. § 178): εξ. Αθήνας, Αθήναζε, Athenas; εls Μέγαρα, Μέγαράδε Megara. — Cyr. 2. 9 ἐπιστολήν ἔγραψα οἴκαδε.

Ueber den absoluten Gebrauch des Accusativs mit Participien § 586.

#### D. Genitiv.

§ 407 Im Genitiv fteht im allgemeinen der Gegenstand, der mit einem andern zu sammengehört.

Anm. Der Genitiv ist daher vorherrschend von einem Romen abhängig, und auch da, wo er von einem Verbum regiert wird, schließich sein Gebrauch an den Gebrauch bei einem Nomen an.

## 1. Genitiv bei Subftantiven.

Ein Substantiv kann mit einem anderen in der verschiedensten Art § 408 als zusammengehörig bezeichnet werden; die geläufigsten Arten sind folgende:

- 1. Σωνράτης ὁ Σωφρονίσκου vlóg Sofrates Sohn des Sothroniskos; Δημοσθένους λόγος eine Rede des Demosthenes: Urheber
  - 2. ή οίκία το υ πατρός das Saus des Baters: Eigenthümer
  - 3. relzog Moov eine Maner von Stein: Stoff Som. denas olvov ein Becher Beines: Inhalt
  - 4. ol πλείστοι των Ελλήνων die meisten der Hellenen (parti-
  - 5. δ φόβος των πολεμίων metus hostium b. i. entweder
  - a) die Furcht der Feinde d. h. die Furcht, welche die Feinde hegen (subjectiver Genitiv) oder
  - b) die Furcht vor den Feinden d. h. die Furcht, welche fich auf die Feinde bezieht (objectiver Genitiv)
  - 6. δούλος πέντε μνών ein Sclave von fünf Minen: Werth
  - 7. γοαφή αλοπής eine Rlage wegen Diebstahls: Urfache
  - 8. πολίτου άφετή Bürgertugend: Gigenthüm lichteit
  - 9. Som. Illov nrolledgov die Stadt Blios: Benennung.

Welche von diesen verschiedenen Arten der Zusammengehörigkeit im einzelnen Falle durch den Genitiv ausgedrückt werden soll, ergibt sich in der Regel ebenso einfach aus der Bedeutung der beiden Substantiva, wie in den deutschen Zusammensetzungen: Schülerarbeit, Hausfreund, Eisenstadu, Erbtheil, Baterfreude, Gottesfurcht, Guldenwein, Wassersnoth, Bauernstellz, Griechenvolk.

Bon besonderen Eigenthümlichkeiten im Gebrauche dieser verschiedenen Arten von Genitiven ift folgendes zu merken:

Der Genitiv bezeichnet auch ohne Hinzufügung eines Substantivs § 40!) die Herkunft von einem Bater: Σωκράτης δ Σωφρονίσκου S., Sohn des S., Μιλτιάδης Κίμωνος M., Sohn des K., poet. Διὸς "Αρτεμις Irtemis, Tochter des Zeus.

Das Neutrum des Artifels in Berbindung mit einem Genitiv ver § 410 langt eine sehr verschiedenartige Uebersetzung (vgl. § 383): τὰ τῶν Ελλήνων die Angelegenheiten, Interessen, Besitzungen der Hellenen (vgl. τὰ Έλληνικά), τὸ τῆς ὀλιγαρχίας das Besen der Oligarchie, dagegen: τὸ τοῦ Δημοσθένους das Bort des Demosthenes (illud Demosthenis), τὰ τῶν φίλων κοινά das Gut von Freunden ist ein gemeinsames.

Der Begriff Wohnung ift zu erganzen in ben Ausbrücken: είς § 411 Ιδασμάλου φοιτάν in das (Haus) bes Lehrers b. i. in die Schule gehen,

έν, είς "Aidov (Homer είν 'Aidao dopois in des Hades Bohnung,

Bereich) b. i. in ber, in die Unterwelt.

8412 Der partitive Genitiv (4), welcher das zu theilende gange bezeichnet, hängt meist ab von Zahlbegriffen und Superlativen: πολλοι τῶν ἀθηναίων multi Atheniensium, πότερος τῶν ἀδελφῶν; welcher von den beiden Brüdern? πάντων ἄριστος omnium optimus; seltener von Adjectiven: οί σπουδαΐοι τῶν πολιτῶν die tüchtigen unter den Bürgern. — In sreierer Beise steht der partitive Genitiv im homerischen δτα θεάων die hehre unter den Göttinnen, δήμου ἀνήρ ein Mann aus dem Bolke, ähnlich: ἀνὴρ τῶν ζητόρων ein Mann aus der Zahl der Redner.

Anm. 1. Den partitiven Genitiv kann man oft schon an seiner Stellung im Unterschiede von anderen Arten erkennen, indem er nicht zwischen den Artikel und das damit zusammengehörige Substantiv geseicht zu werden psiegt: of Θηβαῖοι στεφανοῦσι τῶν Αθηναίων τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον partitiv (aber τὴν τ. 'Α. βουλήν possessible). — Ο γραφεῖς ἀπεικάξουσι τὰ καλὰ τῶν ζώων; in anderem Sinne könnte πτῶν ζώων καλά gesagt werden. — Bgl. § 386.

Anm. 2. Der partitive Genitiv bezeichnet in Ortsangaben das größere ganze: Θῆβαι τῆς Βοιωτίας Theben in Boeotien; in Berbindung mit neutralen Pronominen, die von den Präpositionen είς oder ἐν αδν hängen, zuweilen ein ganzes, das gradweise erreicht wird: είς τοῦτο ἀνοίας ἦλθον eo usque insaniae progressi sunt. Ohne Präposition in eine derartige Berbindung unmöglich. (καινόν τι aliquid novi, ονοξέι ἀγαθού nihil boni.)

Anm. 3. Adjectiva, welche einen partitiven Genitiv bei sich haben richten sich bisweilen im Geschlechte nach dem von ihnen abhängige im Genitiv stehenden Worte: δ ήμισυς τοῦ χρόνου die Hälfte der 36 (statt τὸ ήμισυ τοῦ χρόνου), ἡ πλείστη τῆς χώρας der größte Theil die Landes.

Anm. 4. Eine andere Art die Theilung eines ganzen auszudrücken ist die, die Theile als Apposition in denselben Casus zu sehen, welchem das ganze steht: οδτοι άλλος άλλα λέγει. — Οίδα άδελφούς, τὰ και λαχόντες δ μὲν τάρχοῦντα έχει, δ δὲ τοῦ παντὸς ἐνδεῖται.

\$413 Der objective Genitiv (5 b) kann mittelft sehr verschiedens Präpositionen in's deutsche übersett werden: εὖνοια τῶν φίλων Εθνων wollen für die Freunde, ἀποφία σίτου Mangel an Speise, Hom. ἐψων ἐδητύος ἡδὲ ποτῆτος Begierde nach Speise und Trank, ἡσυχία ἐχθοὰ Ruhe vor Feinden, ἀγῶνες λόγων Bettkämpse in Reden, ἀπόσταθε τῶν ᾿Αθηναίων Abfall von den Athenern, λύσις θανάτου Ετίθμης vom Tode, ἀφορμὴ ἔργων Anlaß zu Thaten, βία πολιτῶν mit Ενωνία gegen die Bürger, trot der Bürger. — Μέγιστον ὀργῆς ἐψων φάρμαχον λόγος.

# 2. Genitiv bei Abjectiven und Abverbien.

Der Genitiv steht bei vielen relativen Adjectiven und ihren Ad= §414 verbien, b. h. bei solchen Abjectiven und Abverbien, welche an und für sich feinen vollständigen Begriff ausmachen, sondern noch einer Ergänsung bedürfen, und gibt an, worauf sie sich beziehen.

Sieher gehören

1. die Abjectiva der Angehörigkeit (vgl. § 408, 2):

ίδιος, οίπεῖος proprius, ποινός communis (die jedoch, wie im Lateinischen, auch mit Dativ verbunden werden, vgl. § 436 b); lερός einem Gotte geweiht: νεως τοῦ ἀπόλλωνος lερός ein dem Apoll heiliger Tempel (templum Apollinis sacrum). — ἀδελφός verwandt, ähnlich: τὰ τούτων ἀδελφά horum similia; διάφορός τινος verschieden von etwas (dagegen διάφορός τινι seindlich gegen jemand vgl. § 436 b).

Ferner mit bem Lateinischen übereinstimmend

2. bie Begriffe voll und bedürftig (vgl. § 408, 3):

μεστός, ξμπλεως, πλήρης plenus, πλούσιος reich an etwas, ένδεής, πένης, ξοημος inops, πενός leer; dazu das Adverb äλις satis.

Πάντα εὐφοοσύνης πλέα ην alles war voll von Freude. — 'Ανοτων ἔργων καθαρός frei von Freveln. — έλεύθερος πημάτων. — 14. 4.

3. Die Begriffe fundig und untundig, eingedent und un-

έμπειφος peritus, ἄπειφος imperitus, ἐπιστήμων gnarus; —

μνήμων memor, ἀμνήμων immemor.

Ο ήγεμων έμπειοότατος ήν των όδων dux erat peritissimus tinerum. — Αί φρονιμώταται ήλικίαι θεων έπιμελέσταται.

 Die Begriffe theilhaftig und untheilhaftig (§ 408, 4): μέτοχος particeps, ἄμοιφος expers; αἴτιος auctor, reus, ἀναίτιος insons.

Ούχ ἀναίτιος εἶναί μοι δοχεῖ τῆς ἀφροσύνης.

Anm. Daher werden viele mit dem privativen αν (α, § 360) insammengesette Adjectiva besonders bei Dichtern mit dem Genitiv detbunden: poet. αλών κακών άγευστος ein Leben, welches Uebel nicht gekostet hat, φίλων άκλαυτος unbeweint von Freunden. — Εὐχῆς δικαίας των ἀνήκοος Θεός.

5. Die Begriffe mächtig, fähig und ihre Gegentheile: έγκρα-1/2 potens, ἀκρατής impotens; so namentlich die Adjectiva auf -ικός, Pelde die Fähigkeit zu etwas bezeichnen (§ 351): διδασκαλικός γραμματικής fähig die Grammatik zu lehren, παρασκευαστικός τῶν εἰς τὸν πόλεμον geeignet die Kriegsbedürfnisse herbeizuschaffen.

Abweichend vom Lateinischen

- 6. die Adjectiva ἄξιος, τίμιος werth, ἀνάξιος unwerth (Genitiv des Preises § 408, 6): πλείστου ἄξιον des meisten werth, das wilrdigste.
- §415 Biele Adverbien des Ortes werden mit einem meistentheils partitiven (vgl. § 412) Genitiv verbunden: ποῦ γῆς; wo auf der Erde?

   so ἐντός innerhalb, εἴσω hinein, ἐκτός außerhalb, ἔξω draußen, ἄγχι, ἐγγύς, πλησίον nahe, πρόσω oder πόζοω vorwärts, πέρα drüber hinaus, εὖθύ gerade zu auf, πρόσθεν, ἔμπροσθεν vorn, ὅπισθεν hinter, ἀμφοτέρωθεν von beiden Seiten, ἄνω (ποταμῶν stromauswärts) diesen entsprechend auch einzelne Adverbien der Zeit und der Art: πηνίκα τῆς ἡμέρας; zu welcher Stunde des Tages? πῶς ἔχεις δόξης περί τοῦδε; wie steht es mit deiner Meinung hierüber? λάθρα τῶν γονέων heimlich vor den Eltern (clam parentibus).
- \$416 Der Comparativ kann den verglichenen Gegenstand im Genitiv (wie im lateinischen im Ablativ) bei sich haben: μείζων τοῦ ἀδελφοῦ major fratre d. i. η δ ἀδελφος als der Bruder, οὐ προςήμει τον ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων πονηρότερον είναι d. i. η τοὺς ἀρχομένους es ziemt sich nicht, daß der gedietende schlechter sei als die gehorchenden.

   Έν ταζς ἀνάγκαις χρημάτων κρείττων φίλος. Θηβαίων ἄνδρες δλίγω πλείους τριακοσίων ἐςηλθον ἐς Πλάταιαν.
  - Anm. 1. Am häufigsten steht dieser Genitiv da, wo  $\mathring{\eta}$  mit dem Rominativ oder Accusativ stehen müßte, doch kann er auch in freiert Weise einem  $\mathring{\eta}$  mit dem Dativ entsprechen; poet. πλείων χοόνος, δν δεί  $\mathring{\mu}$  ἀφέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε ( $\mathring{\eta}$  τοῖς ἐνθάδε) länger ist die zeit, da ich den niteren als die, da ich denen hier gefallen muß (Antig.  $7\tilde{\delta}$ ).
  - Anm. 2. Dem Comparativ ähnlich verbindet sich bisweilen der Superlativ mit dem Genitiv des verglichenen Gegenstandes: poet. κάλλιστον τῶν προτέρων φάος schönstes Licht im Vergleich mit den früheren wo wir φάος κάλλιον τῶν προτέρων (lux prioribus pulcrior), oder φάνκάλλιστον πάντων (omnium pulcherrima) erwarten (Antig. 100).
  - Anm. 3. Den Comparativen schließen sich alle Adjectiva an welche vergleichende Verhältnisse bezeichnen: διπλάσιος doppelt (so großalß), δεύτερος (οὐδενός keinem nachstehend), ΰστερος später, kreços ein anderer. Οὐδὲ έκατοστὸν μέρος τῶν σῶν κέκτημαι.

### 3. Genitiv bei Berben.

Sehr viele Berba werden mit dem Genitiv verbunden, wobei im allgemeinen die im § 408 aufgeführten Verhältnisse zu Grunde liegen.

Der Genitiv steht prädicativ bei den § 361, 7 und 10 be- § 417 procenen activen und paffiven Berben, welche sein, werden, machen, sür etwas halten bedeuten, zur Bezeichnung des Urhebers, Eigenthümers, Stoffes, der Eigenthümlichkeit oder in einer andern der § 408 angeführten Beijen (vgl. das deutsche: du bift des Todes):

Σωπράτης Σωφρονίσκου ήν S. war der Sohn des S. (§ 408, 1) ή οίκία τοῦ πατρός έγένετο das Haus wurde Eigenthum des Baters (§ 408, 2)

το τείχος λίθου πεποίηται die Mauer ist von Stein gebaut (§ 408, 3) οι Θεσσαλοι των Ελλήνων ήσαν die Thessalier gehörten zu den Hellenen (§ 408, 4)

δούλος πέντε μνών έστιν der Sclave ift fünf Minen werth (§ 408, 6)

πολίτου άγαθοῦ νομίζεται θαφόεῖν es wird für die Art eines guten Bürgers gehalten muthig zu sein (§ 408, 8)

Δὶς ἐξαμαρτεῖν ταὐτὸν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ. — Καὶ ἐμὲ θὲς τῶν πεπεισμένων.

Anm. In Verbindung mit Verben der Wahrnehmung und Aeußestung steht der Genitiv oft so, daß er eigentlich von einem Romen oder Pronomen abhängig ist: τοῦτο ὑμῶν μάλιστα θαυμάζομεν dies bewunsdern wir befonders an euch (eigentlich: dies von euch bewundern wir am meisten).

Der Genitiv des Stoffes (§ 408, 3) steht außerdem bei den § 418 Berben der Külle und des Mangels (vgl. § 414, 2):

πιμπλάναι, πληφούν τινά τινος jemand mit etwas erfüllen, κοφεννύναι τινά τινος jemand mit etwas sättigen, κενούν, έρημούν seer machen; — πλήθειν, γέμειν τινός νοί sein von etwas, εὐποφείν lleberssuß haben, ἀποφείν Mangel haben an etwas, δείσθαί τινος etwas bedürsen, δείσθαί τινός τι jemand um etwas bitten, δεί μοί τινος, mihi opus est aliqua re (ὀλίγου δεί es fehst wenig).

Τὰ ὧτα ἐνέπλησαν δαιμονίας σοφίας fie exfillten das Ohr mit wunderbarer Beisheit. — Poet. τάρπησαν ἐδωδης fie hatten fich an Ερείγε gefättigt. — Ὁ παρών καιρός πολλης φροντίδος καὶ βουλης δείται. — Σὺν θεοίς οὐδενὸς ἀπορήσομεν. — Δέομαι ὑμῶν βοηθησαί μοι.

Der partitive Genitiv (§ 408, 4) bezeichnet auch in Verbindung § 419 mit Berben das ganze, von dem nur ein Theil in Betracht kommt: Hom. στον δ' αίδοίη ταμίη παρέθημε, χαριζομένη παρεόντων Brot brachte die züchtige Schaffnerin, gewährend von den Vorräthen.

οπτήσαι πρεών (einige) von den Fleischstüden braten. — ἔπεμψέ μοι των έταίρων ετ schidte mir (mehrere) von den Gefährten. — κατέλεγε των χρησμών er sagte (welche) von den Weiffagungen her. — Cyr. 1, 4, 20: δ Κυαξάρης λαβών των έξξωμένων ἵππων τε καὶ ἀνδρών προςελαύνει. — Er folgt daher insbesondere

a) auf die Berba γεύειν zu koften geben, γεύεσθαι koften bon etwas,

έστιαν bewirthen mit etwas;

auf ἐσθίειν effen von etwas, und πίνειν trinken von etwas, nur dann, wenn es sich um ein theilweises Genießen handelt: πίνω τοῦ οἴνου ich trinke von dem vorräthigen Beine (aber Σωκράτης ἔπιε τὸ κώνειον Sokrates Leerte den Giftbecher; οἶνου πίνειν Bein trinken im Gegensatze zu andern Getränken);

auf die Berba ἀπολαύειν und ὅνασθαι Genuß, Bortheil von etwas haben, zu denen noch ein Object im Accusativ treten kann zur Angabe der Art des Genusses: ένδς ἀνδοός εὖ φοονήσαντος πολλοί ἀν ἀπολαύσειαν von einem klug denkenden Manne können wohl viele Bortheil haben; οὐδεν ζῶον τοσαῦτα ἀγαθὰ ἀπολαύει τῶν ἄλλων ζώων ὅσα ὁ ἄνθοωπος kein Besen zieht von den anderen Besen so große Vortheile wie der Mensch.

b) auf alle Berba des Antheilnehmens und Antheilgebens: μέτεστί μοί τινος Antheil haben an etwas, μεταλαμβάνειν τινί τινος mit einem Antheil gewinnen an etwas, μετέχειν, συλλαμβάνεσθαι, ποινωνείν τινί (vgl. § 436) τινος theilnehmen mit einem an etwas, μεταδιδόναι τινί τινος jemandem Antheil gewähren an etwas. — Bal. § 414, 4.

<sup>3</sup>Η γάο μετέσχες καὶ σὰ τοῦδε τοῦ πόνου; — Οἱ ᾿Αθηναῖοι πᾶσι τοῖς πολίταις ἐξ ἴσου μετεδίδοσαν πολιτείας τε καὶ ἀοχῶν.

Unm. 1. hieran schließt fich auch oger riechen, duften: uvowr oger er duftet nach Salben. - Bgl. § 420 b. Anm.

Anm. 2. Ginige dieser Berba können auch mit dem Accusatio verbunden werden: nämlich dann, wenn ein Gegenstand als ganz von der Handlung ergriffen bezeichnet werden soll: πλείστον μέρος τινός μετέχειν den größten Theil von etwas inne haben, λαγχάνω τι ich erstange etwas, τινός Antheil an etwas. — Άγαθοῦ μοι μετέσται τοσοῦτον μέρος όσον αν δίκαιον ή. — Όφλε χιλίας δραχμάς, οὐ μεταλαβών τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων.

c) auf die Berba des Berührens, Angreifens: απτεσθαι, φαύειν berühren, έχεσθαί τινος fich an etwas halten, an etwas granzen, αντέχεσθαι, αντιλαμβάνεσθαι, επιλαμβάνεσθαι fich einer Sache annehmen, angreifen, λαμβάνειν τινὰ της χειρός einen bei der

Hand fassen, — «oxesdat (rifs natdelas mit ber Bildung), neigasdat versuchen, erproben.

Βοετ. θανόντων οὐδεν ἄλγος ᾶπτεται verstorbene berührt tein ⑤φικετ — Οἱ ἀγαθοὶ τοὺς κακοὺς ἰδόντες ἀτιμασθέντας πολὺ ἐὐθυμότερον τῆς ἀρετῆς ἀνθέξονται. — Φοιπ. ἄρχε μάχης ἠδὲ πολέμοιο. — Πειρῶ τῶν φίλων.

d) auf die Berba des Zielens, Strebens: στοχάζεσθαι (hom. τιτύσκεσθαι) zielen nach etwas (τοῦ σκοποῦ nach dem Ziele), ἀντιποιεῖσθαι, ὀρέγεσθαι, ἀμφισβητεῖν, ἐφίεσθαι ftreben.

έραν leidenschaftlich verlangen, έπιθυμείν begehren, πεινήν,

διψην hungern, dürften nach etwas.

τυγχάνειν, έφικνεϊσθαι, έξικνεϊσθαι, poet. κυφείν treffen, erlangen.

Μὴ πονηφοῦ ἔφγου ἐφίεσο. — Μακάφιος ὅςτις ἔτυχε γενναίου φίου. — Πεινῶσι πολλοὶ τοῦ ἐπαίνου οὐχ ἡττον ἢ τῶν σίτων.

Anm. Zuweilen tritt zu dem von τυγχάνειν abhängigen Genitiv noch ein zweiter, prädicativer Genitiv (§ 361, 10): της τύχης τύχοιτε ενδαίμονος möget ihr das Schickfal euch günstig finden.

Der Genitiv steht bei den Berben, welche die Negation der unter §419b a-d aufgeführten Begriffe, folglich das Ausschließen von der Theil-

διέχειν, διεστάναι entfernt sein, είκειν, παραχωρείν τινί τινος einem in etwas weichen (vgl. § 425, a), παύεσθαι aufshören, ἀπέχεσθαι sich enthalten (σίτου abstinere cibo), φείδεσθαι schonen. — Παύεσθε μάχης καὶ έριδος.

χωρίζειν τινά τινος jemand trennen von etwas, αποστερίσκειν berauben, εξογειν abhalten, κωλύειν hindern, παύειν τινά τινος einen aufhören lassen mit etwas, losmachen, λύειν lösen, έλευ-θεροῦν befreien.

άμαρτάνειν, αποτυγχάνειν verfehlen (τοῦ σκοποῦ das Biel), ψεύδεσθαι, σφάλλεσθαι fich täuschen (τῆς ἐλπίδος in seiner Hoffnung).

Ueber die gewöhnliche Construction von apaigecodai berauben

Den Genitiv regieren die Berba fich erinnern, forgen und § 420 ihre Gegentheile (vgl. § 414, 3):

 αιμνήσκεσθαι reminisci, μεμνήσθαι meminisse; — ἐπιλανθάνεσθαι oblivisci. — <sup>5</sup>Ω δέσποτα, μέμνησο 'Αθηναίων.

Anm. Das Object steht jedoch, wie im Lateinischen, im Accusativ, wenn es burch das Reutrum eines Pronomen ansgedrückt ist.

b) ἐντοέπεσθαι, φοοντίζειν (hom. ἀλέγειν, ἀλεγίζειν) fich timmern um etwas, ἐπιμελεϊσθαι, προμηθεϊσθαι Sorge tragen, ἐνθυμεϊσθαι beherzigen, μέλει μοί τινος es liegt mir an etwas; — μεταμέλει μοί τινος ich bereue etwas, ἀμελεῖν, παραμελεῖν vernachlässigen, ὀλιγωρεῖν gering achten. — Ἑαυτοῦ κήδεται ὁ προνοῶν ἀδελφοῦ.

§420b Die Berba der sinnligen Wahrnehmung ακούειν und ακοοάσθαι verlangen einen Genitiv der gehörten Perfon: οι νεανίαι χαίρουσιν ακούοντες σοφών ανδρών. — Δεῖ τοὺς δικαστάς ακροάσθαι τοῦ τε κατηγόρου καὶ τοῦ ἀπολογουμένου ὁμοίως.

Das sachliche Object steht nur dann im Genitiv, wenn anoven nicht einfach hören (vernehmen), sondern auf etwas hören (horden, zuhören) bedeutet: anovw φθόγγον ein Geräusch dringt zu meinen Ohren; anovw των λόγων ich höre den Reden zu.

άκούειν, πυνθάνεσθαί τινός τι bedeuten 1. von jemandem (aus dem Munde jemandes) etwas erfahren, 2. über jemande etwas erfahren.

Anm. Auch zu δσφοαίνεσθαι riechen (trans.) tritt das Object im Genitiv: of επτοι δπίσω ανέστρεφον έπει τῶν καμήλων ἄσφοοντο die Pferde wandten sich, sobald sie Kameele rochen. — Bgl. § 419 Anm. 1.

§ 421 Der Genitiv des Werthes (§ 408, 6. § 417. § 414, 6) bezeichnet den Preis bei Verben des Schätzens (τιμᾶν, ἀξιοῦν), Kaufens (ἀνεῖσθαι, πρίασθαι, ἀγοράζειν), Berfaufens (πιπράσκειν, πωλεῖν) u. a.: ὁ δοῦλος πέντε μνῶν τιμᾶται der Sclave wird auf fünf Minen geschätzt, πολλοῦ ἀνεῖσθαι theuer fausen, ταλάντου ἀποδόσθαι um ein Talent versausen. — Μισθοῦ στρατεύονται ol Χαλδαῖοι διὰ τὸ πολεμικοί και πένητες εἶναι. — Γοργίας ἐδίδασκεν έκατὸν μνῶν. — Πονηρός ἐστιν ἀργυρίου. — Τιμᾶται ὁ κατήγορος θανάτου der Ankläger schätz (die Rlage) auf Todesstraße, beantragt Tod. — θανάτον κρίνειν auf den Tod anklagen.

§422 Der Genitiv ber Ursache (§ 408, 7. § 414, 4) bezeichnet die Schuld bei allen Berben des gerichtlichen Berfahrens (ausgenommen die Zusammensetzungen mit nará, vgl. § 424):

διώπειν, πρίνειν, γράφεσθαι gerichtlich verfolgen; φεύγειν angeklagt sein; — διπάζειν, πρίνειν richten; — αίρεῖν überführen; άλίσπεσθαι, ὀφλισπάνειν überführt werden; — ἀπολύειν, ἀφιέναι freisprechen; ἀποφεύγειν freigesprochen werden; —

αίτιασθαι beschuldigen. κολάζειν, αμύνεσθαι, τιμωρείσθαί τινά τίνος einen züchtigen für etwas; τιμωρείν τινί τινος einem Genugthumg verschaffen für etwas.

κλοπης γοαφηναι αλσχούν furti accusari turpe est, φεύγει παρανόμων er ift der Gesetverletzung angeklagt, ἀπέφυγε κακηγορίας er ift von der Anklage der Berleumdung freigesprochen, εάλωσαν προδοσίας proditionis convicti sunt. — ἀσεβείας (δώρων) κρίνειν der Gottlosigkeit, (Bestechung) anklagen.

Anm. Die Ursache bezeichnet der Genitiv auch bei Verben des Affectes, als: θαυμάζω, ἄγαμαι, (εὐδαιμουίζω) σε τῆς σωφοσούνης ich bewundre (preise) dich wegen deiner Mäßigung, φθουεῖν τινί τινος einen um etwas beneiden (§ 430, b). — Hom. χωόμενος γυναικός zürsnend wegen des Weibes. — In der Regel steht jedoch in diesem Falle êxi e. dat. vgl. § 463 A, c.

Der Genitiv fteht bei Berben von comparativifder Bedeu- § 423

tung (§ 414, 5 u. 416), als:

κρατεΐν (κρείττω είναι), ἄρχειν, βασιλεύειν herrschen, περιεΐναι, περιγίγνεσθαι überlegen sein, ἡττᾶσθαι (ήττω είναι) unterliegen, λείπεσθαι, ὑστερεΐν nachstehen, διαφέρειν τινός τινι differre ab aliquo aliqua re, praestare alicui aliqua re.

Κροΐσος Λυδών ἦρχεν &r. herrichte über die Lyder. — Βαρβάρων Ἑλληνας ἄρχειν είκός. — Ἐμπειρία τῆς ἀπειρίας κρατεῖ. — Ἦχων ἀγαθὸς οὐδὲν διαφέρει πατρὸς ἀγαθοῦ. — Ἡ Σπάρτη πασῶν τῶν πόλεων ἀρετῆ διαφέρει. — ᾿Αγησίλαος ἀναμάρτητος ἐτελεύτησε καὶ περὶ τούτους ὧν ἡγεῖτο καὶ πρὸς ἐκείνους οἶς ἐπολέμει.

Anm. vinav bestegen hat stets den Accusatio, nur bei Dichtern bisweilen den Genitiv bei sich, noareëv den Accusatio nur dann, wenn es nicht Herr sein, sondern besiegen (= vinav) bedeutet: Eldovtes Es Linellav rods Linavods engarnsav. — hyeësdal rivi heißt: einem

als Führer vorangehen.

Der Genitiv steht bei Berben, die mit Präpositionen zusam- § 424 mengesett sind, welche entweder überall, oder in dem Sinne, welchen sie in dem componirten Berbum haben, den Genitiv ersordern (vgl. Cap. 17); also insbesondere bei Zusammensetzungen mit ἀπό, ἐξ: von etwas weg; — ποό, ὑπέο: vor, für etwas, κατά: feindselig gegen jemand: ἐκβάλλω τινὰ τιμῆς ich werse einen aus dem Amte (= βάλλω ἐκ τῆς τιμῆς), ποο στατεύει τῆς πόλεως er steht dem Staate vor (= ἔστηκε ποὸ τῆς πόλεως), lσχὺν τοῦ δικαίου προ τίθησιν er zieht Gewalt dem Rechte vor (= ἰσχὺν τίθησι ποὸ τοῦ δικαίου), ὑπεραλγῶ τῆς πατοξίδος ich empsinde Schmerz sir das Baterland, ἀπο γνῶναί τινος an etwas verzweiseln, καταφονεῖν τινος einen verachten (= φρονεῖν κατά τινος), καταγελᾶν τινος einen verlachen, κατηγορεῖν τινός τι einen einer Sache beschuldigen, καταγιγνώσκειν, καταδικάζειν, καταψηφίζεσθαί τινος θάνατον gegen einen den Tod beschließen, ihn dazu

verurtheilen. — Dagegen καταστρέψασθαι το ès πολεμίους die Feinde nieder werfen.

Ueber die passibe Construction von narazyryvooner u. a. § 483,

1 Anm.

Πάτριον ην τη 'Αθηναίων πόλει προεστάναι των Έλλήνων. — ΟΙ πατέρες προνοούσι των παίδων, όπως μήποτε αὐτοὺς τάγαθὰ ἐπιλείψει. — 'Αγησίλαος όπου ὥετο την πατρίδα τι ἀφελήσειν, οὐ πόνων ὑφίετο, οὐ κινδύνων ἀφίστατο, οὐ χρημάτων ἐφείδετο. — 'Αριστόδημος ὁ μικρὸς ἐπικαλούμενος κατεγέλα τῶν τοῖς θεοῖς θυόντων καὶ μαντική χρωμένων. — Κατηγορούσί τινες ἡμῶν ὡς οὐκ ὀρθῶς βουλευομένων.

### 4. Der lofere Genitiv.

- § 425 Der Genitiv bezeichnet auch ohne unmittelbare Berbindung mit einem Nomen ober Berbum
  - 1. den Ort (localer Genitiv) fast nur in der Dichtersprache und zwar
    - a) ben Ort, von welchem etwas entfernt werden soll: ἴστασθε βάθοων steht auf von den Stufen, χώρησεν ἐπάλξιος er wich von der Brustwehr (vgl. § 419 b); in Brosa steht έξ oder ἀπόξεξ ᾿Αθηνῶν Athenis; oder das Localsufsig θεν (§ 178): ᾿Αθηνηθεν;
    - b) den Raum, in dessen Bereich etwas geschieht (vgl. § 412, 415): Hom. νέφος οὐ φαίνετο πάσης γαίης feine Wolfe erschien über dem ganzen Lande, ξοχονται πεδίοιο sie gehen durch die Ebene. (Bgl. das deutsche "ich gehe des Weges.") Poet. Έσχάτης δορώ πυράς νεώρη βόστουχον τετμημένου.

Ueber einen andern örtlichen Genitiv § 412 Anm. 2.

§ 426 2. die Zeit (temporaler Genitiv)

und zwar als partitiver Genitiv ein Zeit ganzes (§ 412), in nerhalb

bessen etwas geschieht: τρις τοῦ ἐνιαυτοῦ dreimal des Jahres, ἑσπέρας

Abends, ἡμέρας bei Tage, νυκτός Nachts, τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος in

demselben Winter, τοῦ λοιποῦ in Zufunst, χρόνου συχνοῦ innerhalb,

d. i. seit geraumer Zeit (vgl. § 458, A, b), ἐκάστου ἔτους alljährelich. — Πολλῶν ἐτῶν ἀγάδων ἐνθάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν.

§ 427 3. die Ur sa che (causaler Genitiv) vgl. § 408, 7, § 422 bei Ausrufungen: οξμοι της τύχης webe über mein Geschick! (vgl. das deutsche "o des Leides"), φεῦ τοῦ ἀνδρός, poet. Το μελέα δεινᾶς τόλμας (dorisch). — Berwandt ist der Genitiv des Zweckes im substantis virten Infinitiv (um zu). § 574, 3 Ann.

4. Beranlassung, Zeit, Umstände u. s. w. als absoluter Genitiv § 428 in Berbindung mit dem Particip, ganz wie der absolute Ablativ im lateinischen: Κύρου βασιλεύοντος Cyro regnante. § 584. (Bgl. das deutsche "stehenden Fußes", "eilenden Laufes.")

Anm. Der absolute Genitiv steht äußerst felten, wie der absolute Ablativ der Römer, ohne Particip; wenn das Berbum fein sich dabei findet, so ist das Particip d'v zu sehen: te puero sov nacedos o'vrog.

#### E. Dativ.

In den Dativ tritt im allgemeinen die Person oder Sache, welche § 429 ju einer Thätigkeit in einer entfernteren Beziehung steht.

Unm. Der Dativ hängt baher ebenfo oft von Berben als von Abjectiven (Abverbien) ab, aber fehr felten von einem Substantiv.

1. Dativ der betheiligten Person. § 430 Wie im lateinischen und deutschen steht im griechischen die entfernter von etwas betroffene Person im Dativ und zwar

a) bei transitiven Berben

bas s. g. indirecte Object: Hom. έπτὰ δέ οι δώσω εὐναιόμενα πτολίεθρα und ich werde ihm sieben blühende Städte geben. — Καλόν μοι έδόκει εἶναι καὶ αὐτὸν έλεύθερον εἶναι καὶ παισὶν έλευθερίαν καταλιπεῖν.

b) bei intransitiven Berben

die Person oder persönlich gedachte Sache, auf welche sich die Sandlung bezieht:

μέλει μοί τινος mihi curae est aliquid, δεί μοί τινος mihi opus est aliqua re, έμοι ούτω δοκεί έχειν mir scheint es sich so zu verhalten, βοηθώ (άμύνω, τιμωρώ) τοίς συμμάχοις succurro sociis, πείθου τοίς νόμοις gehorche den Geseten (dagegen πείθειν τινά einem zureden); παραινείν, παρα-

uelevesdal rivi einem zureden.

λυσιτελεΐν τινι prodesse alicui, συμφέρει μοι mihi conducit (vgl. § 396); φθονεΐν τινί τινος einen um etwas beneiden (vgl. § 422 Anm.); ἔπεσθαι, ἀπολουθεΐν τινι (gegen sequi) jemandem folgen; πρέπει μοί τι es ziemt sich etwas sür mich (gegen decet); μέμφεσθαι, έγκαλεΐν, ἐπιτιμᾶν τινί τι einem etwas porwersen; εὔχεσθαι τοῖς θεοῖς τι zu den Göttern beten um etwas.

'Αγησίλαος δυνατώτατος ὢν έν τῆ πόλει φανερὸς ἦν μάλιστα τοῖς νόμοις λατρεύων. —, Φοετ. Καὶ πτωχὸς πτωχῷ φθονέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ. — Τέχνης δεῖ τῷ μέλλοντι δρᾶν ίκανῶς τι.

Aum. 1. μέμφεσθαι wird mit dem Acc. verbunden, wenn es schelten bedeutet, ebenso λοιδοφείν schmähen, während λοιδοφείσθαι den Dativ bei sich hat.

Anm. 2. Bisweilen wird auch den von solchen Verben abgeleisteten Substantiven der Dativ beigegeben: ή έν τῷ πολέμῳ τοῖς φίλοις βοήθεια die im Kriege den Bundesgenossen (geleistete) Hilfe. (Plat. Alc. I. 116.) ή τῷ θεῷ ὑπηρεσία der dem Gutte (geleistete) Dienst. (Plat. Apol. p. 30.) — Thuc. 2, 1: "Αρχεται ὁ πόλεμος 'Αθηναίων καὶ Πελοποννησίων καὶ τῶν έκατέφοις ξυμμάχων.

c) bei Adjectiven:

ό ἀγαθός τῷ ἀγαθῷ μόνος φίλος ber gute allein ift bem guten lieb. — Οίς ἀν ίλεφ οί θεοί ὧσι προσημαίνουσιν α τε χρή ποιείν καὶ α οὐ χρή.

§ 431 2. Dativ des Interesses.

Der Dativ bezeichnet, wie im lateinischen, die Person, für welche – in deren Interesse — etwas ist oder geschieht; daher

- a) die im Bortheil oder Nachteil begriffene Person (d. commodi, incommodi): πας ανήο αυτώ πουες jedermann müht sich für sich ab, φθόνος μέγιστου κακου τοις έχουσιν αυτόν der Reid ist das größte Uebel für die, die ihn hegen. Μισώ σοφιστήν όςτις ουχ αυτώ σοφός.
- \$432 b) den Besitzer bei είναι und γίγνεσθαι: πολλοί μοι φίλοι εἰσίν mir sind (ich habe) viele Freunde (vgl. § 417). Hieher gehört auch ὄνομά μοί ἐστι mihi nomen est, wobei der Name stefs im Nominativ steht: Καλλίας. Τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν οὐδὲν καθ' αὐτὸ παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις.

Anm. Der possessibe Dativ wird von nicht attischen Schriftstellern bisweilen nach Art des Genitivs mit einem Substantiv verbunden: Hervd. of σφι βόες ihre Rinder.

- \$433 c) die mit dem Gemüthe theilnehmende Person (ethischer Dativ):

  poet. ὧ τέκνον, ἦ βέβηκεν ἧ μιν ὁ ξένος; ο Kind, ist un<sup>§</sup>

  der Fremdling fortgegangen? τί γὰο πατήο μοι ποέσβυς ἐν

  δόμοισι δοᾶ; was macht mir der alte Bater zu Hause?
- d) die thätige Person beim Passiv (namentlich beim Persectum Passi, sonst ὑπό c. gen.), welche dann als eine bei der Handlung interessirte aufzusassen ist: Hom. πολέες δάμεν Έντορι δίφ viele wurden vom hehren Hektor bewältigt (erlagen ihm); τί πέπρακται τοις ἄλλοις; was ist von den andern gethan? Dieser Dativ steht regelmäßig beim Verbaladjectiv auf -τέος: έμολ πολεμητέον έστίν mihi pugnandum est (Vgl. § 596).

e) die zur Handlung in irgend einer loseren Beziehung stehende § 435 Person: τέθνηχ' ύμεν πάλαι für euch ist er längst todt; Hom. πασίν κεν Τοώεσσι κύδος άροιο bei allen Troern könntest du dir Ruhm erwerben, Hom. τοισιν ἀνέστη vor ihnen erhob sich; ύπολαμβάνειν δεί τῷ τοιούτῳ δτι εὐήθης ἐστίν bei einem solchen muß man annehmen, daß er einfältig ist.

Anm. Am häusigsten sinden sich in dieser Art Participien theils mit, theils ohne begleitendes Nomen (Pronomen) gebraucht: Hom. ημιν εξνατός έστι περιτροπέων ένιαυτός ένθάδε μιμνόντεσσιν sür mis ist es das neunte Jahr, daß wir hier verweilen; ή διαβάντι τὸν ποταμὸν πρὸς εσπέραν όδός der Beg nach Besten für einen der d. i. wenn man den Fluß überschritten hat; γίγνεται τι έμοι βουλομένω (ήδομένω, ἀχθομένω) es geschieht mir etwas nach Bunsche (zur Freude, zum Berdrusse); συνελόντι oder ως συνελόντι είπεῖν um es surz zu sagen. — Τῷ πλήθει τῶν Πλαταιῶν οὐ βουλομένω ἡν τῶν Αθηναίων ἀφιστασθαι.

3. Dativ ber Gemeinschaft.

§ 436

Bei Verben, Abjectiven und Abverbien, welche Gemeinschaft, Uebereinstimmung, freundliches oder feindliches Zusammentreffen bezeichnen, steht die Person oder Sache, mit welcher eine solche Gemeinschaft, Uebereinstimmung oder ein solches Zusammentreffen stattfindet, im Dativ.

a) Verba dieser Art sind:

μιγνύναι, κεραννύναι τί τινι etwas mischen mit etwas. πλησιάζειν nahen, όμιλεϊν umgehen, διαλέγεσθαι sich unterreden, κοινοῦν τινί τι communicare aliquid cum aliquo, κοινοῦσθαί τινι περί τινος consulere aliquem de aliqua re. κοινωνεῖν, μετέχειν τινί τινος mit jemandem theisnehmen an etwas (vgl. § 419, Absat b).

συμφωνείν, συνάδειν, όμολογείν, όμονοείν mit einem überseinstimmen, εοικέναι gleich sein, όμοιοῦσθαι ähnlich sein. Ισοῦν τί τινι gleich machen, εἰκάζειν, όμοιοῦν τί τινι ähnlich machen, vergleichen.

άμφισβητείν, διαφέρεσθαι, έρίζειν τινί streiten mit jemandem, μάχεσθαι kämpsen, πολεμείν τινι (auch πρός τινα) Krieg sühzren, είς χείρας lέναι τινί in's Handgemenge kommen mit jemandem; — είς λόγους lέναι τινί Unterhandlungen anknüpsen mit jemandem, σπένδεσθαι, σπονδάς ποιείσθαί τινι Bertrag schließen mit jemandem, διαλλάττειν τινά τινι einen mit jemandem aussöhnen.

Τὰ ἔφγα οὐ συμφωνεί το ίς λόγοις die Thaten stimmen nicht überein mit den Worten; poet. κακοίσιν μη προσομίλει ἀνδράσιν,

άλλ' αλεί τῶν ἀγαθῶν ἔχεο mit schlechten Männern verkehre nicht, sondern halte dich immer an die guten. — Ὁ Σωπράτης τοις συνούσι διελέγετο περί φιλίας.

b) Adjectiva:

ίσος par, ὅμοιος, παραπλήσιος similis, ὁ αὐτός derfelbe, οικεῖος, ἔδιος proprius, κοινός communis, συγγενής bermandt, ὅμορος benachbart, ὁμώνυμος gleichnamig, συνώνυμος gleichbedeutend. — διάφορος feindselig, ἐναντίος entgegengesett:

ώπλισμένοι ήσαν τοίς αὐτοίς Κύοφ ὅπλοις fie waren mit benselben Waffen bewaffnet wie Ryros. — Αί πράξεις αί προγεγενη-

μέναι κοιναί πασιν ήμιν ήσαν.

Anm. Die Wörter olzecos, kolos und κοινός nehmen nach § 414. 1 auch den Genitid zu sich; ebenso διάφορος, namentlich wenn es nicht "feindlich" (διαφέρεσθαί τινι), sondern "unterschieden von etwas" (διαφέρειν τινός) bedentet.

c) Abverbia:

außer den von den erwähnten Adjectiven abgeleiteten namentlich αμα zugleich, δμοῦ zusammen: αμα τῷ έταίοφ zugleich mit dem Freunde; αμα εφ zugleich mit Tagesanbruch.

\$437 Der Dativ fteht bei vielen Berben, welche mit Brapofitionen 30 fammengefett eine Gemeinschaft ober irgend eine Berührung ober Ber bindung bezeichnen, namentlich bei folden, die mit ouv, ev, eni, boch and bei benen, die mit noos, naoa, neol, ono zusammengesett find, ale συμπράττειν, συνάχθεσθαι τοίς φίλοις mit den Freunden handely, betrübt fein, συναποθανείν τινι mit einem fterben, συντίθεσθαί τι τι mit einem etwas verabreden, συντυχείν, έντυχείν τινι mit eine zusammentreffen, έμμένειν τοίς νόμοις bei ben Geseten verharren, im πίπτειν τινί incidere in aliquid, ἐπιστήμην ἐμποιεῖν τῆ ψυχί Biffen in die Seele bringen, eninerodal rive einem anliegen, eine drangen, enitivedal rive einem gufeten, angreifen, enibouleveur un insidiari alicui, προςιέναι τῷ δήμφ fich an das Bolf wenden, παφ στασθαι, παρείναί τινι einem beifteben, περιπίπτειν τινί auf eine treffen, του νουν προςέχειν τινί auf einen Acht geben, υποκείσθω rols agrovor den Behörden untergeordnet fein. - Boet. 'Adixon's φίλοισιν η κακοίς μη συμπλέκου. - Πολλοίς άδίκοις ή τέχ παρίσταται. - Πολλά ένεστι τῷ γήρα κακά. - "Ερως φιλοσοφίας ένέπεσε τοῖς ἀνδράσιν.

§ 438 4. Der in ftrumentale Dativ bezeichnet, bem lateinischen Ablativ entsprechend, dasjenige, woburch ober vermöge deffen eine Thätigkeit zu Stande kommt, daber

§ 439

\$440

a) bas Mittel ober Werfzeug:

κοπ. τον μέν κατά στήθος βάλε δου ρί ben einen traf er an die Brust mit dem Speere; δρώμεν τοις δφθαλμοίς wir sehen mit den Augen, οὐδεὶς ἔπαινον ἡδοναις ἐκτήσατο niemand hat sich Lob durch Lüste erworben, ζημιοῦν τινα θανάτω einen mit dem Tode bestrafen; Hom. τίσειαν Δαναοί ἐμὰ δάκουα σοισι βέλεσσιν büßen mögen die Danaer meine Thränen durch deine Geschosse. — Εστιν ἀνθρώπω τοις αὐτοις ὅμμασι καὶ φιλικῶς καὶ ἐχθρῶς πρός τινας βλέπειν. — In verwandtem Sinne διά per, vgl. § 458 A, c.

Anm. 1. Daher steht ber Dativ bei xonovau gebrauchen, wie im lateinischen bei uti der Ablativ. Oft kommt noch ein zweiter, prädicativer Dativ (§ 361, 10) hinzu: rourwe riol φύλαξιν έχοητο einige von

biefen gebrauchte er als Bachter.

Aehnlich ift auch der Dativ bei voulzer, wenn es regelmäßig gebrauchen, an etwas gewöhnt sein bedeutet: αγώσι και δυσίαις

διετησίοις ενόμιζον.

Anm. 2. Wie im Lateinischen, werden Truppenmassen als kriegetische Mittel des Feldherrn angesehen: στοατῷ εἰςβάλλειν εἰς τὴν χώραν
mit einem Heere ins Land fallen. — Οἱ Ἀθηναῖοι ταῖς μὲν νανοίν ἐπὶ
τὴν Σαλαμῖνα ἔπλεον, τῷ πεζῷ δὲ φυλακὰς τοῦ Πειραιῶς καθίσταντο. —
lleber die Umschreibung mit ἔχων vgl. § 580.

b) die wirkende Kraft oder Ursache
aus welcher eine Thätigkeit hervorgeht: ἄνθοωπος φύσει πολιτικόν der Mensch ist von Natur ein für die Staatsgemeinschaft bestimmtes Wesen, πολλάκις άγνοία άμαρτάνομεν oft
fehlen wir aus Unwissenheit, φόβφ vor Furcht. — Νίκα λογισμφ την παρούσαν συμφοράν. — In ähnlichem Sinne ὑπό,
vgl. § 468 B, c.

Anm. Bei Berben des Affectes bezeichnet der Dativ den Grund oder Anlaß der Gemüthserregung: ήδομαι, χαίρω τῆ μουσική ich freue mich an der Musik, Hom. μύθοισιν τέρποντο (vgl. § 422), λυπείσθαι, ἄχθεσθαι betrübt, unwillig sein, χαλεπαίνειν, ὀργίζεσθαι zürnen, στέργειν, ἀγαπᾶν zufrieden sein (mit etwas), αισχύνεσθαι sich schämen (über etwas). — Βίος ἐστίν, ἄν τις τῷ βίφ χαίρη βιῶν. — In gleichem Sinne ἐπί, vgl. § 463 A, c.

c) das Maß
wonach etwas bemessen wird, um welches etwas ein anderes
übertrifft, wodurch es sich unterscheidet: τὰ μέλλοντα κοίνομεν
τοῖς προγεγενημένοις das zukünftige beurtheilen wir nach
dem vergangenen; δέκα ἔτεσι πρὸ τῆς ἐν Σαλαμῖνι μάχης of
Eurtius: Grammatik. 12. Aust.

'Αθηνατοι εν Μαραθώνι ενίκησαν [decem annis ante pugnam Salaminiam]. — πολλώ (δλίγω) multo (paullo) (αική πολύ, δλίγον, regelmäßig οὐδέν με πικήτι § 404 Μππ.), διαφέρειν τινὸς φρονήσει απ Είπξικήτ ξική υση είπει μπτετικήτελευς. — 'Ολίγω πρὸ τῶν τριάκοντα ἀπέβη ἐκ τῆς πόλεως.

§ 441 5. Der lofere Dativ bezeichnet

a) die Art und Weise, den begleitenden Umstand:
παντί τοόπφ omni modo, παντί σθένει mit aller Krast, βία
mit Gewalt, σπουδή mit Eiser, eistig, σιγή in der Stille,
ἔργφ in der That, τῷ ὄντι, τῷ ἀληθεία in Wahrheit, Μα
privatim, δημοσία publice, κύκλφ ringsum, κοινή gemeinsm.
— Hom. νηπιέησι in seiner Thorheit (§ 362, 2 b).

Anm. Besonders merke man den Dativ mit αὐτός: ὁ Φίλιπος πεντακοσίους εππέας έλαβεν αὐτοες τοες ὅπλοις βh, nahm fünshumdert Reiter mit sammt den Wassen. (vgl. den Dativ der Gemeinschaft § 436.) — Ol 'Αθηνατοι πέντε ναῦς έλαβον καὶ μίαν τούτων αὐτοις

άνδοάσιν.

§ 442 b) Den Ort, wo etwas geschieht, bezeichnet der Dativ seltener in Prosa (wo év das regelmäßige ist, § 456), häusiger bei Dichtern: Maqadovi in, bei Marathon, Hom. Elládi olusa valwi in Hellas sein Haus bewohnend, Hom. róß öpoisiv szw den Bogen an der Schulter tragend, poet. ddocz auf dem Wege.

\$443 c) Die Zeit bezeichnet der Dativ als eine bestimmt begränzte auf die Frage wann: τηθε τη νυατί hac nocte, τη ύστεφαία am folgenden Tage, τετάστω έτει im vierten Jahre, Όλυμαίοις bei den olympischen Spielen, Διονυσίοις τοίς μεγάλοις bei der großen Dionysischen Spielen, τῷ ἐπιόντι μηνί im folgenden Monate, poet. χειμερίω νότω bei winterlichem Süd.

Anm. Statt des bloßen Datids tritt ev mit dem Datid ein is Bendungen wie ev vontl (hom. vontl) während der Nacht, ev ro gsuove zur Zeit des Sturms, — wo keine nähere Bestimmung hinzugefügt ist.

Man beachte die Verschiedenheit des Accusativs (§ 405), bes Genitivs (§ 426) und bes Dativs in ihrer Anwendung auf Zeitver hältnisse.

## Capitel 17.

#### Bon den Prapofitionen.

Die Präpositionen haben einen boppelten Gebrauch. Sie werden § 444 entweder in der Zusammensehung, und zwar vorzugsweise mit einem Berbum, verwendet (§ 356, 357), um die Richtung näher zu bestimmen, welche die Thätigkeit des Verbums nimmt, oder sie werden selbständig angewandt und dienen, mit verschiedenen Casus verbunden, dazu, das Berhältniß der einzelnen Wörter im Satze zu einander näher zu beszeichnen, als es durch die Casus allein geschehen könnte.

Anm. 1. Da ber Name praepositio (πρόθεσις) zunächst auf den § 445 ersten Gebrauch hinweist, so können diejenigen Präpositionen, welche wie ἄνευ ohne (poet. δίχα, χωρίς), ἄχρι, μέχρι bis, μεταξύ zwischen, ένεκα wegen, πλήν außer, nicht in der Zusammensetzung vorkommen, nneigentliche genannt werden. Sie haben alle den Genitiv bei sich (vgl. § 415) mit Ausnahme von ως zu, das mit dem Accusativ versbunden wird.

Anm. 2. Alle Präpositionen waren ursprünglich Abberbien; § 446 viele von ihnen kommen in diesem Gebrauche noch bei Dichtern und im ionischen Dialekte vor, so namentlich: περί darüber hinaus, sehr, μετά, έπί darauf, später, in attischer Prosa nur πρός dazu, vgl. Dem. IV, § 28: τάλαντα ένενήκοντα καί μικρόν τι πρός neunzig Talente und noch eine Rleinigkeit; besonders in πρός δέ, πρός δè καί dazu aber auch d. i. außerdem. Wegen dieses Ursprungs ist die Stellung der Präpositionen bei Homer eine sehr freie; sie können sowohl von ihrem Bersbum, als von ihrem Substantiv getrennt stehen (vgl. § 356): ἐν δ' αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν und er legte selbst das glänzende Erzan, ἀμφὶ δὲ χαῖται ἄμοις ἀἰσσονται und rings um die Schultern wallen die Mähnen. (Bgl. § 442, b.)

Die Präpositionen stehen in der Regel bor dem Nomen, auf das sie sich beziehen. Ueber die Anastrophe bei der Nachstellung und der selbständigen Anwendung mehrerer Präpositionen § 90. In der Prosa sindet sie sich nur zuweilen bei megl. Ueber die Stellung von Evena § 455.

In Bezug auf die mit Prapositionen verbundenen Casus ift im § 447 allgemeinen folgendes zu merken:

- 1. Der Accusativ bezeichnet auch in Verbindung mit Präpositionen den Gegenstand, auf welchen, über welchen, an welchem hin sich eine Handlung erstreckt (§ 395, 405), bei manchen Präpositionen geradezu das Ziel der Handlung (§ 406).
- 2. Der Genitiv bezeichnet häufig den Ort, von welchem her eine Thätigkeit stammt (§ 425), oft auch den innerlich verbundenen Gesgenstand (§ 408 ff.), während er von anderen Präpositionen in derselben Beise abhängt wie von den § 415 besprochenen Adverbien.

3. Der Dativ wird gesett, wenn ein mehr äußerliches Beisammenfein (§ 435, 442) bezeichnet werden foll.

# Iteberficht über bie Brapofitionen.

- § 448 L. Prapositionen, die nur einen Casus bei sich haben konnen, und zwar
  - A. ben Accufativ: eig, og.
  - Β. ben Senitiv: ἀντί, ἀπό, ἐκ (ἐξ), πρό ἄνευ, ἄχρι. μέχρι, μεταξύ, ἕνεκα, πλήν.

C. ben Dativ: έν, σύν (ξύν).

- II. Prapositionen, die 3 wei Casus bei fich haben konnen, und 3mit
  - A. ben Genitiv und Accusativ: διά, κατά, ὑπέο.
  - B. ben Dativ und Accufativ: avá.

ΙΙΙ. Prapositionen, die alle drei abhängigen Casus bei fich haben tönnen: ἀμφί, ἐπί, μετά, παρά, περί, πρός, ὑπό.

# I. Prapofitionen, die nur einen Cafus bei fich haben fonnen.

A. Prapositionen mit dem Accusativ.

- § 449 1. els oder és (lat. in c. Accus. und inter)
  in (mit dem Accusativ) bezeichnet das Ziel, auf welches hin die Handlung gerichtet ist. Der Gegensat ist ét aus. els wird gebraucht:
  - a) örtlich: of Λακεδαιμόνιοι είς έβαλον είς την 'Αττικήν bit Lakebämonier fielen in Attika ein, πολλοί έφυγον είς Μέγαφα: είς δικαστήφιον είςιέναι υυτ Gericht treten, λέγειν είς το πλήθος zu der Menge reden, είς ἄνδρας έγγράφειν unter Wänner schreiben (aufnehmen). Bgl. έν § 456 a.

Anm. Die Berba ankommen, sich versammeln nehmen is ber Regel, entsprechend dem lateinischen Gebrauche, die Bräposition eiz zu sich: συνιέναι είς τὸ ίερον sich im Tempel versammeln. Aehnlich λόγος διεδόθη είς τὴν πόλιν das Gerücht wurde in der Stadt verbreitet.

- b) zeitlich: είς την ύστεφαίαν in diem proximum (auf, für). είς έσπέφαν gegen Abend, poet. έτος είς έτος Jahr auf Jahr, είς καιφόν zur guten Stunde.
- c) von Mag und Zahl: els dianoslovs gegen zweihundert, els rétragas vier Mann hoch, els dévauv nach Kräften.

d) geiftig: vom Zwede und der Beziehung auf etwas: χρήσιμον είς τὸν πόλεμον nüglich zum Kriege, in Bezug auf den Krieg, χρήματα ἀναλίσκειν είς τι Geld auf etwas wenden, είς τόδε ηκομεν dazu sind wir gekommen; φρόνιμος είς τὰ τῆς πόλεως verständig rücksichtlich der Staatsgeschäfte.

In der Zusammensetzung: herein, ein, an: elgapew hineinführen,

elgogav anschauen.

2. ως (vgl. § 631)

zu, nur bei Personen: Hom. aled τον όμοτον άγει δεός ως τον όμοτον Gott führt immer den gleichen zum gleichen; είςιέναι ως τινα;

— ἐπήρετο, πόση τις δδὸς ως αὐτὸν είη er fragte, wie weit etwa der Weg zu ihm wäre.

## B. Brapositionen mit dem Genitiv.

1. ἀντί (vgl. hom. ἄντα, ἄντην, ἀντικού) § 451 uriprünglich gegen über (vgl. ἐν-αντί-ος), dann an statt, für: Hom. ἀντί κασιγνήτου ξεϊνός δ΄ ίκέτης τε τέτυκται statt eines Bruders (einem Bruder gleich) ist ein Fremdling und Schutslehender; ἀντί δνη-τοῦ σώματος ἀδάνατον δόξαν ἀλλάξασδαι statt eines sterblichen Leibes unsterblichen Ruhm eintauschen.

In der Zusammensetzung: gegen, wider, — anftatt: ἀντιστρατοπεδεύειν gegenüber lagern, ἀντιτιθέναι 1. entgegenstellen, 2. für twas anderes einsetzen. — ἀντίθεος einem Gotte vergleichbar.

2. ἀπό (lat. ab, a, deutsch ab) §452 von, von — her, im Sinne der Trennung, Absonderung und herkunft

a) örtlich: Hom. ἀφ' ΐππων άλτο χαμάζε vom Wagen sprang er zur Erde, ἀπ' Άθηνων von Athen her (vgl. ab Athenis).

b) zeitlich: von — an, seit: ἀπ' έκείνης τῆς ἡμέρας seit jenem Tage, ἀπὸ δείπνου vom Mahle weg, gleich nach dem Mahle, εὐθὺς ἀφ' έσπέρας gleich nach Abendanfang.

c) causal: von, durch: καλείσθαι ἀπό τινος nach etwas benannt werden, αὐτόνομος ἀπὸ τῆς εἰρήνης selbständig aus Anlaß des Friedens, τὸν βίον ἔχειν (ποιείσθαι, πορίζεσθαι) ἀπό τινος seinen Lebensunterhalt gewinnen mit etwas.

Redensarten: ἀπὸ σκοποῦ vom Ziele entfernt, ἀπὸ γνώμης der Meinung entgegen, ἀπὸ στόματος λέγειν vom Munde weg (auswendig, aus dem Stegreife) hersagen, οί ἀπὸ σκηνῆς die von der Bühne, die Schauspieler, of από της στοας bie Stoiter; από του αυτομάτου

von felbft.

In der Zusammensetzung: weg, ab, zurück: ἀποδιδράσκειν weglaufen, ἀποτρέπειν abwenden, ἀποκαλύπτειν enthüllen, ἀπαγορεύειν untersagen, versagen, ἀποδιδόναι zurückgeben, abgeben (wozu man verspflichtet ist), ἀπαιτείν zurückfordern, absordern (worauf man ein Recht hat).

§453 3. éx, vor Bocalen eg (lat. ex, e) aus (Gegensat els) bezeichnet Entfernung aus der Mitte

s (Gegenfag eig) bezeichnet Entjetnung aus der weite

a) örtlich: έκ Σπάφτης φεύγει er ist aus Sparta verbannt, έκ θαλάττης von der Seeseite ber, έκ δεξιάς zur rechten.

b) zeitlich: έκ παίδων seit der Knabenzeit (a pueris), έκ παλαιοῦ von Alters her, έκ τοῦ δείπνου gleich nach dem Mahle

(vgl. ἀπό § 452 b).

c) vom Ursprunge: έκ πατοδς χοηστοῦ έγένετο er stammte von einem wadern Bater; selten beim Passiv: Xen. Anab. İ, 1, 6: ησαν αί Ίωνικαι πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαΐου, έκ βασιλέως δεδομέναι aus der Hand des Königs.

d) nach, von engem Busammenhange und Gemäßheit: λόγον έκ λόγου λέγειν eine Rede nach der andern halten, έκ των δμολογουμένων nach, gemäß der Berabredung (lat. secundum).

Redensarten: έξ ίσου gleichmäßig, έξ ἀέλπτου, έξ ἀπροςδομήτου

ex improviso, έκ τοῦ ἀδίκου auf ungerechte Beife.

Anm. Die Verba hängen, hangen an etwas nehmen die Präpositionen έξ oder ἀπό zu sich: δησαι, ποξμάσαι τι έκ τινος oder ἀπό τινος etwas an etwas hängen, ήρτησθαι έκ τινος an etwas gestnüpft sein, don etwas abhangen (lat. pendêre ex, ab aliqua re). — Aehnlich έστη έκ τοῦ έμπροσθεν er trat dor (nahm seinen Standpunkt don dorn).

In der Zusammensetzung: aus, heraus, weg: έξάγειν herausführen, έκδυναι exuere, έκκοίνειν auswählen; — έξοπλίζεσθαι sich ausrüften, έκμανθάνειν auslernen (genau lernen).

# § 454 4. π φ ό (lat. pro)

a) vor, örtlich: noo dvoor vor ber Thur

b) zeitlich: ποὸ τῆς μάχης vor ber Schlacht, ποὸ ἡμέρας vor Tage (vor Tagesanbruch)

c) im Sinne des Vorzuges: προ τούτων τεθνάναι μάλλον αν ξλοιτο vor diesem d. i. lieber als dies würde er den Tod wählen

d) für, ein seltener Gebrauch: προ παίδων μάχεσθαι für die Kinder tampfen. — Lgl. ύπέρ § 460.

Rebensart: προ πολλού ποιείσθαι vielem vorziehen, hochachten.

In der Zusammensetzung: vor, hervor, vorher, voraus, für: προάγειν vorwärtsführen, προβουλεύειν vorher berathen, προτιθέναι vorlegen, den Borzug geben, öffentlich aufstellen (proponere, praeponere), προπονείν für jemand arbeiten.

Die uneigentlichen Brapofitionen:

§ 455

- 5. avev ohne (poet. zwois, δίχα, areq)
- 6. axor, wexor bis, von Ort, Beit und Grab
- 7. µεταξύ zwifchen

8. ενεκα, auch είνεκα, ενεκεν und είνεκεν, am häufigsten nach-

a) Zwed: um — willen (lat. causâ): της ύγιείας ένεκα χοώμεθα τῷ ἰατοῷ um ber Gesundheit willen gebrauchen wir ben Arzt. (Bgl. διά mit Acc. § 458 B.)

b) Einschränkung: vermöge, insoweit es ankommt auf —: πάλαι αν ενεκά γε ψηφισμάτων εδεδώκει δίκην δ Φίλιππος wenn es bloß auf die Beschlüsse ankame. εμοῦ γ' ενεκα έστω meinetwegen mag es sein.

9. πλήν außer (praeter).

Anm. πλήν steht oft ganz adverbial ohne einen Casus zu regieten: poet. οίκ ἄρ' Άχαιοις ἄνδρες είσι πλήν ὅδε; sind etwa den Achaern seine Männer außer dieser? wo es auch heißen könnte πλήν τοῦδε außer diesem.

## C. Prapositionen mit bem Dativ.

1. &v (Hom. auch &vl, elvl, elv) (lat. in c. Ablat. und inter) § 456 in (mit dem Dativ) auf die Frage wo

a) örtlich: ἐν ᾿Αθήναις in Athen, ἡ ἐν Μαραθῶνι μάχη die Schlacht bei Marathon; auch unter (inter) bei einer Menge: ἐν δήμω λέγειν vor dem Bolke sprechen (vgl. εἰς § 449 a), ἐν νομοθέταις νόμον θέσθαι vor den Romotheten, ἐν μάρτυσι vor Zeugen, ἐν τούτοις unter diesen; ἐν τοῖς vor dem Superlativ verstärkt diesen: ἐν τοῖς πρῶτος bei weitem der erste. — ἐν πέλταις, τόξοις διαγωνίζεσθαι mit Schilden, Bogen außgerüstet tämpken (vgl. "in Wehr und Wasken"). — Poet. ἐν ὀφθαλμοῖς ὁρᾶν vor Augen sehen.

b) zeitlich: έν τούτφ τῷ ἔτει in diesem Jahre, έν όλίγαις ἡμέραις innerhalb weniger Tage.

c) innerlicher: έν τῷ θεῷ τὸ τῆς μάχης τέλος bei Gott fteht der Ausgang der Schlacht. έν τῷ δικαίως ἄρχειν ἡ πόλις σώξεται auf der gerechten Herrschaft beruht das Heil des Staates. Κῦρος ἐπαιδεύθη ἐν Περσών νόμοις. — ἐν τέχνη τινὶ εἶναι versari in arte aliqua.

Redensarten: εν καιοφ zur rechten Zeit, εν δωφεάς τάξει in ber Reihe ber Geschenke, als Geschenk, εν προςθήκης μέφει als Zugabe.

Anm. 1. Die Verba bes Setzens und Legens werden zuweilen, entsprechend dem lateinischen Gebrauch, mit er verbunden: hom. er zeool rederau in die Hände legen (vgl. in mensa ponere).

Unm. 2. Das betonte eve (= evere) heißt: es ift darin, ift vor-

handen, ift möglich (vgl. § 90).

In der Zusammensetzung: ein, hinein, an: ένείναι darin sein, έντιθέναι hineinsetzen, έμπιπλάναι anfüllen.

§ 457 2. σύν ober ξύν (lat. cum)

mit im Sinne der Begleitung (Gegensat άνευ): σὺν Αθήνη ἐνίαησεν er siegte mit Hilse der Athene, σύν τινι εἶναι auf jemandes Seite stehen, σὺν νόμφ in Uebereinstimmung mit dem Gesetze (Gegensat παρά mit Acc.); σὺν τῷ σῷ ἀγαθῷ cum commodo tuo.

Weit häufiger jedoch gebraucht die attische Prosa in der Bedeutung

mit die Praposition uera (§ 464 B).

In der Zusammensetzung: mit, zusammen: συνείναί τινι mit jemandem umgehen, συλλέγειν sammeln, συμπίπτειν zusammenstürzen corruere.

# II. Prapofitionen, die mit 3 wei Cafus verbunden werden fonnen.

A. Mit dem Genitiv und Accufativ.

Anm. Hier wie überall im folgenden wird berjenige Gebrauch einer Präposition vorangestellt, in welchem ihre ursprüngliche Bedeutung am klarsten hervortritt.

§ 458 1. διά (verwandt mit δύο wie zwischen mit zwei) ursprünglich zwischen, dann zwischen durch, durch

A. mit bem Genitiv

a) räumlich: am häufigsten durch, lat. per: Hom. διὰ μὲν ἀσπίσος ἦλθε φαεινῆς ὅβριμον ἔγχος durch den glänzenden Schild drang die wuchtige Lanze, διὰ πολεμίας πορεύεσθαι durch Feinbesland marschiren.

zwischen, unter (inter): διὰ χειρῶν έχειν unter (zwischen) ben Händen haben, διὰ στόματος έχειν im Munde führen, διὰ μακροῦ in langem Zwischenraume, d. i. in weiter Entfernung.

- b) zeitlich: hindurch, während: dià vontos bie Nacht hinburch, dià rédous bis zum Ende (beständig).
  - nach: διὰ μαπροῦ in langem Zwischenraume, d. i. nach langer Unterbrechung, διὰ χρόνου nach geraumer Zeit; — διὰ τρίτου ἔτους nach (jedem) dritten Jahre, d. i. alle drei Jahre
- c) instrumental (vgl. § 438) vermittelst, entsprechend dem lateinischen per: διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ὁρῶμεν, δι' ἀγγέλου per nuntium, δι' ἐαυτοῦ selbständig.

Medensarten: διὰ τοῦ δικαίου (δικαιοσύνης) πορεύεσθαι auf gerechtem Wege wandeln, διὰ φιλίας ἰέναι τινί (vgl. § 436 a) auf freundschaftlichem Fuße stehen mit einem, διὶ ὀργῆς ἔχειν τινά einem jihrnen, διὰ φόβου εἶναι in Furcht schweben, διὶ οὐδενὸς ποιεῖσθαι unter nichts, δ. i. sür nichts achten; διὰ τάχους in Gile, διὰ βραχυτάτων in aller Kürze, διὰ κεφαλαίων in den Hauptpunkten, summarisch.

- B. Mit bem Accufativ:
- a) räumlich und zeitlich fast nur bei Dichtern: burch, während: Hom. δια δώματα burch die Gemächer, δια νύπτα während ber Racht.
- b) in der Regel caufal: wegen im Sinne der wirkenden Ursache (vgl. ἔνεκα § 455, 8) lat. propter: διὰ τὴν νόσον χοώμεθα τῷ ἰατοῷ der Krankheit wegen gebrauchen wir den Arzt, ἀδικία αὐτὴ δί ἐαυτὴν κακόν ἐστιν die Ungerechtigkeit ist um ihrer selbst willen, d. i. an und für sich, ein Uebel, διὰ τί; warum? διὰ τοῦτο deßhalb.

Dft kommt διά mit Acc. (indirecte oder directe Ursache) der Bedeutung von διά mit Gen. (directe & Gingreisen) sehr nahe: δι' εμε σέσωσθε propter me salvi estis d. i. in Folge meiner Hülse, durch mein Berdienst (mittelbar) seid ihr gerettet — δι' εμοῦ per me durch meine Hand (unmittelbar). Διὰ τοὺς πρὸς χάριν λέγοντας τὰ πράγματα οὖτω κακῶς διάκειται durch die Schuld derer, die nach Gunstreden, steht es so schlecht.

In der Zusammensetzung heißt diá durch oder bezeichnet wie lat. dis- deutsch zer- die Trennung: diaßaiveiv hindurch, hinüberschreiten, diasuoneev durchdenken, gründlich bedenken, dianoárresdai durchsetzen, liadidóvai von Hand zu Hand geben, diaigeev zerlegen, diagégeiv lisserre.

2. κατά (vgl. Adv. κάτω unten) rsprünglich herab (Gegensat ἀνά) § **459** 

A. mit bem Genitiv

a) raumlich: von - herab: Hom. βη δέ κατ' Οὐλύμποιο κα-

οήνων er stieg aber von des O. Gipfeln herab, κατά κλίμακος καταβαίνειν auf einer Leiter herabsteigen;

unter (sub): narà  $\gamma \tilde{\eta}_S$  düvat unter die Erde hinabsteigen (sub terram),  $\tau \dot{\alpha}$  narà  $\gamma \tilde{\eta}_S$  was unter der Erde ist (sub terra).

b) übertragen: auf — herab, gegen (in feindlichem Sinne): λέγειν κατά τινος gegen einen sprechen, μάρτυρας παρέχεσθαι κατά τινος (Gegensat ὑπέρ). Selten = περί: ἐγκώμιον καθ' ὑμῶν ein Lob für euch.

Redensarten: πόλιν κατ' ἄκρας έλεΐν eine Stadt von oben herab d. i. gänzlich erobern, κατὰ νώτου im Küden, καθόλου allgemein.

B. mit bem Accusativ

bezeichnet es in der allgemeinsten Bedeutung eine Verbreitung über etwas von oben bis unten, Beziehung auf etwas, Richtung nach etwas

- a) örtlich: κατὰ φόον strom a b wärts, κατὰ πᾶσαν την χώραν bas ganze Land hinab, d. i. über bas ganze Land hin verbreitet, κατὰ γῆν και θάλασσαν zu Lande und zu Wasser, κατὰ στέρνον βάλλειν in die Brustgegend treffen, κατὰ τὸ εὐώνυμον κέρας in der Gegend des, d. i. gegenüber dem linken Flügel.
- b) zeitlich: κατ' έκετνον τον χρόνον um jene Zeit, of καθ' ήμας unsere Zeitgenoffen, το κατ' άρχας anfangs.

c) übertragen: rücksichtlich, entsprechend: nara navra in jeder Beziehung, ro nar' eue was mich betrifft.

κατὰ δύναμιν nach (secundum) Bermögen, κατὰ τοὺς νόμους (Gegensat παρὰ m. Acc.) den Gesetzen gemäß, βασιλεὺς τῶν μελισσῶν νομοθετεί κατὰ τοὺς μεγάλους ἄρχοντας nach Weise der großen Herrscher; daher entspricht nach einem Comparative ἢ κατὰ dem sateinischen quam pro: μείζων ἢ κατὰ ἄνθροπον größer, als einem Menschen gemäß ist, übermenschelich groß.

κατὰ Πίνδαρον ἄριστον ὕδωρ nach (secundum) Pindar (nach Pindars Ausspruche) ist Wasser das beste.

 d) distributiv bei Eintheilungen: Hom. κατὰ φῦλα stamm wei se, κατὰ τρείς zu dreien, καθ' ἡμέραν täglich, κατὰ μέρος αb= wechselnd.

Redensarten: κατὰ τρόπον nach Art, d. i. auf rechte Weise, κατὰ κράτος auf gewaltsame Weise; — κατὰ πόδα auf dem Fuße d. i. sogleich, κατὰ μικρόν allmählich.

In der Zusammensetzung: herab, nieber, wider, ver-: xaráyetv herabsühren (zipv vavv von der hohen See in den Hasen), xararid évat nieberlegen, xaranoleperv riva einen niederkämpsen, xaradanaväv zi etwas gänzlich verbrauchen, xaradixázeiv rivós gegen jemand urtheilen, verurtheilen (vgl. § 424).

3.  $v\pi \epsilon o$ , Hom. auch vnelo (lat. super) Grundbedeutung über

· §460

A. mit bem Genitiv

a) räumlich: ὁ ηλιος ύπερ ήμων πορεύεται die Sonne wandelt über uns, πόλις κείται ύπερ λιμένος über, am Hafen.

b) übertragen: für (Gegensat κατά): μάχεσθαι ύπέο τινος für einen kämpfen (urspringlich über z. B. über einem Leichnam), δ ύπεο της πατοίδος κίνδυνος ber Kampf für das Baterland; λέγειν υπέο τινος zu jemandes Gunsten reden, δεδιέναι ύπέο τινος metuere de aliquo, alicui; daher zuweilen mit statt zu übersetzen: έγα ύπεο σοῦ ἀποκοινοῦμαι ich werde für dich (statt deiner) antworten (vgl. ἀντί § 451). Selten über im Sinne des lateinischen de (vgl. περί § 466 B).

B. mit bem Accusativ

barüber hinaus — von Raum, Zeit und Maß: Hom. ύπερ οὐδον έβήσετο er ging über die Schwelle; ύπερ τριάκοντα ήμέρας über (mehr als) dreißig Tage; ύπερ δύναμιν über die Kräfte hinaus; — ύπερ ἄνθρωπον φρονείν, d. i. μείζον ή κατ ἄνθρωπον.

In der Zusammensetzung: über, darüber weg, übermäßig, sür: ὑπεράλλεσθαι über etwas springen, ὑπερπίνειν übermäßig trinken, ὑπερφονείν τινος übermüthig gesinnt sein gegen einen, ὑπεραποθνήσκειν τινός für einen sterben.

### B. Mit bem Dativ und Accusativ.

4. ἀνά (vgl. Abv. ἄνω oben) ursprünglich auf (Gegensatz κατά)

§ 461

A. mit bem Datib

bloß poetisch oben an, auf: Hom. χουσέφ ανα σκήπτοφ oben an einem goldenen Stabe.

B. mit dem Accusativ bezeichnet åvá die Richtung nach oben, auf etwas hin, dann die Berbreitung über etwas hin, von unten bis oben (vgl. narå)

- a) räumlich und zeitlich: ἀνὰ δόον stromaufwärts, ἀνὰ πᾶσαν την γην (über das ganze Land hin), im ganzen Lande, ἀνὰ νύκτα die Nacht hindurch (vgl. διά mit Gen. § 458 A)
- b) it bertragen: ἀνὰ λόγον dem Berhältniß gemäß, ἀνὰ κράτος mit aller Kraft (vgl. κατά § 459 B, c)

c) distributiv: ἀνὰ τέτταρας zu vieren (vier Mann hoch) (vgl. κατά § 459 B. d), ἀν' ἐκάστην ἡμέραν täglich.

Redensart: ἀνὰ στόμα ἔχειν im Munde führen (vgl. διά A, a). In der Zusammensetzung: auf, aus wärts, wieder, zurück: ἀνάγειν hinaufführen (τὴν ναῦν aus dem Hasen auf die hohe See), ἀνατιθέναι aufstellen, ἀναβιοῦν wieder aussehen, ἀναχωφεῖν zurücken.

### III. Prapositionen, die mit brei Cafus verbunden werden konnen.

Anm. In der Berbindung mit dem Dativ tritt in der Regel die Grundbedeutung am bestimmtesten hervor.

§ 462 1. å  $\mu \varphi i$  (lat. amb-, beutsch um), verwandt mit å  $\mu \varphi \omega$  beide, Grundbedeutung um (von beiden Seiten, vgl.  $\pi \epsilon \varrho i$ )

A. mit bem Datib

bloß poetisch: Hom. εδρώσει τελαμών άμφι στήθεσσι schwitzen wird das Wehrgehenk um die Brust, άμφι πυρί am Feuer, άμφι φόβφ vor Furcht.

B. mit dem Genitiv fast nur poet.: Hom. αμφί φιλότητος αείδειν um, über die Liebe singen.

C. mit dem Accusativ

von Ort, Zeit, Maß und Beschäftigung: ἀμφί τὰ ὅρια um die Gränzen, ἀμφί τοῦτον τὸν χρόνον um diese Zeit, ἀμφί δείλην gegen Abend, ἀμφί τὰ έξήκοντα circiter sexaginta, ἀμφί δείπνον πονείν um die Mahlzeit beschäftigt sein, τὰ ἀμφί τὸν πόλεμον was den Krieg betrifft.

Redensart: of ἀμφί τινα jemand mit seiner Umgebung, Schule, mit den gleichgefinnten, daher sogar: of ἀμφί Πλάτωνα Plato allein

(als Haupt einer Philosophenschule).

In der Zusammensetzung: um, herum, von zwei Seiten, doppelt: ἀμφίθυρος doppelthürig, ἀμφινοείν nach zwei Seiten hin überlegen, schwanken, ἀμφιδαίειν ringsum anzünden, ἀμφιβάλλεσθαι sich mit etwas umgeben.

§ 463 2. ἐπί

Grundbedeutung auf, an (in Bezug auf die Oberfläche)

A. mit bem Dativ

a) räumlich auf die Frage wo: Hom. έπλ χθονλ σίτον έδουτες auf der Erde Brot effend; of Αθηναΐοι είχον έμπόριον έπλ τῷ στόματι τοῦ Στουμόνος über, d. i. an der Mündung:

έπί. 253

έπὶ τῆ θαλάσση οἰκεῖν am Meere wohnen; οὶ ἐπὶ πᾶσι die unmittelbar auf die Gesammtmasse folgenden, der Nachtrab, Cyr. 2, 2, 6: ἔστησε τὸν λοχαγὸν πρώτον καὶ ἔταξεν ἐπ' αὐτῷ ἄνδρα νεανίαν; — ἐπὶ τούτοις insuper.

b) zeitlich: Hom. τῷ δ' ἔπι Τυδείδης ὧοτο unmittelbar auf ihn, d. i. gleich nach ihm; ἐπὶ τῷ τρίτφ σημείφ ἔπεσθέ μοι auf

bas britte Signal folgt mir, ent rourois gleich barauf.

c) übertragen: Aufsicht: of έπλ τοίς καμήλοις die Aufseher über die Kameele:

Beschäftigung: enl rois egyois diargiseir über der Ar-

beit bleiben;

Ab hängigkeit: ἐπλ τοῖς πολεμίοις εἶναι sich bei den Feinben (penes), d. i. in der Gewalt der Feinde besinden, ἐπλ μάντεσιν εἶναι von Wahrsagern abhängig sein; τοῦτο ποιήσομεν ἐπλ τοῖς ἄρχουσι dies werden wir den Obrigkeiten überlassen;

Grund: έπί τοῖς δικαίοις auf gerechter Grundlage; — bei Berben des Affects: χαίφειν έπί τινι an etwas sich freuen; άγανακτεῖν έπί τινι über etwas unwillig sein:

Bedingung: ent rozoig daveileir auf Binfen ausleiben,

έπλ τούτφ unter diefer Bedingung;

B we d: οὐκ έπὶ τέχνη ἀλλ' έπὶ παιδεία μανθάνειν nicht zum Bwede handwerksmäßiger Uebung, sondern zur Bildung, τοῖς ἐπ' ἀφελεία πεποιημένοις χοῆσθαι ἐπὶ βλάβη bas zum Nuten geschaffene zum Schaden anwenden; — feindlich: ἐφ' ὑμῖν κεῖται ὁ νόμος gegen euch ift bas Gesetz gerichtet.

Rebensarten: Lépeuv ent rive auf einen eine Rede halten, ro en

έμοί soviel von mir abhängt.

B. mit bem Genitiv

a) räumlich auf die Frage wo: Κῦρος προδφαίνετο ἐφ' ἄρματος R. erschien auf einem Bagen; τὰ ἐπὶ Θράκης die unmittelbar an Thracien gränzende Gegend; ἐπὶ μαρτύρων bei, vor Zeugen; (vgl. ἐν § 456)

und auf die Frage wohin: έπλ Σάμου πλείν auf Samos zu, nach, gegen S. fahren (vgl. § 419 d), έπ' οίκου λέναι.

b) zeitlich: έπλ Κοοίσου ἄρχουτος unter des Rr. Regierung,

έπι τοῦ προτέρου πολέμου.

c) it bertragen: of έπλ των πραγμάτων die Staatsbeamten; έφ' έαυτοῦ auf fich allein angewiesen, filt fich allein; έπλ γνώμης γίγνεσθαι (μένειν) auf eine Meinung kommen, d. i. eine Ueberzeugung gewinnen (festhalten); νόμους έπλ παιροῦ τιθέναι Gez

seze aufstellen auf die Umstände hin, d. i. nach den Umständen; έπλ πάσης προφάσεως auf jeglichen Borwand hin;

- d) distributiv: ἐπὶ τριῶν drei Mann hoch (vgl. ἀνά § 461 B, c). C. mit dem Accusativ
- auf etwas hin, zu:
  - a) räumlich: ἀναβαίνειν έφ' ἵππον auf das Pferd steigen, έπὶ πᾶσαν την 'Ασίαν über ganz Asien hin, έπὶ δεξιά zur rechten (nach der rechten hin). Abweichend vom deutschen παφείναι έπὶ τὸ βημα (= παφεληλυθέναι § 502).
  - b) zeit lich: έπλ δέκα έτη μισθούν auf zehn Jahre vermiethen.
  - c) übertragen: auf etwas los, nach etwas, feindlich: στρατεύειν έπί τινα gegen einen zu Felde ziehen, βοηθείν έπί τινα zu Hülfe kommen gegen einen.

Biel: ἐπὶ δήραν ἰέναι auf die Jagd gehen; ἐφ᾽ ὕδως ἔπεμπον τὴν ἀδελφήν, ἀγγεῖον ἐπὶ τῆ κεφαλῆ ἔχουσαν, nad Wasser, ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο πάρειμι zu eben diesem Zwede bin ich da.

Redensarten: ώς έπὶ τὸ πολύ meistentheils, τὸ έπ' έμέ so viel mich anlangt (häufiger έμοί vgl. A, c).

In der Zusammensetzung: auf, an, zu, hinzu: έπιτιθέναι auflegen, έπιμαρτύρεσθαι als Zeugen zuziehen, έφοραν Aufsicht führen, έπιτρέπειν zuwenden, überlassen, έπιθορυβείν dabei lärmen, lärmen: zustimmen, έπερέσθαι noch hinzusragen, d. i. eine Frage hinzusügen. έπιτειχίζειν τινί eine Berschanzung gegen einen bauen.

§ 464 3. µετά (deutsch mit) Grundbedeutung mitten

A. mit dem Dativ (vgl. &v § 456) bloß poetisch: inmitten, unter (inter): Hom. Enroqu, de Deog &cox. µer' avdqacı den H., der ein Gott unter Menschen war.

B. mit dem Genitiv mit im Sinne der Theilnahme (vgl. σύν § 457): μετὰ τῶν ξυμμάχω κινδυνεύειν mit (im Bunde mit) seinen Bundesgenossen kämpfen, Σωκράτης μᾶλλον ἄετο δεῖν διακινδυνεύειν μετὰ τοῦ νόμου κα τοῦ δικαίου ἢ μετὰ τῶν πολλῶν γενέσθαι, a uf Seiten des Geschund Rechtes. μετὰ δακρύων mit, unter Thränen.

C. mit dem Accusativ

a) (nur poetisch) in die Mitte, unter (mit dem Acc.) Hom lwv μετα έθνος εταίρων unter die Schaar der Freunde gehem nach etwas hin: Hom. οίχονται μετα δείπνον sie gehen den Mahle nach,  $\beta \tilde{\eta}$   $\mu \epsilon r \alpha$   $N \dot{\epsilon} \sigma r o \rho \alpha$  er ging nach dem Nestor, d. i. 311m R.

b) gewöhnlich πα ch, πα ch ft: μετὰ τὰ Περσικά post bella Persica. — ὁ Βορυσθένης ποταμὸς μέγιστός ἐστι μετὰ τὸν Ἰστρον maximus secundum Istrum.

c) vereinzelt (wie mit dem Dativ) unter: μετά χείρας έχειν unter den Händen haben (vgl. διά A, a), μεθ' ήμέραν interdiu.

In der Zusammensetzung: mit, nach, um (d. i. anders): μεταδιδόναι τινί τινος einem von etwas mittheilen, μετιέναι τινά einem nachgehen, μεταπέμπεσθαί τινα nach einem schicken, μεθιστάναι nachher noch einmal stellen, d. i. um stellen, μεταδοπεί μοι ich ändere meinen Entschluß.

4. παρά (Hom. auch παραί, πάρ) Grundbedeutung neben (gur Seite)

\$ 465

A. mit bem Datip

bei: Hom. παρά νηυσί κορωνίσι μιμνάζειν bei den gebogenen Schiffen berweilen; οὐ ταὐτὰ παρὰ τοῖς Μήδοις καὶ ἐν Πέρσαις δίκαια ὁμολογεῖται bei den Medern und unter den Persern; καὶ παρὰ ἐμοί τις ἐμπειρία ἐστίν auch bei mir ift einige Ersahrung.

B. mit bem Genitiv

- a) von, von Seiten, bei Berben ber Bewegung, des förperlichen oder geistigen Empfangens: Hom. ἀπονοστεΐν παρά νηῶν von den Schiffen zurückfehren; λαμβάνειν, μανθάνειν παρά τινος von einem empfangen, Iernen; αἰτεῖσθαί τι παρά τινος sich von einem etwas erbitten; ἡ παρὰ τῶν θεῶν εὖνοια.
- b) fehr felten und bloß poet. an, bei: ναιετών πας' 'Ισμηνού φείδρων wohnend an des Jomenos Gewässern (vgl. § 467 B, c).

C. mit bem Accufativ

a) zu, hin: Hom. τω δ' αύτις έτην παρά νηας fie gingen wieder zu ben Schiffen

b) neben - hin, an - porbei:

- a) örtlich: Hom. παρά θτνα θαλάσσης am Strande des Meeres hin; παρά τον νεών παραρρετ bei dem Tempel vorbei.
- β) zeitlich: mährend: παο' όλον τον βίον per totam vitam;
- γ) vergleichend: neben: δεί τὰς πράξεις παρ' ἀλλήλας τιθέναι man muß die Thaten nebeneinander stellen; ο 'Αχιλλεύς τοῦ θανάτου κατεφρόνει παρὰ τὸ ὑπομεῖναί τι αίσχρόν A. achtete den Tod gering neben (im Bergleich zu) der Zumuthung, etwas schimpsliches zu ertragen; σκοπείσθαί

τι και διακρίνειν παρά τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους im Bergleich zu ben andern, d. i. in höherem Grade; — baher beim Comparativ: μετζόν τι παρά τοῦτο etwas größeres im Bergleich zu diesem (als dies).

- δ) wegen (vgl. propter neben und wegen): παρά την ημετέραν αμέλειαν Φίλιππος αὔξεται neben unferer Sorglosigkeit her, b. i. in gleichem Schritte mit, entsprechend, zufolge unserer Sorglosigkeit wächst Philipps Macht. Berwandt οἱ Αθηναῖοι τὸν Κίμωνα παρὰ τρεῖς ἀφεῖσαν ψήφους sie sprachen ihn entsprechend drei (ausschlaggebenden) Stimmen frei, b. i. mit einer Majorität von drei Stimmen.
- ε) negativ gefaßt an etwas vorbei, außer: ἔχομέν τι παρά ταῦτα ἄλλο λέγειν wir haben neben, außer diesem etwas anderes zu sagen; gegen (Gegensat κατά mit Acc.): παρά τον νόμον gegen das Geset, eigentlich an dem Gesetze vorbei, mit Umgehung des Gesetzes.

Redensarten: παρά μικρόν, παρ' όλίγον beinahe, παρ' οὐδέν ποιείσθαι neben nichts d. i. für nichts achten.

In der Zusammensetzung: neben, dabei, herbei, vorüber, über: παρατιθέναι daneben setzen, παρακαλεΐν herbeirusen, παριέναι heran-, vorbeigehen, παρακούειν ver-, überhören, παραβαίνειν übertreten.

§ 466 5. περί (Hom. Abv. περί sehr = lat. per in per-magnus) Grundbedeutung um (vgl. ἀμφί) über.

Α. mit dem Dativ (selten in Prosa)

um: οι Θράκες χιτώνας φορούσιν οὐ μόνον περί τοῖς στέρνος άλλὰ και περί τοῖς μηροῖς; Hom. περί Σκαιῆσι πύλησι um diftäische Thor; — δεδιέναι, δαρρεῖν περί τινι besorgt, unbesorgt sein um einen (de aliquo), περί τοῖς φιλτάτοις κυβεύειν um daß liebste würseln. Hom. περί κῆρι im Herzen, περί φόβω vor Kurcht.

B. mit bem Genitiv

- a) meift im übertragenen Sinne über (lat. de): τίνα δόξαν έχει; περί τούτων; was für eine Meinung hast du hier über? βουλεύονται περί τοῦ πολέμου sie berathschlagen über den Krieg περί μèν τῆς βοηθείας ταῦτα γιγνώσκω· περί δὲ χρημάτωι πόρου, έστιν ὑμῖν χρήματα hinsichtlich der Hülfssendung ist die meine Meinung; was aber die Beschaffung des Geldes betrifis so habt ihr Geld.
- b) bei Hom. über im Sinne bes Borzugs: περί πάντων έμμενα αλλων über allen andern (allen voraus) sein; daher die pri saischen Rebensarten: περί πολλοῦ (παντός) ποιείσθαι üb:

vieles (alles) ftellen, b. i. hoch schätzen, neol oddevos noietoval über nichts ftellen, b. i. für gar nichts achten (vgl. naoá m. Acc.). C. mit dem Accusativ

um, fast ganz wie ἀμφί (§ 462) von Ort, Zeit, Maß und Beschäftigung: περί πάσαν την Αίγυπτον in ganz Aegypten herum, rings in Aegypten; περί μέσας νύπτας um Mitternacht; περί τὰ έξήκοντα um die sechzig; περί φιλοσοφίαν σπουδάζειν um Philosophie sich bemühen; περί τι είναι mit etwas beschäftigt sein; ἄδικος περί ἐμέ ungerecht gegen mich. — τὰ περί τὸν πόλεμον was den Krieg betrifft.

Redensart: ol negi riva jemand mit seinen Anhängern; daher ol

περί Πλάτωνα Plato (als Haupt seiner Schule).

In der Zusammensetzung: über, übrig, um, umher; mit Adjectiven = lat. per: περιγίγνεσθαι übrig bleiben, τινός jemand übertreffen, περιποιείν erübrigen, περιάγειν umherführen, περιπαλύπτειν umhüllen; περιπαλλής sehr schön.

6. πρός (Hom. προτί, ποτί) verwandt mit πρό Grundbedeutung bei, zu (von vorn) vgl. παρά § 465

§ 467

A. mit bem Datip

a) bei: δ Κύρος ήν πρός Βαβυλώνι K. ftand bei Babylon, δ Φίλιππος οὐδενὶ πλέον έκράτησε ή τῷ πρότερος πρός τοις πράγμασι γίγνεσθαι Philipp gewann die Oberhand vor allem dadurch, daß er früher auf dem Plate (bei den Ereignissen zur Hand) war; πρός τοις κριταίς bei, vor den Richtern.

b) zu, auf: Hom. ποτί δε σκηπτρον βάλε yaln er warf den Stab zur Erde.

c) hinzu, außer: πρός τούτοις außerdem, πρός τοίς άλλοις außer allem andern.

B. mit bem Genitiv (von .- her) bezeichnet moos

- a) ben Ausgangspunkt einer Thätigkeit ober eines Zustandes: έλεύθερον είναι προς πατρος και προς μητρός νοη väterlicher
  und mütterlicher Seite; bei Begriffen des Empfangens gleichbebeutend dem gewöhnlichern παρά: λόγον άγαθον έχειν προς
  τινος Lob ernten von Seiten jemandes; zuweilen beim Passiv:
  Xen. Oec. 6, 17: άνηρ προς πάντων έπονομαζόμενος καλὸς
  και άγαθός von allen Seiten als vollkommen bezeichnet (vgl.
  ὑπό § 468 B, b); selten ähnlich dem Genitiv der Eigenthümlichkeit: ψεύδεσθαι οὐκ έστι πρὸς ἀνδρὸς εὐγενοῦς zu lügen
  ift nicht eines edlen Mannes Art.
- b) den Standpunkt, von dem aus etwas gethan oder beurtheilt wird: ὅτι δίκαιόν ἐστι καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων, τοῦτο Enrius: Grammatik. 12. Aufl.

πράξω was gerecht ift bei (in ben Augen von) Göttern und Menschen, das werde ich thun; donets μοι τον λόγον προς έμοῦ λέγειν du scheinst zu meinen Gunsten (eigentl. von meinem Standpunkte aus) zu reden, a me dicere videris. — Beschwörungsformel: προς δεῶν πατρώων και μητρώων και ξυγγενείας και κηδεστίας και έταιρίας παύσασδε άμαρτάνοντες είς την πατρίδα um der Götter u. s. willen (bei den Göttern, per deos).

c) die Richtung bei Ortsangaben: ολιούσι πρός μεσημβρίας sie wohnen gegen (versus) Mittag (eigentlich: auf der Seite von Mittag her), οί στρατιώται έπορεύοντο τὰ ὑποζύγια έχοντες πρός τοῦ ποταμοῦ, den Troß an der Flußseite. (In demselben Sinne auch πρός mit Acc.). — Hieraus erklärt sich die Redensart πρός τινος είναι auf jemandes Seite stehen (ab aliquo stare).

C. mit bem Accusativ

a) zu: ἔοχονται πρὸς ἡμᾶς πρέσβεις es fommen Gesandte zu uns, πρὸς τὸν δῆμον ἀγορεύειν zum (vor dem) Bolke sprechen, ἀπολογίαν ποιείσθαι πρὸς τοὺς δικαστάς zu den Richtern (den Richtern gegenüber) sich vertheidigen, σκοπείν πρὸς έαυτόν secum cogitare.

b) gegen (versus, adversus): Ort und Zeit: προς Βοβόαν gegen Norden (vgl. πρός m. Genit.), έπειδή προς ήμέραν ήν

da es gegen Tagesanbruch war;

feindlich und freundlich: πολεμεΐν πρός τινα tämpfen gegen einen, δικάζεσθαι πρός τινα gegen einen einen Proceß führen; πιστώς διακείσθαι πρός τινα gegen einen treu gesinnt sein, πρὸς βασιλέα σπονδάς ποιείσθαι mit dem Könige (ihm gegenüber) einen Bertrag schließen; poet. πρὸς τὴν ἀνάγκην οὐδ ἄρης ἀνθίσταται. — Σωκράτης ἦν πρὸς πάντας πόνους καρτερικώτατος. — Bgl. § 436.

vergleichend: of φαυλότεφοι πρός τους ξυνετωτέφους αμεινον οίκουσι τας πόλεις im Bergleich zu (gegenüber) ben-Berftändigeren.

c) zu, nach, gemäß: Zwed: παντοδαπά εύρημένα ταις πόλεσι πρός φυλακήν και σωτηρίαν zum Schutze und zur Sicherung (vgl. εls § 449 d).

Maßstab: πρός την δύναμιν την αύτων εὖ ποιούσι im. Berhältniß zu, gemäß ihrer Kraft, πρός τὰ κάλλιστα των ὑπαρχόντων δεί πράττειν τὰ λοιπά nach dem besten von dem was vorliegt soll man das künftige einrichten, — προς ταῦτα im Hinblick darauf, dem gemäß. διαφέρειν προς άρετήν sich auszeichnen hinsichtlich der Tugend.

Redensarten: προς ήδουήν nach Lust, προς χάριν zu Gunsten, προς βίαν gewaltsam, οὐδεν προς έμε das geht mich nichts an [nihil ad me].

In der Zusammensetzung: zu, hinzu, noch bazu, an, baran, babei: προςάγειν hinzuführen, προςδείσθαι eines Zuschusses bedürfen, προςκείσθαι dabeiliegen, τινί einem anliegen, zuseten.

7. ὑπό (Hom. auch υπαί) lat. sub Grundbedeutung unter (in der Tiefe) § 468

A. mit bem Dativ

unter (mit dem Dativ): Ort: Hom. των ύπο ποσσί μέγα στεναχίξετο γαία unter ihren Fiißen erdröhnte die Erde laut; of Καταναΐοι ύπο τῆ Αίτνη τῷ ὄφει οίκοῦσι am Kuße des Aetna;

Abhängigkeit: ὑπ' 'Aθηναίοις είναι unter den Athenern (unter der Herrschaft der A.) stehen, ὑφ' έαυτῷ ποιείσθαι unter seine herrschaft bringen. — 'Αχιλλεὺς ὑπὸ τῷ Χείρωνι ἐτράφη unter Aufsich des Ch.;

poet. χεοσίν ύφ' ημετέρησιν άλοῦσα (Troja) unter (von) unsern Handen erobert.

B. mit bem Genitiv

a) unter — hervor, unter, räumlich: Hom. νεκοδυ ύπ Alavros έρύειν unter den Händen weg; ύπδ γης unter der Erde:

Abhängigkeit: ὑπ' αὐλητῶν χορεύειν unter (Anleitung von) Flötenspielern tanzen, ὑπὸ κήρυκος πωλείν unter Heroldsruf verkaufen (öffentlich ausbieten), daher

- b) von beim Passiv und bei Berben passiver Bedeutung: ή πόλις εάλω ὑπὸ τῶν Ελλήνων die Stadt wurde von den Hellenen genommen, πολλοί ἀπέθανον ὑπὸ τῶν βαρβάρων viele starben durch die Barbaren (selten πρὸς m. Gen., ἐκ). πολλοί τὸ κώνειον ἔπιον ὑπὸ τῶν τριάκοντα. ἀξήμιος μὲν ὑπὸ τῶν πολιτῶν, ἄμεμπτος δὲ ὑπὸ τῶν φίλων, πολυεπαινότατος δὲ ὑπὸ πάντων διετέλει.
- c) aus, vor von einwirkenden Ursachen: ὑπὸ γήρως ἀσθενής ἦν, vor Alter (unter der Last des Alters); ὑπὸ δέους vor Furcht. — οὐ δύναμαι σιγᾶν ὑφ' ἡδονῆς.

C. mit bem Accusativ

a) unter (mit dem Accusativ und seltener] Dativ): Hom. ως είπων ύπο πόντον έδύσετο πυμαίνοντα nachdem er so gesprochm, tauchte er unter das wogende Meer; ύφ' αύτον ποιείσθαι τινα einen sich unterwersen (vgl. A); ύπο τινα γίγνεσθαι unter jemandes Herrschaft kommen, ύπο τινα είναι (= ύπο τινα γεγονέναι) einem unterworsen sein, ύπο χείρα sud potestatem; — ύπο τὸ ὄρος ηθλίζοντο unter dem Berge (am Fuße des Berges) übernachteten sie

b) zeitlich gegen (wie lat. sub): ὑπὸ νύκτα gegen die Nacht hin, ὑπὸ τὴν εἰρήνην um die Zeit des Friedensschlusses; seltener

mährend: ὑπὸ τὴν νύκτα mährend ber Nacht.

Redensart: ὑπό τι einigermaßen.

In der Zusammensetzung: unter, all mählich, heimlich, ein wenig: ὁποβαίνειν hinuntersteigen, zurückweichen, ὁποδῦναι untertauchen, ὑποχείζιος unterworfen; ὑπογηρᾶν allmählich altern, ὑποβλέπειν von unten aufblicken, d. i. verstohlen, scheel, zornig blicken, ὑποδεικνύναι heimlich (unter der Hand) zeigen, ὑπόκωφος halbtaub.

### Capitel 18.

### yom Fronomen.

§ 469 1. Der Nominativ der Personalpronomina wird, wie im sateinischen, nur dann gebraucht, wenn die Person mit Nachdruck hervorgehoben werden soll, namentlich in Gegensätzen: nas od őwei adróv (tu quoque eum videdis) d. i. od povov ézw (nicht bloß ich).

§ 470 2. Das possessive Pronomen (§ 208) wird sehr häufig durch ben Artikel ersetz (§ 373). Ueber den Artikel beim Bossessippronomen

§ 388.

a) Statt der Possessipronomina des Singulars εμος und σός seltener statt des Plurals ήμέτερος und ύμέτερος, steht, wenn nickt besonderer Nachdruck beabsichtigt ist, der Genitiv des entsprechenden Personalpronomens, und zwar, wenn das Substantiv, zu dem er gehört, mit dem Artikel verbunden ist, im Unterschied von den § 382, 386 erwähnten attributiven Bestimmungen, entweder vor dem Artikel oder nach dem Substantiv: σοῦ δ υίος oder o υίος σου dein Sohn (vgl. dagegen δ Περικλέους υίος). — Τὸν ἀδελφόν μου Έρατοσθένης ἀπέκτεινεν.

b) Da bas Possessifivpronomen einem possessiv gebrauchten Genitiv (§ 408, 2) bes Personalpronomens sehr nahe kommt, so kann eine nähere Bestimmung bemselben im Genitiv beigefügt werden: τάμὰ δυστήνου κακά meine, des unglücklichen, Leiden seri mala]. — Ἡ ύμετέρα τῶν σοφιστῶν τέχνη ἐπιδέδωκεν.

Ueber die regelmäßige Vertretung des Possessivpronomens der dritten Berson und der Resserva § 474, 4 und § 472.

Anm. Bisweilen entspricht das Possessisterunomen einem Genitiv des Personalpronomens in objectiver Anwendung (§ 413): al buk-repai élmldez die Hoffnungen auf euch spes vestras.

- 3. Das Reflexiv pronomen bezieht sich entweder als directes § 471 Reslexiv auf das Subject des Sates, in welchem es steht: α ἀγαθέ, μη ἀγνόει σεαυτόν guter, verkenne dich nicht, oder in abhängigen Sähen als indirectes Reslexiv auf das Subject des regierenden Sates zurück: εἰςιέναι ἐκέλευσεν, εἰ μέλλοις σὰν ἑαυτῷ ἐκπλεῖν er hieß dich hereinkommen, wenn du mit ihm (secum) fahren wolltest. Οἱ ᾿Αρκάδες ἔλεγον τοὺς Λακεδαιμονίους οὐπώποτε ἄνευ σφῶν ἐμβαλεῖν εἰς τὰς ᾿Αθήνας.
- Anm. 1. Statt des Reslexibpronomens tritt in der Wendung δοκῶ μοι, außerdem selten, das gewöhnliche Personalpronomen ein: δοκῶ μοι οἰκ ἀπαράσκενος είναι ich scheine mir (glaube) nicht undorbereitet zu sein. Ueber das indirecte Reslexibpronomen vgl. § 474, Anm.

Bloß verstärkend werden die Reslezivpronomina nie gebraucht: σὲ αὐτὸν (nicht σεαυτὸν) ἐῶσιν ἄρχειν σεαυτοῦ.

Bei Homer kommt das Reflexiv gar nicht vor. Es wird in der Regel durch das Personalpronomen mit αὐτός exsept: κέκλετο δ' ἄλλους ὀτρηφούς Θεφάποντας αμα σπέσθαι έοι αὐτφ.

- Anm. 2. Das einfache Pronomen der dritten Person wird bei Homer ganz dem deutschen seiner, ihm, ihn u. s. w. gleich gebraucht (wie att. αὐτοῦ, αὐτῷ, αὐτὸν u. s. w. nach § 474, 3): αὐτόματος δέ ol ἡλθε Μενέλαος, sponte ad eum venit Menelaus. Bei den Attikern ist es mit Ausnahme der Dative ol und σφίσι selten, und auch diese erscheinen in der Regel nur als indirectes Reflexiv: λέγεται Απόλλων ἐκδεῖφαι Μαφούαν ἐφίζοντά ol περί σοφίας dicitur Apollo Marsyae cutem detraxisse de arte secum certanti.
- Anm. 3. Das Restezibum der dritten Person vertritt zuweilen, namentlich im Plural, das der ersten und zweiten: δεῖ ἡμᾶς ἀνερέσθαι έαντούς wir müssen uns fragen; ebenso steht das possessive ös bei Dichtern bisweilen für das Possessium der beiden ersten Personen: Hom. οὐ γὰρ ἔγωγε ής γαίης δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ίδέσθαι denn ich kann nichts süßeres sehen als mein (das eigne) Land.

§ 474

§472 Als Boffeffiva ber Reflexivpronomina bienen

a) die Genitive der Reflexivpronomina, besonders im Singular: έμαυτοῦ, σεαυτοῦ, έαυτοῦ. Die Genitive treten, wenn das betreffende Substantiv, wie gewöhnlich, den Artisel hat, zwischen Artisel und Substantiv: Ζεὺς τὴν ᾿Αθηνᾶν ἔφυσεν ἐχ τῆς έαυτοῦ κεφαλῆς Β. zeugte die Athene aus seinem Haupte.

b) die Possessiva der Personalpronomina: euós, huéregos; ausschließ

lich reflexiv ift das in Profa feltene operegos.

c) die Possessina, besonders die des Plurals, in Verbindung mit dem Genitiv von αὐτός (§ 470 b): ἡμέτερος αὐτῶν: Hom. τὰ σ' αὐτῆς ἔργα κόμιζε. — 'Απέχεσθε τῶν ἀλλοτρίων, ἵν' ἀσφαλέστερον τοὺς οἴκους τοὺς ὑμετέρους αὐτῶν κεκτῆσθε.

§ 473 Das Reflexibpronomen im Plural fteht auch ftatt des Reciprofpronomen άλλήλων: διελεγόμεθα ήμεν αὐτοίς wir unterredeten uns mit einander (unter uns). — Ζήτει νόμους δικαίους καὶ συμφέροντας καὶ σφίσιν αὐτοίς δμολογουμένους.

1. Ueber avros selbst und o avros derselbe § 389.

Dem lateinischen ipse entspricht adros auch in den Bedeutungen: von selbst (sponte): adda ris adros kromman mag von selbst kommen; oft gesteigert durch nal: of de nal adrol navesodor sie sollen doch von freien Stücken aufhören; gerade, eben: adro rovro ayanosi gerade daran sinden sie Gesallen, adro rodrarlor gerade das Gegenstheil; nag' adror rop nowoar direct am Schiffsvordertheil vorbei.

Ferner bebeutet αὐτός allein: αὐτοὺς τοὺς στρατηγοὺς ἀπεκάλεσε bie Feldherren allein rief er beiseite, αὐτοὶ ἐσμεν wir sind unter unß;
— in Berbindung mit Ordnungszahlen entspricht es unserm selb: οἱ τριάποντά με ἔπεμψαν πέμπτον αὐτόν die dreißig schickten mich selbfünst, b. i. mit vier andern.

- 2. καὶ αὐτός, eigentlich auch selbst, hebt eine Person durch die Bergleichung mit andern hervor, kann daher je nach der Person des Berbums mit auch ich, auch du, auch er (sie) oder mit ebenfalls übersett werden: ἐπεὶ ἐωρα Γογγύλος ὀλίγους μὲν τοὺς Ἑλληνας, πολλοὺς δὲ τοὺς ἐπικειμένους, ἐξέρχεται καὶ αὐτός. Άξιοῦμεν, Ἑλληνες ὄντες καὶ αὐτοί, ὑφ' ὑμῶν ἀγαθόν τι πάσχειν. In ühnlichem Sinne steht καὶ οὖτος, καὶ ἐκείνος. Für dieses καί tritt in negativen Wendungen οὐδέ (μηδέ) ein, also: οὐδ' αὐτός auch er nicht u. s. w.
- 3. avrós in den abhängigen Casus dient wie lat. is, ea, id als Pronomen der dritten Person: έδέοντο αντοῦ παραμείναι sie baten ihn (eum) da zu bleiben.
- 4. Der Genitiv avrov, ns, ov ersett, wie lat. ejus, eorum bas Possessippronomen der dritten Person: sein, ihr, wenn sich dies nicht auf

das Subject bezieht. Die Stellung ist die in § 470 a bestimmte: δ vlds αὐτοῦ ober αὐτοῦ ὁ vlos filius ejus.

Anm. Die abhängigen Casus von αὐτός können auch das Resterivpronomen der dritten Person in seinem indirecten Gebrauch (§ 471) ersehen, wenn die Zurückdeziehung auf das Hauptsubject nicht gerade hervorgehoben werden soll: Περικλής ίπετόπησε μη Αρχίδαμος, αὐτῷ ξένος τοὺς ἀγροὺς αὐτοῖ παραλίπη και μη δηώση [lat. agros suos].

- 1. Das Demonstrativpronomen δδε macht auf das dem § 475 sprechenden unmittelbar vor Augen stehende aufmerksam, deutet daher oft auf das gleich zu erwähnende hin: ο ίδε οί νεφ diese unsere Tempel hier: ἀκούετε και τόδε höret auch folgendes.
- 2. ο ὖτος bezeichnet einen Gegenstand, der schon besannt ist oder eben besprochen wird, weist daher häusig auf etwas schon erwähntes oder auf eine solgende Erklärung hin: δ ήμέτερος έταιρος Πρόδικος ο ὖτος der besannte Prodisus; δει ο ὖν πρὸς τὰ συμβαίνοντα το ứτοις χρησθαι· μάθε δέ μου καὶ τά δε man muß je nach Umständen diese (eben gegebenen) Borschriften benußen, saß dir aber auch solgendes sagen. Ανδρείος δνομάζεται ο ὖτος δς ἄν ἐν τῆ τάξει μένον μάχηται τοις πολεμίοις fortis appellatur is qui in acie cum hostidus pugnat. Ο ὖτος δρος ἐστὶ δικαιοσύνης, άληθη τε λέγειν καὶ ἃ ἄν λάβη τις ἀποδιδόναι.
- 3. Ebenfo unterscheiben sich τοιούτος so beschaffen, τοσούτος so groß, τηλικούτος so alt von τοιόςδε, τοσόςδε, τηλικόςδε. Ο Κύρος ακούσας του Γωβρύου τοιαύτα τοιάδε πρός αὐτὸν έλεξεν.
- 4. ἐκεῖνος weift, wie ille, auf etwas räumlich ober zeitlich entfernt liegendes hin: Παυσώμεθα τῆς ἀρχῆς τῆς κατὰ θάλατταν ἐπιθυμοῦντες αῦτη γάρ ἐστιν ἡ τὴν δημοκρατίαν ἐκείνη ν καταλύσασα, μεθ ἡς οί πρόγονοι ζῶντες εὐδαιμονέστατοι ἡσαν.

Ueber ben Artifel neben biefen Pronominen § 389.

- 1. Die § 216 aufgeführten Interrogativpronomina τίς, §475b πότερος, ποίος u. s. w. stehen in directen, wie in indirecten Fragen, die zusammengesetzten Relativa δςτις, δπότερος, δποίος u. s. w. nur in indirecten: τίς εί; wer bist du? είπέ μοι, δςτις εί oder τίς εί sage mir, wer du bist [dic mihi, quis sis] vgl. § 609.
- 2. In seinem relativen Gebrauche unterscheidet sich ögeres von ös dadurch, daß jenes allgemeiner ist, das heißt eine ganze Classe gleichsartiger Personen oder Sachen umfaßt:  $\mu\iota\sigma\tilde{\omega}$  sopistyd ögeres ody aur $\tilde{\omega}$  sopos. Auf eine einzelne bestimmte Person oder Sache bezogen kann nur ös stehen: poet. Oldinovs öde, de nacht alvlypar' ydn. —

Aehnlich ist ber Unterschied zwischen de, ob, ore, osos, olos und ben zusammengesetzten Formen oxwe, oxov, dxóre, dxósos, dxos (§ 216, 217).

Heber die Attraction beim Relatippronomen § 597-603.

- 3. Die einfachen Relativa o los, soos, de stehen ferner in abhängigen und unabhängigen Ausrusen: Hom. o lov dń vv deode sporod alrisowrai wie doch die Sterblichen die Götter anklagen! A Zev, olove krouer ärdoas kraloovs was haben wir doch sür Gefährten! Davualw soov de hoken anderdoes ich wundere mich über dich, wie süß du schlässel.
  - 4. Das Indefinitpronomen rls entspricht
  - a) substantivisch allen Bedeutungen des deutschen man: okolik ris äv man (d. i. irgend einer) könnte meinen; plast ris Oldunnov nad dédie man (d. i. gar mancher) haßt und fürchtet Philipp; not ris ovyn wohin soll man (d. i. ich) sliehen?
  - b) adjectivisch allen Bedeutungen des lateinischen quidam: Hom. 'Apvyin τις νησος ἀπόπροθεν είν άλλ κείται Ogygia insula quaedam; auch bei Adjectiven, Adverdien und Zahlbegriffen, um anzudeuten, daß der gewählte Ausdruck zu stark oder zu schwach sei: δεινή τις δύναμις incredibilis quaedam potentia: τοιαύτη τίς έστιν ή κατηγορία derart ungefähr; διαφερόντως τι in ganz hervorragender Weise; σχεδόν τι so ziemlich; πόσοι τινές wie viele ungefähr? τριάκοντά τινες ἀπέθανον einige (d. i. ungefähr) dreißig.

Anm. Rebensarten: η τις η οὐδείς einige ober gar feiner, b. i. so gut wie keiner. λέγειν τι aliquid dicere eine richtige Bemerkung machen, Gegensatz oὐδεν λέγειν eine nichtsfagende Bemerkung machen.

### Capitel 19.

### yon den Arten bes Berbums.

§ 476 I. Das Activum.

1. Im Activum findet sich nicht selten die intransitive Bedeutung neben der transitiven bei einem und demselben Berbum, wie im deutschen halten, ziehen, stürzen, brechen, brennen. So heißt έχειν halten und sich verhalten (καλώς έχειν bene se habere), örtlich sich erstrecken, πράττειν thun und sich befinden (vgl. § 330), τείνειν spannen und sich erstrecken, κλίνειν beugen und weichen, άγειν

führen und fich bewegen, δομάν in Bewegung fegen und eilen, απαγορεύειν verfagen, b. i. unterfagen und mübe fein.

In manchen Fällen entsteht die intransitive Bedeutung aus der transitiven durch Weglassung des Objects: relevräv sterben (oft vollständig relevräv ròv  $\beta$ lov), nooséxelv (öster ròv voüv) seine Aufsmerksamkeit auf etwas richten; élavvelv (ròv înnov, rò äqua, vgl. E 236, rhv vaüv vgl.  $\eta$  109) reiten, fahren, segeln; naralvelv (rovs innovs vgl. d 28) ausspannen, Rast machen; ëxelv, narasthsal, nooséxelv (ròv vaüv vgl.  $\mu$  185) hinsteuern, anhalten, landen.

Ueber den Accusativ des Wegs bei den Verben der Bewegung (nker valarrar das Meer befahren u. a.) vgl. § 399 b.

Anm. Bei einigen Berben vertheilen sich die verschiedenen Zeitformen auf die verschiedenen Bedeutungen. Bgl. § 329, 330.

- 2. Berba, welche an sich transitiv sind, werden häusig in der Zusammensetzung intransitiv: βάλλειν wersen ἐμβάλλειν, ἐςβάλλειν einfallen, von Flüssen münden, ἐπιβάλλειν τινί einem zufallen, zukommen, μεταβάλλειν wech seln (vgl. schlagen und umschlagen); διδόναι geben ἐνδιδόναι nach geben, ἐπιδιδόναι zuneh men; ιέναι mittere ἐξιέναι münden, ἀνιέναι nach lassen; λείπειν zurüdlassen διαλείπειν daz wischenliegen, ἐπιλείπειν, ἐπλείπειν mangeln; κόπτειν schlagen προκόπτειν prosicere, Fortschritte machen; φέρειν tragen διαφέρειν differre sich unter scheiden, συμφέρειν nüten; φαίνειν zeigen, ὑποφαίνειν allmählich erscheinen.
- 3. Umgekehrt werden, wie im Deutschen und Lateinischen, manche Intransitiva durch Zusammensetzung mit Präpositionen transitiv: *Torasdai* sistere, *negisorasdai* circumsistere; *palveiv* schreiten, diapalveiv überschreiten.
- 4. Nicht selten bezeichnet das Activ eine Handlung, welche das Subject nicht un mittelbar, sondern mittelbar vollzieht, das heißt durch andere vollziehen läßt: Αοχέλαος τείχη φλοδόμησε και όδοὺς εὐθείας έτεμε Α. ließ Mauern bauen und Straßen anlegen. ὁ Κῦρος κατέκαυσε τὰ βασίλεια Κητοδ ließ die Königsburg verbrennen. Man nennt diesen Gebrauch den causativen.

## II. Das Medium.

§ 477

Die Grundbebeutung des Mediums ift die reflexive, d. h. die Handlung des Verbums bezieht sich im Medium auf das Subject zurück, von dem sie ausgegangen ist.

Das Medium kommt keineswegs von allen Berben vor. Bielen fehlt es gänzlich. Ob und in welcher Bedeutung das Medium von einem Berbum gebräuchlich ist, lehrt das Lexikon.

Das Medium kann zunächst entweder transitiv sein, oder intransitiv; transitiv ist es, wenn es ein Object im Accusativ bei sich haben kann: πράττομαι χρήματα ich erwerbe mir Geld; intransitiv, wenn es eines solchen Objects nicht fähig ist: ἀπέχομαι ich enthalte mich.

Das Medium kann ferner nach der Art der Zuruckbeziehung auf bas Subject verschieben sein. Wir unterscheiben:

§ 478 1. Das birecte Medium,

in welchem das Subject zugleich directes Object des Verbums ist: λοῦσθαι sich waschen, άλείφεσθαι, χρίεσθαι sich salben, άμφιέννυσθαι sich bekleiden, κοσμείσθαι sich schmiden, στεφανοῦσθαι sich bekränzen, καλύπτεσθαι sich verhüllen; στέλλεσθαι sich sertig machen, παρασκευάζεσθαι sich rüsten, τάττεσθαι sich in Ordnung stellen, ἐπιδείκνυσθαι sich zeigen; τρέπεσθαι sich wenden (Aor. τραπέσθαι); ἀπάγξασθαι sich erdrossellen. Diese Art des Mediums ist die seltenste; in der Regel gebraucht man sür die directe Reslexion das Activ mit dem Reslexivpronomen im Accusativ: ἀπέκτεινεν έαυτόν; παρέχω ἐμαυτὸν τῷ ἰατρῷ; σῶξε σεαυτόν.

Anm. Aus dem directen Medium sind mehrere Media in die intransitive und passive Bedeutung übergegangen: γεύειν kosten lassen, γεύεσθαι sich kosten lassen, kosten; παύειν aushören machen, παύεσθαι sich aushören machen, aushören; lorάναι stellen, lorασθαι sich stellen, bintreten (Aor. στηναι); φαίνειν zeigen, φαίνεσθαι sich zeigen, ersichtein (Aor. φανήναι); lévαι wersen, leodau sich wersen, eilen; olukzerv ansiedeln, olukzerdau sich ansiedeln; δομίζειν την ναῦν das Schiff in den Hasen bringen, δομίζεσθαι sich in den Hasen bringen, landen (Aor. δομίσασθαι und δομισθηναι); πείθειν überreden, πείθεσθαι sich überreden, glauben, gehorchen (Aor. πεισθηναι); έγγνᾶν als Pfand geben, έγγνᾶσθαι sich als Bürgen stellen, bürgen; δνινάναι fördern, δυίνασθαι sich fördern, Bortheil haben; ἀπολλύναι verderben, perdere, ἀπόλλυσθαι verderben, perire.

§ 479 2. Das indirecte ober bativische Medium (§ 431),

in welchem das Subject nur mittelbar von der Handlung betroffen wird. Hier geschieht die Handlung für das Subject, im Interesse des Subjects, so daß man oft den Dativ anwenden kann, um die Rückbeziehung in einer andern Sprache auszudrücken: alrest fordern, alrestodat für sich fordern; πράττειν (χρήματα) eintreiben, πράττεσθαί für sich eintreiben; πορίζειν herbeischaffen, πορίζεσθαί sich verschaffen; κομίζειν holen, κομίζεσθαί sich holen; εὐρίσκεσθαί sich verschaffen; κομίζειν holen, κομίζεσθαί sich holen; εὐρίσκεσθαί sich nehmen, κάβετι sich nehmen, κάβετι τινι sichen, κομέτι sich ein Beib heimführen; τιμωρείν τινι einem helsen, άγεσθαί γυναίκα sich ein Beib heimführen; τιμωρείν τινι einem helsen,

τιμωρείσθαί τινα sich helsen gegen einen, sich rächen an einem; φυλάττεσθαί τινα einen beobachten, φυλάττεσθαί τινα einen in eigenem Interesse beobachten, auf der Hut sein vor einem; καταστρέφεσθαί τινα sidi sudicere aliquem; μεταπέμπεσθαί τινα sidi sudicere aliquem; μεταπέμπεσθαί τινα sidi sudicere aliquem; ιστασθαι (τρόπαιον) sid sich (ein Siegezeichen) aufstellen (Aor. στήσασθαι). ἄρχειν τινος in einer Sache den Anfang machen (im Gegensat zu andern, welche nachfolgen), ἄρχεσθαι in seiner Sache den Anfang machen (Gegensat: seine Sache beendigen). δ νομοθέτης γράφει, τίθησι νόμους der Gesetzgeber stellt (für das Bolf) Gesetze auf, δ δήμος γράφεται, τίθεται νόμους das Bolf gibt sich Gesetze. — Cyrop. 6, 1, 6: ἐπειδή πρεσβύτερός είμι Κύρου, είκος ἄρχειν με λόγου da ich älter din als R., so ist es dillig, daß ich die Berathung eröffne. Anab. 3, 2, 7: τοῦ λόγου ήρχετο ώδε der Ansang seiner Rede lautete so. Hom. αὐτὸς ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος das Eisen selbst zieht den Mann an sich. — Προβαλλόμενοι τὰ ὅπλα ἐπήσσαν.

Anm. 1. In Berbindung mit Berben steht regelmäßig bas Mebium

aoges das bal. § 592 Anm. 1.

Das Interesse bes Subjects besteht zuweilen in der Entsernung eines Gegenstandes aus seinem Bereiche: ἀμύνεσθαι χίνδυνον sich eine Gesahr abwehren, d. h. von sich, τρέπεσθαι (Aor. τρέψασθαι) τοὺς πολεμίους die Feinde von sich wenden, d. h. fugare; προτεσθαί τινα einen von sich fortweisen; ἀποδόσθαι ναῦν ein Schiff sich d. i. zu seinem Bortheil weggeben, verlaufen. (Lgl. § 324, 7.) — Κῦρος πάντας οὖτω διατιθείς ἀπεπέμπετο, ώστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεί. — Δεῖ ὑμᾶς τὴν ὁρὰθυμίαν ἀποθέσθαι.

Anm. 2. Die Beziehung auf das Subject wird zuweilen, namentlich in Gegenfähen, durch Zufügung des Resteriopronomens verstärkt: of zeh kavro rho sornolar noolzesdai rhs narploos kr nirdira occupations.

3. Das subjective oder innerliche Medium bezeichnet, daß eine Handlung nicht bloß äußerlich, sondern auch innerlich vom Subject ausgeht d. h. aus seinen Mitteln, seiner Macht oder Sinnesweise hervorgeht: παρέχειν gewähren, παρέχεσθαι aus eigenen Mitteln hergeben; ἀποδείξαι vorzeigen, ἀποδείξασθαι etwas von sich vorzeigen (z. B. ἔργον); ἀποφαίνειν zeigen, ἀποφαίνεσθαι γνώμην seine Meinung darlegen (Aor. ἀποφήνασθαι); λαμβάνειν τι in Empfang nehmen, λαμβάνεσθαι τινος nach etwas greisen, etwas sassen; σκοπεΐν betrachten, σκοπεΐσθαι sich überlegen; ποιεΐν ελοήνην Frieden stiften, ποιεΐσθαι ελοήνην Frieden schließen.

Anm. 1. So dient moiesodai (Baff. plyveodai) im Gegenfate zu noiesv (veranlaffen, zu Stande bringen) in zahlreichen Verbindungen pur nachdrücklicheren Umfchreibung des einfachen Verbalbegriffs, indem

§ **480** 

es die eigene thätige Betheiligung hervorhebt: πόλεμον ποιεΐσθαι bellum gerere = πολεμεῖν bellare (dagegen πόλεμον ποιεῖν bellum movere); λόγους ποιεῖσθαι orationem habere = λέγειν dicere. ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι = ἐπιμελεῖσθαι. δήραν ποιεῖσθαι = δηρᾶν (3. ποιεῖν eine Jagd veran-

stalten).

Anm. 2. Das subjective Wedium wird auch von intransitiven Berben gebildet; es drückt dann, innerlicher als das Activ, mehr als dies das Benehmen, Berhalten aus: wolreverer Bürger sein, wolreverdat sich als Bürger benehmen; rapterer Verwalter sein, rapteresodu wie ein Berwalter handeln, verständig ordnen, orgareverer einen Feldzug unternehmen, orgareverdat als Kämpfer zu Felde ziehen.

Diese Art des Mediums unterscheidet sich am wenigsten bom Activ. Daher die vielen medialen Futura (§ 328) und die poetischen

Deponentia δράσθαι, απούεσθαι, πλαίεσθαι u. a.

§481 Wie das Activ im causativen Gebrauche (§ 476, 4) eine vom Subject bloß veranlaßte Handlung bezeichnet, so werden die § 478 und 479 besprochenen Arten des Mediums zuweisen in der Weise gebraucht, daß das Subject eine Handlung für sich oder an sich geschehen läßt: ἀπογράψασθαι έν τοις καταλόγοις sich in die Listen eintragen lassen; δ κατήγορος γράφεται τὸν ἀδικήσαντα der Kläger läßt in seinem Namen den Beleidiger ausschen (verklagt ihn); δανείζειν auf Zindausleihen, δανείζεσθαι sich leihen lassen, borgen; μισθοῦν vermiethen (μισθοῦν έαυτόν sich verdingen), μισθοῦσθαι sich etwas vermiethen lassen, miethen; δ κατήρ διδάσκεται τὸν υίον der Bater läßt seinen Sohn unterrichten, παρατίθεμαι δεϊπνον ich lasse mir ein Mahl vorssetzen, δικάζεσθαι sich Recht sprechen lassen.

§481b Auch in reciprofem Sinne können die § 478 und 479 besprochenen Bedeutungen des Mediums erscheinen, wenn die Thätigkeit sich nicht auf ein einzelnes Subject, sondern auf eine Mehrzahl von Bersonen zurückbezieht: nover kusen noverodat einander kussen (birectes Medium), diareketer vertheilen — diareketodat unter einander theilen

(indirectes Medium).

Anm. Ein und dasselbe Medium kann in mehreren Bedeutungen vorkommen: διδάσκομαι entweder nach 1 ich unterrichte mich, lerne oder nach 2 ich unterrichte mir (τὸν παϊδα meinen Sohn), causativ ich lasse unterrichten; τρέπομαι entweder direct (1) ich wende mich, oder indirect (2) ich wende mir: τρέπονται τὰς γνώμας sie wenden ihren Sinn, τρέπονται τοὺς πολεμίους sie wenden sich die Feinde d. h. wenden sie von sich (§ 479), schlagen sie in die Flucht.

§482 Die Deponentia vertheilen sich unter die verschiedenen Arten des Mediums und unterscheiden sich von den angeführten Verben nur dadurch, daß ihnen kein Activ zur Seite steht. So ist doepesval sich ausstrecken nach etwas, streben, directes Medium; nravvalgenschaft erwerben, indirect; veavesievodal sich wie ein Jüngling (übermüthig, leichtstunis benehmen, subjectiv; dullasodal gegenseitig wetteifern, reciprok.

§ 483

III. Das Passivum wird von den Griechen freier gebraucht als namentlich von den Römern, nämlich

1. bilben auch biejenigen Berba ein persönliches Passiv, welche im Activ einen anderen Casus als den Accusativ bei sich haben; ἄρχειν τινός über einen herrschen, ol ἀρχόμενοι die Unterthanen; καταφονείν τινος (§ 424) einen verachten, καταφονείνται τις ὑπ΄ ἐμοῦ; πιστεύουσι τῷ βασιλεῖ sie vertrauen dem Könige, ὁ βασιλεὺς πιστεύεται ὑπ΄ αὐτῶν; ἐπιβουλεύει τῷ πολεμίω er stellt dem Feinde nach, ὁ πολέμιος ἐπιβουλεύεται ὑπ΄ αὐτοῦ dem Feinde wird von ihm nachgestellt. — Παλαμήδης διὰ σοφίαν φθονηθείς ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως ἀπώλετο. — Κρεϊττόν ἐστι πιστεύεσθαι ὑπὸ τῆς πατρίδος ἢ ἀπιστείσθαι. — ᾿Ασκεϊται τὸ τιμώμενον, ἀμελεϊται δὲ τὸ ἀτιμαζόμενον.

Anm. Während der Regel nach bei der Umwandelung der activen Construction in die passive der Objectsaccusativ zum Subjectsnominativ wird: nareyrworau, nareyrsporau pov davaros (§ 424), bilden manche Verba, die außer einem Accusativ, Dativ oder Genitiv der Berson auch ein sachliches Object im Accusativ verlangen, ein personsliches Passiv, wobei das sachliche Object im Accusativ stehen bleibt. hieher gehören namentlich

a) die § 400 besprochenen Berba mit äußerem und innerem Objecte: πληγήν βαρυτάτην τύπτεται. — μεγάλην κρίσιν κρίνεται.

b) bie § 402 besprochenen Berba mit doppeltem Dbjectsaccusative: Πολλοί τῆς τυραννίδος ἐπιθυμήσαντες τὸν βίον ἀφηρέθησαν. — Ό Τισσαφέρνης ὑπὸ βασιλέως ἐτύγχανε πεπραγμένος τοὺς ἐπ τῆς ἑαυτοῦ ἀρχῆς φόρους. — Cyr. I, 2, 4 διήρηται ἡ ἀγορὰ τέτταρα μέρη.

c) die Verba, welche bedeuten: einem etwas auftragen, überlassen: έπιστέλλειν, έπιτρέπειν, έπιτάσσειν, πιστεύειν. Οί Κορίνθιοι ταῦτα έπεσταλμένοι ἀνεχώρουν die Korinther gingen zurück, nachdem ihnen dies aufgetragen war. — Aehnlich poet. τίς έπηρύχθη πρώτην φυλακήν; wem wurde durch Heroldsruf die erste Wache aufgetragen?

d) Berba, beren Thätigleit einen Körpertheil ergreift: of στρατηγολ ἀναχθέντες πρὸς βασιλέα ἀπετμήθησαν τὰς κεφαλάς (act. ἀπέτεμον αὐτῶν τὰς κεφαλάς). — Ἐλείποντο τῶν στρατιωτῶν οί τε διεφθαρμένοι ὑπὸ τῆς χιόνος τοὺς ὀφθαλμούς οί τε ὑπὸ τοῦ ψύχους τοὺς δακτύλους τῶν ποδῶν ἀποσεσηπότες. — Πολλοὺς εὐρήσομεν ἔτι τραύματα ἐπιδεδεμένους (benen die Bunden noch berbunden find) ἃ ὑπὸ τῶν ἡμετέρων ἔλαβον.

2. Neutra passiver Participien können auch aus intransitiven Berben gebildet werden: τὰ έμολ βεβιωμένα mein vergangenes Leben, τὰ σολ πεπολιτευμένα bein politisches Berfahren, deine Politik, τὰ στρατευόμενα

...

die friegerischen Magregeln. -- Andere Passivormen von Intransitiven sind selten: Dem. 18, 278 των όλων τι αινδυνεύεται τη πόλει ein

wefentlicher Theil unferer Intereffen wird aufs Spiel gefett.

3. Die Formen des Avrist= und Perfectstammes werden auch von Deponentien nicht selten in passivem Sinne gebraucht: βιάζεσθαι zwingen — βιασθηναι bezwungen werden, βεβιάσθαι unterjocht sein; μηχανασθαι ersinnen — μεμηχανησθαι ausgedacht sein. — Ο Δημοσθένης έσκε μ μένα πάντα και παρεσκευασμένα έλεγεν. — Ebenso läßt sich auch vom Medium ein Passiv bilden: αίσειν nehmen, αίσεισθαι Med. wählen, Pass. 1. genommen werden, 2. gewählt werden; μετεπέμφθη er wurde herbeigeholt, Passiv zu dem Medium μεταπέμπεσθαι herbeiholen (§ 479); νόμος άγωνιζόμενος ein Geset, über welches verhandelt wird.

4. Anftatt der ungebräuchlichen Passiva von ἀποκτείνειν, εὖ ποιείν und εὖ λέγειν gebraucht man ἀποθνήσκειν, εὖ πάσχειν und εὖ ἀκούειν; als Passiv zu διώκειν oft φεύγειν; anstatt ἐκβάλλεσθαι ἐκπίπτειν. Bgl. ἀλῶναι, ἐαλωκέναι, der Bedeutung nach Passiva αίρεῖν, κεῖσθαι anstatt des seltenen τεθεῖσθαι. (§ 314, 2. Anm.)

# Capitel 20.

## Fom Gebrande ber Tempora.

§484 Bei ber Bezeichnung der Zeit unterscheidet man im griechischen: 1. die Zeitstufe. Die drei Zeitstufen find: Gegenwart, Ber-

gangenheit, Bukunft.

2. die Beitart. Der Zeitart nach ift eine Sandlung entweder

a) dauernd z. B. pevyeen fliehen, sich auf der Flucht befinden oder

b) eintretend 3. B. guyete entfliehen, die Flucht ergreifen, ober

c) vollendet z. B. negevyévat entflohen fein, in Sicherheit fein.

Unm. Man kann die eintretende Handlung dem Buntt, Die dauernde der Linie, die vollendete einer geschlossenen Fläche vergleichen.

Die dauernde Sandlung bezeichnen die Formen des Brafensftammes.

Die eintretende Handlung bezeichnen die Formen der Apriste ftämme.

Die vollendete Handlung bezeichnen die Formen des Perfectftammes. Das Futurum bezeichnet die Zeitstufe der Zukunft sowohl in Bezug auf die Zeitart der dauernden als auf die der eintretenden handlung: perhodual ich werde mich auf der Flucht befinden und ich werde die Flucht ergreisen; das dritte Futurum (kuturum exactum) in Bezug auf die vollendete Handlung: nepevyds koopal ich werde entssohen sein.

·Im Präsens, Aorist und Perfect bezeichnet nur der Indicativ eine bestimmte Zeitstufe, nämlich Präsens und Perfect die Gegenwart, der Aorist die Vergangenheit; die übrigen Modi, der Instinitiv und das Particip schließen sich nur in Bezug auf die Zeitart, nicht in Bezug auf die Zeitstufe den entsprechenden Indicativen an.

Eine Uebersicht über biefe Berhältniffe bietet folgende Tafel:

|                                                                                                     | Gegenwart | <b>Bergangenheit</b>         | Zukunft   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| dauernd   Ind. Präs.  <br>Conj. Opt. Imp. Inf. Bart. des Bräsens                                    |           |                              |           |
| eintretend                                                                                          |           | Ind. Aor.<br>mp. Inf. des Ao | T Kuturum |
| vollendet   Ind. Perf.   Plusquamperf.   Futurum exactum<br>Conj. Opt. Imp. Inf. Bart. des Perfects |           |                              |           |

Ueber das Particip des Aorists § 497.

Anm. Da die bentsche wie die lateinische Sprache den Unter-§ 485 schied zwischen der dauernden und der eintretenden Handlung in der Regel unberücksichtigt läßt, so ist es schwer denselben aufzusassen. Doch kann man auch an einigen deutschen Berben einen ähnlichen Unterschied wahrnehmen, als: klingen und erklingen, fladern und anffladern, zürnen (δογίζεσθαι) und ergrimmen (δογίσθηναι), sürchten (φοβείσθαι) und erschen (φοβηθήναι, δείσαι), sich wundern (θαυμάζειν) und sich verwundern (θαυμάσαι), lachen (γελάν) und auflachen (γελάσαι), hinschwinden und verschwinden, sinnen und sich besinnen, betreiben (πράσσειν) und durche sein (πράσσειν) und durche sein (πράσσειν), zureden (πείθειν) und überreden (πείσαι).

# 1. Formen der dauernden Sandlung.

a) Der Indicativ bes Brafens.

Der Indicativ des Prafens bezeichnet, wie im beutschen und lateis § 486 uischen, die in ber Gegenwart bauernbe Handlung.

- Als solche gilt

1. eine im Augenblide des Sprechens sich vollziehende Handlung: exere voue vos navres wir alle flehen dich an.

2. eine gegenwärtig wiederholte Handlung, ein gegenwärtig dauernder Bustand: δ Σωκράτης έφη οι νέοι πολλάκις έμε μιμουνται και έπιχειρουσιν άλλους έξετάζειν die Jünglinge ahmen mir oft nach und versuchen andere auszustragen. — Πάντες τον Σωκράτην άγανται της έγκρατείας και της σωφροσύνης.

3. eine allgemein für alle Zeiten, folglich auch für die Gegenwart

geltende Behauptung: Eori Deog es gibt einen Gott.

4. Behauptungen, die in der Vergangenheit ausgesprochen sind, aber in Folge schriftlicher oder mündlicher Ueberlieferung auch der Gegenwart angehören: Ήσιοδός φησιν· έργον δ' οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ' ὄνειδος Hesiod sagt.

§487 Bei größerer Lebhaftigkeit bes Ausbruckes kann eine vergangene Handlung als gegenwärtig, als gleichsam vor unsern Augen geschehend bargestellt werden, daher der im griechischen sehr häufige Gebrauch des historischen Präsens, das oft mit Zeiten der Bergangenheit wechselt: poet. και πως δράται και ήρεθη; und wie wird sie erblickt und ward ergriffen? — Έπει ήγειτο Αρχίδαμος και έπορεύετο έπι τούς άντιπάλους, ένταυθα οὖτοι οὖκ έδέξαντο τοὺς περι τὸν Αρχίδαμον, ἀλλ' έγκλίνουσιν als Archidamos voranschritt und gegen die Gegner zog, da erwarteten diese die Schaar des Archidamos nicht, sondern weichen zurück. — ὑς ή τροπή έγένετο, διασπείρονται και οί Κύρου έξακόσιοι είς τὸ διώκειν δρμήσαντες, πλήν πάνυ όλίγοι ἀμφ' αὐτὸν κατελείφθησαν.

Anm. Bei Homer kommt das historische Präsens noch nicht vor. § 488 In ähnlicher Weise stellt das Präsens zuweilen das zukünstige mit Bestimmtheit als schon gegenwärtig dar, entsprechend dem deutschen Gebrauche: Thuc. 6, 91, 2: ελ αῦτη ἡ πόλις ληφθήσεται, ἔχεται καὶ ἡ πᾶσα Σικελία. — Cyr. 7, 1, 20: δ Κῦρος εἶπεν ' 'Αλλ' ἐπλ γε τούτους ἐγω αὐτὸς παρέρχο μαι dorthin gehe ich selbst.

Hieraus erklärt es fich, daß der Indic. Brafentis von tevat regel-

mäßig Futurbedeutung hat. (§ 314 Unm. 1.)

# b) Das Imperfect

§ 489 ist das Präteritum der dauernden Handlung und bezeichnet also die in [488] der Bergangenheit dauernde Handlung, wie das lateinische Imperfect.

Der Grieche gebraucht baber bas Imperfect

- 1. zur Beschreib ung von Nebenhandlungen und Zuständen, die in der Bergangenheit gleichzeitig mit der erzählten Haupthandlung stattsanden: Hom. εὐοε δ' ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας· οι μὲν ἔπειτα πεσσοίσι προπάροιθε θυράων θυμὸν ἔτερπον, κήρυκες δ' αὐτοῖσι καὶ ὀτρηφοί θεράποντες οι μὲν ἄρ' οἰνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ u. s. w. Καὶ ἐν τούτω τῷ καιρῷ τὸ μὲν βαρβαρικὸν στράτευμα δμαλῶς προςήει, τὸ δὲ Ἑλληνικὸν ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ μένον συνετάττετο. Κλέαρχος συνήγαγεν ἐκκλησίαν τῶν στρατιωτῶν· καὶ πρῶτον μὲν ἐδάκρυε πολὺν χρόνον ἐστώς· οι δὲ ὁρῶντες ἐθαύμαζον καὶ ἐσιώπων· εἰτα δὲ ἔλεξε τοιάδε.
- 2. zur Beschreibung wiederholter Handlungen und dauernder Bustände der Bergangenheit: Hom. ὄφοα μεν ήως ήν και ἀέξετο ερον ήμαρ, τόφοα μάλ' ἀμφοτέρων βέλε' ἤπτετο, πτπτέ τε λαός so lange es Morgen war und der heilige Tag zunahm, so lange hafteten beider Geschosse, und es siel das Bolk. Οὔποτε μετον ἀπεστρατοπεδεύοντο οί βάρβαροι τῶν Ἑλλήνων έξήκοντα σταδίων nie lagerten (pflegten zu lagern) die Barbaren in geringerer Entsernung von den Hellenen als sechzig Stadien. Ἐπλ Κέκροπος ἡ ἀπτική κατὰ πόλεις φκεττο καλ αὐτολ ἕκαστοι ἐπολιτεύοντο καλ ἐβουλεύοντο.
- Anm. 1. Auch wo das Imperfect den Aorist zu vertreten scheint, unterscheidet es sich von demselben dadurch, daß es die begleitenden Umstände in ihrer Entwickelung anschaulich malt, nicht einfach als Thatsachen berichtet. O 304 korn d' èv προθύροισι, χόλος δέ μιν άγριος  $\tilde{\gamma} e \epsilon \iota \nu$  σμερδαλέον d' έβόησε ex trat an die Thür, wilder Born wallte m ihm auf. E 364  $\hat{\eta}$  d' èς δίσρον έβαινε . . . καλ  $\hat{\eta}$ νία λάζετο χεροίν, μάστιξεν d' έλάαν.
- Anm. 2. In ähnlicher Weise sind die eine Rede einleitenden Impersecta Hozero, kleye u. a. der Ausdruck der in ihren einzelnen Momenten vor dem Hörer sich entwicklinden, die Aoriste dagegen die Anständigung oder der Abschluß der als ganzes vom Schriftsteller berichteten Rede. Cyr. III, 3, 13. Kvoos Hozero dóyov rolovde Olda pev u. s. w. d per ovrws elnev.
- Anm. 3. In Verbindung mit anderen Zeiten der Vergangenheit bezeichnet das Imperfect zwar (nach 1) in der Regel Ereignisse, die neben jenen fortdauern, nicht selten aber auch solche dauernde Vorgänge, welche der Haupthandlung vorausgehen und darum im deutschen wie im lateinischen durch das Plusquamperfect bezeichnet werden: Απολλόδωρος και έν τῷ ἔμπροσθεν χρόνω οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, και δὴ και τότε ἀνεβρυχήσατο. Ol Λέσβιοι ἡναγκάσθησαν τὴν ἀπόστασιν πρότερον ἢ διενοοῦντο ποιήσασθαι.

Anm. 4. Wie im Dentschen werden zuweilen früher vorgesundene Zustände troh ihrer noch gegenwärtigen Dauer im Imperfect geschildert, Ergebnisse einer vorhergegangenen Untersuchung troh ihrer fortwährenden Gültigkeit im Imperfect wiederholend zusammengesaßt: Anab. 4, 8, 1: ἀφίκοντο έπλ τὸν ποταμὸν δς ὧριζε τήν τε τῶν Μακρώνων καλ τὴν τῶν Σκυθινῶν. — Pl. Crit. 47 d. διαφθεροῦμεν έκεῦνο δ τῷ μὲν δικαίω βέλτιον ἐγίγνετο, τῷ δὲ ἀδίκω ἀπώλλυτο was durch das gerechte besser, durch das ungerechte aber schlechter wurde (b. i. was, wie wir sahen, besser wird).

Ueber die Imperfecta der Berba follen und muffen § 509. Ueber das Impf. mit äv § 507 Anm. 3 und § 537 ff.

- c) Der Conjunctiv, Optativ, Imperativ, Infinitiv und bas Particip bes Prafens
- § 490 bezeichnen die dauernde Handlung schlechthin, mag dieselbe nun in der [491] Gegenwart, Pergangenheit oder Zukunft liegen: μαινόμεθα πάντες, δπόταν δογιζώμεθα mir rasen alle, wenn wir zürnen; έλεγον τῷ Εὐθυδήμω, ὅτι πάντες έτοιμοι εἰεν μανθάνειν sie sagten dem Euthydemos, daß sie alle bereit wären zu lernen; οὕτω ποιήσω, ὅπως ἄν σὺ κελεύης so will ich handeln, wie du mir befiehlst (sic agam, ut tu me agere jubebis); ταῦτα λέγων θορύβου ἤκουσε διὰ τῶν τάξεων ἰόντος καὶ ἤρετο, τίς ὁ θόρυβος εἰη indem er dieß sprach, hörte er ein Geräusch durch die Reihen gehen und fragte, was das sür ein Geräusch sei. Μετὰ ταῦτα έφη σφᾶς μὲν δείπνεῖν, τὸν δὲ Σωκράτη οὐκ εἰςιέναι, τὸν οὖν ἀγάθωνα πολλάκις κελεύειν μεταπέμψασθαί τὸν Σωκράτη.

Anm. 1. In abhängigen Aussage- und Fragesätzen haben bemnad Infinitiv und Optativ des Präsens eine zweisache Geltung; sie bezeichnen

- a) Umftände, die der Handlung des Hauptsates gleichzeitig sind: ἤρετο τίς ὁ θόρυβος εἴη = τίς ὁ θόρυβός ἐστιν; ἔλεγον ὅτι ἔτοιμοί εἶεν = ἕτοιμοί ἐσμεν; birect also Präsens.
- b) Dauernde oder wiederholte Handlungen, welche der Haupthandlung voraußgehen: έφη σφας μεν δειπνείν, του δε 'Αγάθωνα πολλάκις κελεύειν = ήμεις μεν έδειπνοῦμεν, 'Α. δε έκέλευε. Φασλ πάντας τοὺς τῶν Σειρήνων ἀκούοντας κηλείσθαι = πάντες έκηλοῦντο; direct also Jmperfect.
- Anm. 2. Auch das Particip Pras. bezeichnet zuweilen eine vor ber Haupthandlung dauernde ober wiederholte Handlung, öfters in Ber

bindung mit πρότερον, πρόσθεν: 'Αβραδάτας πρόσθεν θαμίζων έφ' ήμᾶς νῦν οὐδαμοῦ φαίνεται = δς πρόσθεν έθάμιζεν.

# d) In fammtlichen Formen des Prafensstammes

erleiden folgende Wörter unter Umftänden eine Modification der Bedeutung: § 491

1. Im Anschlusse an den § 486, 4 erwähnten Gebrauch bedeuten [486 die Formen des Präsensstammes don απούειν, πυνθάνεσθαι, μανθάνειν Anm.] zuweilen gehört haben und nun wissen: Θεμιστοκλέα οὐκ ἀκούεις ανδοα ἀγαθὸν γεγονότα και Περικλέα τουτονί τον νεωστί τετελευτηκότα, οὖ και σὺ ἀκήκοας; hörst du nicht, daß Th. ein ansgezeichneter Mann gewesen ist und der jüngst verstorbene P., den auch du gehört hast? 'Aστυάγης τὸν Κῦρον ίδεῖν ἐπεθύμει, ὅτι ἤκονε καλὸν και ἀγαθὸν αὐτὸν είναι. vgl. Xen. An. 3, 2, 8: τὴν τῶν βαρβάρων ἐπιορκίαν λέγει μὲν Κλεάνωρ, ἐπίστασθε δὲ και ὑμεῖς.

Eine einmalige Handlung sowohl, wie einen noch danernden Busiand bedeuten ferner Präsens und Imperfect von νικάν, κρατεῖν sie ge n
und Sie ger sein, ήττασθαι unterliegen und unterlegen sein;
άδικεῖν Unrecht thun und im Unrechte sein (unrecht gethan haben), άδικεῖσθαι beleidigt werden und beleidigt sein; γράφειν
verklagen und Kläger sein (verklagt haben), φεύγειν fliehen
und auf der Flucht sein (d. i. angeklagt oder verbannt sein). —
προδιδόναι ein Verräther sein, διαβάλλειν ein Verleumder sein, νόμους
τιθέναι Gesetzgeber sein. Poetisch τίκτειν, γεννάν, φύειν Vater, Mutter
sein, θνήσκειν todt sein. — Σόλων δ τοὺς νόμους τιθελς ἄετο δεῖν
αὐτοὺς κυρίους είναι. — Antig. 1174: Τεθνάσιν, οն δὲ ζῶντες αἴτιοι
θανεῖν. — Καὶ τίς φονεύει;

Diese sogenannte perfectische Bedeutung ist die ausschließliche beim Bräs. von Huerv gekommen sein, da sein, und dem Indic. Bräs. von

οίχομαι ich bin gegangen, bin fort.

2. Bei mehreren Berben, die ihrem Begriffe nach eine noch nicht [§489] gum Abschlusse gebrachte Sandlung bezeichnen, heben bie Formen bes Brafensstammes zuweilen bies hinstreben zum Liele nachbrudlich herbor gegenüber dem Aorist, ber bas wirkliche Erreichen bes Biels ausdrüdt (das sogenannte Bräsens und Imperfectum de conatu): neldein fureden (neisai überreden), anorgéneir abreden (anorgéwai wirklich abbringen von etwas), didovai barreichen, anbieten (dovvai wirklich überreichen). — 3m Deutschen bedient man fich zur Bezeichnung biefer noch nicht abgeschlossenen Sandlungen oft der Umschreibung mit wollen, versuchen, nahe daran sein u. s. w. — Hom. Αγαμέμνων σοι άξια δώρα δίδωσι μεταλλήξαντι χόλοιο dir bietet A. würdige 🕅 esápente. — Τὸ ἀποδιδράσκοντα μη δύνασθαι ἀποδρᾶναι πολλή μωοία bavonlaufen und nicht entlaufen tonnen ift große Thorheit. — Κλέαρχος τους στρατιώτας εβιάζετο λέναι, επεί δε έγνω ότι ού δυνήσεται βιάσασθαι, συνήγαγεν έπκλησίαν R. versuchte seine Solbaten jum Mariche zu zwingen; als er aber mertte, daß er es nicht würde erzwingen können, berief er eine Versammlung. — Baoidei en ravrys

της πόλεως σωτηρία έγένετο ην πρόσθεν απώλλυ welche er früher bernichten mollte. - Οί πολέμιοι ανεχώρησαν ώς ενδιδομένης τής πόλεως in ber Meinung, die Stadt wolle fich ergeben. - Oi Θηβαίοι τὰς τῶν Πλαταιῶν προςβολὰς ἀπεωθοῦντο καὶ δὶς μὲν ἢ τοις απεκρούσαντο, Επειτα τραπόμενοι Εφυγον.

## 2. Formen ber eintretenden Sandlung.

# a) Der Indicativ bes Morifts

§ 492 ift bas Brateritum ber eintretenden Sandlung, bezeichnet baber bie in die Bergangenheit eintretende Sandlung, bem hiftorifchen Berfect ber

Römer abnlich. (Bgl. § 234.)

Der Grieche gebraucht ben Indicativ bes Morifts, wenn er ber gangene Thatfachen ergahlen, wenn er vergangene Sandlungen blof als gefchehen (eingetreten) angeben, fie ohne Beziehung auf andere Sandlungen als einzelne Facta hinstellen will: perà rhv ev Kopovela paχην οί Αθηναίοι έξ έλιπον την Βοιωτίαν πάσαν nach ber Schladt bei Koronea verließen die Athener gang Bootien. - Navbavlag & Λακεδαίμονος στρατηγός ύπὸ Ελλήνων έξεπέμφθη μετὰ είκοσι νεῶν ἀπὸ Πελοποννήσου, ξυνέπλεον δὲ καὶ Αθηναΐοι τριάκοντα ναυσί και έστράτευσαν ές Κύπρον και αὐτῆς τὰ πολλὰ κατεστοέψαντο B. wurde von Lafedamon aus als Reibherr von ben Bellenen ausgefandt mit zwanzig Schiffen aus bem Beloponnes, 6 fuhren aber (begleitender Umftand) auch Athener mit breißig Schiffen mit, und fie gogen gegen Copern und unterwarfen fich ben größten Theil ber Sniel. - Τοξικήν και Ιατρικήν και μαντικήν 'Απόλλων avevosv die Runft bes Bogenschiegens und die Beilfunde und Beiffa gung hat Apollon erfunden. - Hom. rhv de nouv nowros ide Τηλέμαχος θεοειδής, βη δ' ίθὺς προθύροιο, νεμεσσήθη δ' ἐνί θυμῷ ξείνου δηθὰ θύρησιν ἐφεστάμεν, ἐγγύθι δὲ στὰς χεῖο' Ελε δεξίτερην καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος. — Τέσσαρα καὶ δέκα ἔτη έμειναν αί τριακοντούτεις σπονδαί, αι έγένοντο μετ' Ευβοίας αλωσιν. - Ήνίκα δείλη έγίγνετο, έφάνη κονιορτός ώς περ νεφέλη λευκή.

Unm. Auch eine an fich lange Zeitdaner kann burch ben Aoriff bezeichnet werden, wenn nicht die dauernde Entwickelung betont, fonbern ber gange Beitraum mit einem Blide überichaut wird: ovgvor ini διέτριψα χρόνον geraume Beit habe ich ba jugebracht.

8493 Da ber Indicativ bes Aorists eine Handlung bloß als in ber Bergangenheit eingetreten bezeichnet, entspricht er allen verschiebenen Bra-

teritis anderer Sprachen, namentlich oft in Neben-, Borber- und Zwiidenfaten einem lateinischen und beutschen Blusquamperfect: Aapstog Κύρον μεταπέμπεται (§ 487) ἀπὸ τῆς ἀργῆς, ἡς αὐτὸν σατράπην έποίησεν D. läßt ben R. aus ber Proving abrufen, über welche er ihn zum Satrapen gemacht hatte (fecerat). - So steht ber Aorist bei den temporalen Conjunctionen enel, of, ore als, eneldy raziora, enel nowrov fobald als, wie im lateinischen bas Berfect bei postquam. ubi, ut, ubi primum, und nach έως, έστε, μέχρι bis: ώς ὁ Κύρος ησθετο πραυγής, ανεπήδησεν έπλ τον αππον ώςπερ ένθουσιών 10 wie R. das Geschrei vernommen hatte (ut audivit), sprang er wie von einem Gott begeistert auf's Pferd. — Oi Πελοπουνήσιοι όλίγου μέν χρόνον έμειναν, έπειτα δὲ ἐτράποντο ἐς τὸν Πάνορμον, ὅθενπερ άνηγάνοντο. - Βασιλεύς έπει ήλθε τάγιστα, έπιθέσθαι τοίς πολεμίοις έ**κέλευσεν.** 

Anm. Man beachte, daß hier wie in ben § 489 Anm. 3 und § 490 erwähnten Fällen der Grieche die Reitfolge unbezeichnet läßt. die im Lateinischen gerade auf bas genaueste ausgedrückt zu werden vfleat.

Der Indicativ des Aorifts wird in Erfahrungsfägen ge- § 494 braucht, indem er anssagt, daß etwas einmal eingetreten ift, was eine Anwendung auf alle Zeiten zuläßt: poet. τῷ χοόνω ή δίκη πάντως ήλθ' ἀποτισαμένη mit der Zeit kam (und kommt daher) stets die strafende Gerechtigkeit; και βραδύς εύβουλος είλεν ταχύν ανδρα διώκων αιικ ein langfamer, wenn er wohlberathen ift, erreicht beim Berfolgen ben rafchen Mann. - Im beutschen fest man in folden allgemeinen Behauptungen das Bräsens, auch wohl das Hilfsverbum pflegen: τας τῶν φαύλων συνουσίας όλίγος χρόνος διέλυσεν ber schlechten Gemeinschaft pflegt (schon) eine turze Zeit zu lösen. — Man nennt diesen Aorist, weil er besonders oft in Gnomen oder Sinnsprüchen vorkommt, ben gnomischen Aorist. Bei Hom. findet er sich auch oft in Gleichnissen angewendet. — Hom. κάτθαν' δμώς δ τ' αεργός ανήρ ο τε πολλά ἐοργώς.

Anm. Der Indicativ des Aorifts, besonders die 1. B. Sing., bezeichnet in lebhafter Rede nicht felten eine augenblickliche Stimmung, die sveben durch die Worte des andern hervorgerufen wurde: poet. ησθην πατέρα τον αμόν εθλογουντά σε ich freue mich, daß du meinen Bater rühmst (eigentlich: Freude ergriff mich, als ich beine Worte hörte). Seltener in Profa: eyelaca ich muß lachen.

Ueber den hypothetischen Aorist § 537 ff.

Ueber ben Aorist mit av bei wiederholten Sandlungen § 507 Anm. 3.

Ueber ben potentialen Aorist mit av § 508.

b) Der Conjunctiv. Optativ, Amperativ und Anfinitir bes Aprifts

§ 495 bezeichnen bie eintretende Sandlung folechthin, mag biefelbe nun in ber Gegenwart. Bergangenheit ober Zukunft liegen: ol roiaxovra noogέταξαν απανανείν Λέοντα, ίν' αποθάνοι die dreikig befahlen den Leon abzuführen, damit er fturbe; anogo, el noorov uvnobo id bin zweifelhaft, was ich zuerst erwähnen foll; μη θαυμάσητε, έαν παράδοξον είπω τι verwundert euch nicht, wenn ich etwas auf fallendes fage: σύ μοι ἀπόκριναι, ο παί gib du mir Antwort, Rnabe: μέγα οίμαι έργον τὸ ἀρχὴν καταποᾶξαι, πολύ δ' ἔτι μετζον το λαβόντα διασώσασθαι ich halte es für ein großes Ding, eine Berrichaft zu gründen, aber für ein noch weit größeres fie, nadbem man fie erlangt, zu erhalten.

Anm. Der Conjunctiv, Optativ, Imperativ und Infinitiv bes Aorifis unterscheiden sich also von den entsprechenden Formen des Braiens ebenso wie der Indicativ des Aorists vom Imperfect; die aoristischen Formen bezeichnen mehr eine einzelne, als Buntt aufgefaßte Thatfache, bie prafentischen einen Buftand, oft einen langer anhaltenden: χαλεπον τὸ ποιείν, τὸ δὲ κελεῦσαι δάδιον ichwer ift bie Ausführung, leicht ift es ben Befehl zu geben; el ny exeis avrideveiv, avriλεγε· εί δὲ μή, παῦσαι πολλάκις λέγων τὸν αὐτὸν λόγον wenn bu etwas zu erwidern haft, er widere (auch in längerer Rede); wo nicht, fo bore auf (auf ber Stelle) biefelbe Rebe oft zu wiederholen. - Bovλεύεσθε βραθέως και μη άλλοτρίαις γνώμαις πεισθέντες οίκειον πόνον πρόςθησθε. - Ἡ γεωργία μαθείν τε βάστη εδόκει είναι καὶ ήδίστη έργάζεσθαι.

Wie ber Indicativ des Aorists öfters mit dem Blusquamperfect **§ 496** [497] übersett werden kann (§ 493), so bezeichnet auch der Optativ und ber Infinitiv des Aorists in abhängigen Aussage- und Fragesätzen in der Regel etwas früher vergangenes: of 'Ivdol Elegar on πέμψειε σφας δ'Ινδών βασιλεύς (birect: έπεμψε) die Inder sagten. daß fie der König der Inder gefandt hätte; ev noddors Ereser eis λέγεται παρά τοις Λοκροίς νόμος καινός τεθηναι innerhalb vieler Rabre foll bei ben Lofrern ein einziges neues Befet gegeben mor

den fein (birect: eredn).

# c) Das Particip bes Aorists

§ 497 bezeichnet an fich auch nur die eintretende Handlung schlechthin: zaoisal [496] μοι ἀποκρινάμενος thue mir ben Gefallen und antworte (jest gleich): καλώς ἐποίησας προειπών (= ὅτι προείπας); γελάσας (δακρύσας) eine er lachte (weinte) und sprach. (Dagegen ulasov eine er sprach unter fortwährendem Weinen.)

Da aber in der Regel der durch das Particip Ao. ausgedrückte Einstritt einer Handlung vor die durch das Verbum finitum bezeichnete Haupthandlung fällt, läßt sich das Particip Ao. meist mit nach dem aussösen: Kooīsos Advo διαβάς μεγάλην ἀρχήν καταλύσει Kr. wird, nach dem er den Halys überschritten hat, ein großes Reich stürzen; poet. παθών δέ τε νήπιος έγνω (§ 494) nachdem er gelitten (durch Schaden) wird auch ein Thor klug. — Ταῦτα ἀκούσαντες of Λακεδαιμόνιοι ὀργήν μὲν φανερὰν οὖκ ἐποιοῦντο τοις 'Αθηναίοις, ἀδήλως δὲ ἤχθοντο.

## d) Sämmtliche Aoristformen

jolder Verba, beren Präsensstamm einen dauernden Zustand bezeichnet, § 498 drüden das Eintreten in diesen Zustand aus, als: ἄρχειν herrschen — ἄρξαι zur Herrschen, βασιλεύειν, στρατηγείν, βουλεύειν Rönig, Feldherr, Rathsherr sein — βασιλεύσαι, στρατηγήσαι, βουλεύσαι Rönig u. s. w. werden, ισχύειν start sein — ισχύσαι erstarten, ασθενείν, νοσείν schwach, trantsein — ἀσθενήσαι, νοσήσαι erstarten, σωφρονείν, μαίνεσθαι vernünstig, rasend sein — σωφρονήσαι, μανήναι vernünstig, rasend werden, φοβείσθαι, ὀργίζεσθαι sürchen, zürnen — φοβηθήναι, ὀργισθήναι erschen, zornig werden, σιγάν schweigen — σιγήσαι verstummen, έχειν halten — σχείν erhalten, erlangen, φαίνεσθαι scheinen — φανήναι erscheinen, πολεμείν Krieg sühren (bellum gerere) — πολεμήσαι Rrieg beginnen (bellum inferre). (Bgl. § 485.) — ᾿Αστυάγους ἀποθανόντος Κυαξάρης την βασιλείαν έσχε τῶν Μήδων.

Anm. Diese Bedeutung haftet nicht immer an den Aoristformen. So kann επολέμησαν auch einfach bellum gesserunt bedeuten (§ 492).

#### 3. Das Futurum

bezeichnet die Zukunft sowohl der dauernden wie der eintretenden Hand- § 499 lung: äoko ich werde zur Herrschaft gelangen und: ich werde herrschen.

Anm. 1. Behauptungen, die für alle Zeiten gelten, werden, weil auch für die Zukunft gültig, zuweilen mit dem Futurum ausgedrückt: o dlxacog avig er procesar, nanch de dickerg. Bgl. § 494.

Anm. 2. Gin Befehl tann mit bem Futurum, ein Berbot mit of und bem Futurum ausgebrudt werben, indem man die Ausführung

als felbstverständlich hinstellt: &s ovn noin sere so also werdet ihr es machen, d. i. macht es, ovn eniopnsteis du wirst (sollst) nicht falsch schwören.

Anm. 3. Selten steht das Futurum in zweifelnden Fragen: il δράσομεν; was werden (sollen) wir thun? Bgl. § 513.

Ueber av beim Indicativ Auturi § 507 Anm. 2.

- § 500 1. In abhängigen Säßen bezeichnet ber Indicativ Futuri eine Handlung, welche nur im Bergleiche mit der Haupthandlung zutünftig ist, das heißt, der Zeit nach auf diese folgt, gleichviel ob letztere in der Gegenwart oder Bergangenheit liegt. Daher dient der Indicativ Futuri in Sähen, die mit dem Relativpronomen oder mit önws eingeleitet werden, zum Ausdruck der be absichtigten oder erstrebten Folge: ol Adηναίοι ανδρας έπεμψαν οι αίρήσου σι τον Θεμιστοκλέα die Athener schickten Männer aus, welche den The mistokles sangen sollten, δεί απαντα ανδρα τοῦτο παρασκευάζεσθαι, ὅπως σοφώτατος έσται jedermann muß dafür sorgen, daß er so weise wie möglich sei (werde). Οὐκ έχομεν, ὅτου σῖτον ἀνησόμε θα wit haben nicht wosür wir uns Speise kusen können [dagegen lat. non habemus quo cidum emamus]. Νόμους ὑπάρξαι δεῖ τοιούτους, δι΄ ἀν τοῖς ἀγαθοῖς ἔντιμος καὶ ἐλεύθερος ὁ βίος παρασκευασθήσεται. Bgl. § 553.
  - 2. In gleicher Weise wird das Participium Futuri angewandt: τον άδικήσαντα παρά τοὺς δικαστάς άγειν δεῖ δίκην δαί σοντα man muß den schuldigen der die Richter führen, da mit er bestrast werde, ή χώρα πολλή καὶ άγαθή ήν καὶ ένησαν οἱ έργασόμενοι das Land war groß und gut und es waren Leute da, die es bearbeiten tonnten. The έσται ὁ ήγησόμενος; Ueber den Artikel bgs. § 380, § 581.
  - 3. Der Optativ Futuri kommt nur in indirecter Rede nach historischem Tempus (§ 522) als Bertreter des Indicativs vor: προείδον οι Θηβαίοι ώς Εσοιτο ό πόλεμος (direct: Εσται). εὶ λήψοιντο την θύραν ἀνεφημένην ἡπείλησαν πάντας ἀποκτείναι (direct: εὶ ληψόμεθα).
- § 501 Dem Gebrauch des Futurums sehr nahe kommt die Anwendung des Berbums  $\mu \in \lambda \lambda \in \nu$  mit dem Infinitiv des Futurs, des Präsens, seltener des Avrists, welche mit der lateinischen coniugatio periphrastica übereinstimmt. Bezeichnet wird damit
  - 1. die un mittelbar bevorstehen de Handlung: μέλλω ύμᾶς ἄγειν εἰς ᾿Ασίαν in Asiam vos ducturus sum, ich bin im Begriff (gedenke) euch nach Asiam zu führen, μέλλει δη ωσειν την γην agros devastaturus est.
  - 2. ein der Natur der Sache nach zu erwarten des Ereignis: άγοραν ούδελς παρέξειν μέλλει es läßt sich erwarten, daß niemand uns Gelegenheit zu Einkäufen gewähren wird, τὸ μέλλον συνοίσειν

das was uns nützen kann. In dieser Bedeutung steht regelmäßig der Inf. Fut.

Anm. 1. Das Imperfect von μέλλειν mit dem Infinitiv wird in gleichem Sinne von vergangenen Handlungen gebraucht: πλησίον ήδη ήν δ σταθμός, ένθα έμελλον καταλύσειν jam prope aderat statio, ubi deversuri erant (wo sie rasten wollten). — Πολεμάρχος παρήγγειλαν οί τριάκοντα πίνειν κώνειον, πρίν την αίτιαν είπεῖν δί ηντινα έμελλεν ἀποθανεῖσθαι, den Grund, um dessen willen er sterben sollte.

Anm. 2. Elliptisch steht nos oder  $\tau l$  od  $\mu\ell\lambda\lambda\omega$ ; in der Bedeutung: wie sollte ich nicht?

## 4. Die Tempora ber volleubeten Sandlung.

## a) Der Indicativ bes Perfects

ist das Präsens der vollendeten Handlung, d. h. mit dem Persect de § 502 zeichnet der Grieche eine für und mit Bezug auf die Gegenwart vollendete Handlung, sei es daß dieselbe überhaupt aufgehört hat und nur in ihren Folgen noch fortdauert, sei es daß die allmähliche Berzwirklichung ihren Abschluß gefunden und sich in einen dauernden Zustand verwandelt hat: poet. λόγος λέλεκται πας die ganze Rede ist gesprochen, ich habe ausgesprochen [dixi]; ενοηκα ich habe es gefunden, ich hab's; Hom. ἤδη γὰο τετέλεσται α μοι φίλος ήθελε θυμός jest ist vollendet, was mein lieber Sinn wünschte; βεβίωκε vixit er hat gelebt (sein Leben ist zu Ende); ἡ πόλις έκτισται παρά των Κορινθίων die Stadt ist von den Korinthiern gegründet worden (und steht nun); τὰ χρήματα τοις πλουσίοις ἡ τύχη οὐ δεδώρηται άλλὰ δεδάνεικεν das Gelb hat den reichen das Glück nicht geschenkt, sondern (auf Zins) geborgt. — Ὁ πόλεμος ἀπάντων ἡμᾶς ἀπεστέρηκε· καλ γὰο πενεστέρους πεποίηκε καλ πρὸς τους Ελληνας διαβέβληκεν.

έπιτεθύμηκα ακούσαι ich bin von Begierde erfüllt zu hören; μαλλον πεφόβημαι τας οίκείας αμαρτίας η τας των έναντίων διανοίας ich bin mehr in Furcht vor unsern eigenen Fehlern, als vor den Plänen der Gegner; Φίλιππος δόξης έπιθυμεί και τοῦτο έξήλωκε in ea re studium suum posuit positum que habet; poet. τέθηλε πόλις die Stadt steht in Blüthe.

Anm. Wie das Prafens zuweilen eine fünftige Entwidelung als § 503 schon gegenwärtig darstellt (§ 488), so bezeichnet das Perfect in zubersichtlichen Behauptungen nicht felten eine fünftige Vollendung als schon

eingetreten: εαν τούτο νικώμεν, πάντα ήμῖν πεποίηται wenn wir auf biefer Seite Sieger find, ist alles gethan.

# b) Das Plusquamperfectum

§504 verhält sich zum Persect, wie das Impersect zum Präsens, es ist das Präteritum der vollendeten Handlung, d. h. mit dem Plusquampersect bezeichnet der Grieche eine für und mit Bezug auf eine vergangene Zeit vollendete Handlung: Hom. δη τότε γ' ἀτοέμας εὐδε, λελασμένος ὅσσ' ἐπεπόνθει da schlief er nun ruhig, vergessend was er geduldet hatte; ἐν τοῖς Δράκοντος νόμοις μία ἄπασιν ῶριστο τοῖς άμαρτάνουσι ζημία, δάνατος in Dr.'s Gesetzen war sür alle Berbrecher eine einzige Strafe sestgesetzt, der Tod — sagt ein Athener, nachdem die Gesetze abgeschafft waren. (So lange sie galten: ἄρισται). — Ἐπεί ἄπαξ ἤρξαντο ὑπείκειν, ταχὺ δὴ πᾶσα ἡ ἀκρόπολις ἔρημος τῶν πολεμίων ἐγεγένητο als einmal der Rückzug begann, war gar bald die ganze Afropolis von den Feinden verlassen. — Φεύγονσιν εἰς τὸν σταθμόν, ἔνθεν ῶρμηντο. — Ἡ Οἰνόη ἐτετείχιστο καὶ αὐτῷ φρουρίφ ol ᾿Αθηναίοι ἐχρῶντο.

Bom Aorist als dem gewöhnlichen Stellvertreter des deutschen oder lateinischen Plusquamperfects § 493, vom Imperfect in ähnlichem

Gebrauch § 489 Anm. 3.

## c) Das Futurum exactum

§ 505 verhält sich zum Perfect, wie das Futurum zum Präsens, es ist das Futurum der vollendeten Handlung, d. i. es dient zur Bezeichnung einer Handlung, die in der Zukunst vollendet sein wird. Der Grieche hat hiers sür nur im Medium eine besondere Form, das dritte Futurum, das meist passive Bedeutung hat. Im Activ muß dasür die Umschreibung durch das Participium Perfecti mit dem Futurum von ešvai eintreten (§ 291): ἀν ταῦτ' είδωμεν, τὰ δέοντα ἐσόμεθα ἐγνωκότες wenn wir dies wissen, werden wir (daraus) ersannt haben, was uns obliegt; Hom. έμοι δè λελείψεται άλγεα λυγρά mir aber wird traurig Leid übrig sein. — Έὰν ταῦτα πράξης, τοῖς μὲν πολεμίοις ἐπιτετειχικώς ἔση, φιλίαν δὲ πόλιν διασεσωκώς, εὐκλεέστατος δὲ ἔση. — Τούτων τῶν πραγμάτων ἐς ἀίδιον τοῖς ἐπιγιγνομένοις μνήμη καταλελείψεται. — Κεκινδυνεύσεται es sei gewagt! (§ 483, 2).

Anm. Das Futurum exactum, fo häufig im Lateinischen, wird im Griechischen bei seiner Beschränkung auf die zukunftig vollendete Handlung nicht oft, in abhängigen Säpen niemals, angewendet (vgl.

§ 493 Unm.). — Bon der Bertretung des Futurum exactum in Bestingungsfähen durch ear mit dem Conj. § 546.

d) Die Modi, der Infinitiv und das Particip des Perfects

bezeichnen die vollendete Handlung überhaupt und können auf jede der § 506 drei Zeitstufen bezogen werden: où bouleveodai woa, alla be bo vλευσθαι jest ift nicht Beit fich zu entschliegen, sonbern entschloffen λιι fein: Ξέρξης ώς επύθετο τον Ελλήσποντον έζε ῦ χ θ αι, προήγεν έν των Σάρδεων als X. erfuhr, dag der Hellespont überbrückt (und noch mit der Brücke versehen) wäre (birect: Eleverai), rückte er von Sarbes vor; βεβούλευσο fei entschlossen! ταῦτα μέν οὖν προειonovo so viel nun fei im voraus gefagt (jest zu etwas anderm): Som. Eccerat huao or' av nor' o l w ln "Iliog lon einst wird tommen ber Tag, da die heilige Flios hinfinkt (verloren ift); χρήσιμόν τι έσκεμμένος ήκω ich bin hierher gekommen, nachdem ich mir etwas nütliches ausgedacht habe. - Berod. Alde avvelin, de nichoror ro τείχος. - 'Ανερρίφθω πύβος. - Είπον την θύραν κεκλεϊσθαι (bie Thur folle verschloffen bleiben, birect: nendelodo), el de λήψοιντο ανεφημένην (offen), ήπείλησαν αποκτείναι απαντας τοὺς ἐν τῆ οἰκία.

Anm. Wehrere Perfectstämme haben geradezu die Geltung von [§503 Bräsensstämmen erhalten, insofern sie in der § 502 besprochenen Weise Anm.] die Handlung, deren allmähliche Verwirklichung das Präsens angah, als vollendeten Zustand hinstellen. Die Perfecta sind demnach mit dem Präsens, die Plusquamperfecta mit dem Imperfect, die Futura exacta mit dem Futur zu übersehen: μιμυήσκεσθαι sich erinnern — μέμνημαι ich bin eingedent, memini, έμεμνήμην memineram, μεμυήσομαι meminero; καλεισθαι genannt werden — κεκλήσθαι genannt sein, heißen; πείθεσθαι glauben — πεποιθέναι voll Vertrauen sein; öλλυμαι ich gehe zu Grunde — ὅλωλα ich din verloren (perii); κτάσθαι erwerben — κεκτήσθαι stehen; εστασθαι sich stellen — έστάναι stehen (§ 329); βαίνειν schreiten, gehen — βεβηκέναι 1. ausgeschritten sein, d. i. fest dastehen, 2. fortgegangen sein.

#### Cavitel 21.

#### Bom Gebrauche ber Mobi.

## A. Modi in einfachen (unabhängigen) Gagen.

#### 1. Indicativ.

- § 507 1. Der Indicativ wird, übereinstimmend mit dem Gebrauche anderer Sprachen, angewandt, um etwas mit Bestimmtheit, sei es positiv oder negativ, auszusagen oder einsach und geradezu (direct) nach etwas zu fragen: poet. rīs ἀφετῆς ίδοωτα θεοί ποοπάφοιθεν ἔθηκαν vor die Tugend haben die Götter den Schweiß gesetzt; Hom. πόθεν είς ἀνδοων: woher der Menschen bist du?
  - Anm. 1. Wit Bestimmtheit, daher im Indicativ, werden auch Aussagen hingestellt, deren Gültigkeit durch die Zusäte ollyov, ollyov δείν beinahe, τὸ ἐπ' ἐμοί (σοί u. s. w.) soviel auf mich (dich) ankommt, eingeschränkt ist: ολίγον την πόλιν είλον beinahe hätten sie Stadt eingenommen (vgl. prope und paene mit Indic.); τὸ ἐπὶ τούτω ἀπολώλαμεν wenn es auf ihn anköme, wären wir verloren (genauer: so weit es auf ihn ankommt, sind wir verloren).
- [§ 500 b] Anm. 2. Zum Indicativ des Futurum tritt die Partikel är (Hom. ne) zur Bezeichnung einer Handlung, die in der Zukunft nicht unbedingt, sondern nur dorkom men den Falls (eventuell), mögelich erweise eintreten wird: Hom. do de neu nezodwoerat ör ner kwapat der aber wird wohl zornig sein, zu dem ich komme. Dieser Gebrauch ist in attischer Prosa sehr selten; üblich ist statt dessen der Optativ des Präsens oder Aorist mit är (§ 516).

Ueber die Stellung der Partitel av § 639, 3.

Anm. 3. Zum Indicative des Imperfects und des Aorists tritt [§ 494 Unm. 1] zuweilen die Bartitel av (Som. ne) gur Bezeichnung einer Sandlung, die in der Bergangenheit nicht unbedingt, sondern nur vortommenden Falls, (eventuell) manchmal eintrat: αναλαμβάνων τα ποιήματα διηρώτων αν αύτους, τι λέγοιεν ich nahm die Gedichte her und fragte fie auch wohl gelegentlich aus, was fie damit fagen wollten (διηρώτων ohne αν murde heißen: ich pflegte fie auszufragen, ich fragte fie stets aus); δ Κύρος των παρ' έαυτω φίλων εκέλευσεν αν τινα λαβείν τὰ του μή φοιτώντος επεί οὖν τοῦτο γένοιτο, ἦκον ἂν εὐθὺς of στερόμενοι Apros befahl vortommenden Kalls einem der Freunde, die immer um ihn waren, die Habe dessen, der nicht an den Hof kam, ju nehmen; wenn dies geschehen mar, erschienen gumeilen bie Beraubten n. f. w. So namentlich nach Borberfähen, die einen wiederholt vorkommenden Fall bezeichnen (el, onore mit Opt. vgl. § 545 b): 8 τις δοποίη βλαπεύειν, δ Κύρος έπαισεν αν wenn einer träg schien. schlug er ihn auch wohl einmal. Auch beim Barticip Brafentis (als

Stellvertreter des Imperfects) und Aoristi: ἔσφαττον ὧν κρατεῖν δύναιντο και ἀποτέμνοντες ἂν (= ἀπέτεμνον ἂν) τὰς κεφαλὰς ἐπορεύοντο. — Hiemit hängt der folgende Gebrauch zusammen:

3um Indicative des Imperfects und des Aorists tritt die Partikel § 508 ἄν (Hom. κέ, κέν) zur Bezeichnung einer Handlung, die in der Bergan= [§ 517 genheit möglicher weise eintreten konnte (Potential der Ber= Anm. 5] gangenheit): ὑπό κεν ταλασίφονά πεο δέος είλε da mochte wohl selbst einen Muthigen Furcht ergreisen; βασιλεύς ἄσμενος ἄν τοὺς 'Αθηναίους είς την συμμαχίαν προςεδέξατο der König hätte wohl gern die Athener in die Bundesgenossenschaft aufgenommen; ἔνθα δη ἔγνω ἄν τις tum cerneres; τίς ᾶν ὅετο quis crederet?

— Hiemit hängt die Anwendung der historischen Tempora mit ἄν in hppothetischen Säten zusammen § 537.

Anm. Potential der Vergangenheit ist auch Åβουλόμην ἄν vellem ich hätte gewünscht, ich wünschte wohl-(aber nun ist es zu spät), und das seltenere Åδυνάμην ἄν ich könnte wohl (aber ich thue es nicht). — wegen des Imperf. vgl. § 509.

Heber ben Botential ber Wegenwart § 516.

2. Der Indicativ ber hiftorifden Tempora bezeichnet ben \$509 Begenfat gur Birklichkeit in den Urtheilen über die Doglichkeit [490] und Nothwendigfeit einer Handlung: egnv es ware möglich, elnos nu es ware natürlich, billig, xalov no, xalog elger es ware icon, akior. δίκαιον ην es ware angemeffen, gerecht, έδει, χοην, προςηκέν es gehörte fich (batte fich gebort), und Berbalabjectiva auf -reov. vgl. oportebat. decebat. Bahrend bas Brafens einfach bie Nothwendigkeit u. f. w. behauptet, beutet das Imperfect zugleich an, daß die Wirklichkeit jener Forderung nicht entspricht: δε τ προ του πολεμείν έσκέφθαι τίς υπάρξει παρασκευή τω γενησομένω πολέμω es gehört sich, daß man vor bem Rriege fich überlegt bat, welche Mittel für ben Rrieg zu Gebote ftehen werben - Eder ednepoar es hatte fich gehort (aber wir haben es uns nicht überlegt); agiov buag nov axovoat es ift billig. bag ibr auf mich bort - akiov nv es ware billig (aber ibr bort nicht). - In all biefen Wendungen ift ber Aorift ungebräuchlich, weil bie Rothwendigkeit u. f. w. ftets als bauernd hingestellt wird.

Anm. 1. Daher die Formeln ήβουλόμην ich wünschte wohl (aber mein Wunsch kann nicht erfüllt werden): vgl. das weit gebräuchlichere ήβουλόμην ἄν § 508 Anm.; und ἄφελον, -ες, -ε mit Jufinitiv eigentlich debedam, -as, -at zur Bezeichnung von Wünschen, die als unerfüllbar hingestellt werden: 'Αλλ' ἄφελε Κῦρος ξῆν ach daß doch A. noch lebte! (wörtlich: A. sollte noch am Leben sein!) — Συνέβη, ἃ μήποτ' ἄφελε (erg. συμβῆναι) es ist geschehen, was nie hätte geschehen sollen!

Anm. 2. Bu ben Ausbrüden der Nothwendigkeit u. s. w. iritt ἄν in der zweiten Art der hypothetischen Sähe § 537, wo einander nicht gegenüberstehen nothwendig — nicht wirklich, sondern nothwendig — nicht wirklich, sondern nothwendig — nicht nothwendig: ἔδει σκέφασθαι — Gegensat νῦν δ' οὐ σκοποῦνται, dagegen: εί τοῦτο ἐγένετο, ἔδει ἂν σκέφασθαι — Gegensat νῦν δ' οὐ δεῖ σκέφασθαι. — Dem. IV, 1: εί τὰ δέοντα οὖτοι συνεβούλευσαν, οὐδὲν ἂν ἱμᾶς νῦν ἔδει βουλεύεσθαι. — Gegensat: νῦν δὲ δεῖ βουλεύεσθαι. — bgl. jedoch auch § 542.

§510 Der Indicativ der historischen Tempora bezeichnet den Gegensat [515] zur Wirklichkeit in Wünschen, deren Unerfüllbarkeit hervorgehoben werden soll; hiebei entspricht im allgemeinen das Imperfect dem deutschen und lateinischen Imperfect, der Norist dem deutschen und lateinischen Plusquamperfect: eld' hoda devards doar soor noodevuos ei v könntest du thun, was du willens bist! elde ool rore ovrerend unterscheiden sich in der Umschreidung mit äyskov (§ 509 Anm. 1) der Inssinitiv Präsentis und der Ansinitiv Noristi.

Anm. Entsprechend der eigentlichen Bedeutung der historischen Tempora kann diese Form auf Bünsche, die sich auf zukünftige Bershältnisse beziehen, keine Anwendung sinden, mag man dieselben auch für unerfüllbar halten; in diesem Falle muß die zweite Art der Bunschsfäte § 517 eintreten.

## 2. Conjunctiv. .

§511 Der Conjunctiv bezeichnet im allgemeinen das was geschehen [508] soll; er bezieht sich immer auf die Gegenwart, auf die Wirklichkeit. Daher wird er in folgender Weise gebraucht:

[§509] 1. bei einer Aufforderung in der ersten Person des Plural, seltener des Singular: τωμεν laßt uns gehen [eamus]; ἄγε δή, ιδω wohlan, laß mich sehen! — Poet. δυμῶ γῆς περλ τῆςδε μαχώμεθα καλ περλ παίδων δυήσκωμεν. — Φέρε δή, πειραθῶ πρὸς ὑμᾶς ἀπολογήσασθαι.

§512 2. mit der Negation μή beim Verbot und bei der Abmahnung. [510] (doch nur in den zweiten Personen des Avrist vgl. § 518): Μή τοῦτο ποιήσης ne hoc seceris. — Μηδενί συμφοφὰν ὀνειδίσης.

§513 3. in zweifelnden Fragen, wenn der Redende schwantt, [511] was er thun soll (boch fast nur in der 1. P. Sing. und Pl.): τί φῶς was soll ich sagen? δέξεσθε ἡμᾶς, ἢ ἀπίωμεν; werdet ihr uns aust nehmen, oder sollen wir fortgehen? ποῖ τις φύγη; wohin soll man sliehen? (= ποῖ φύγω; vgl. § 475 b, 4 a); im Gespräch: σπεψώμεθα και τοῦτο; — πάνυ μεν οὖν wollen wir auch dies überlegen? 31.

Σιώπα· — ἐγὰ σοι σιωπῶ; tace! — mene tacere? — Εἴπωμεν ἢ σιγῶμεν, ἢ τι δράσομεν; (vgl. § 499 Anm. 3).

4. bei μή in Sähen, die eine Furcht oder Beforgniß aus- § 514 drücken: μή άγροικότερον ή τὸ άληθες είπεῖν wenn es nur nicht unfein [512] ift, die Wahrheit zu sagen. — Soll die Besorgniß von etwas negativem ausgedrückt werden, so steht μή οὐ: Hom. μή νύ τοι οὐ χραίσμη σκήπτρον και στέμμα θεοῖο wenn dir nur nicht der Stab und Kranz des Gottes nichts hilft d. h. er wird dir wohl kaum etwas helfen [lat. vereor ne non od. ut te juvet]. Vgl. § 533, § 618 Anm. 1, § 621 d. Anm. 1.

Anm. Die homerische Sprache gebraucht den Conjunctiv von zukünftigen Ereignissen, dem Ind. Fut. ganz ähnlich, um einen zu erwartenden Fall auszudrücken: od yco no rolouz koou aukoas odde köm at denn noch nie sah ich solche Männer, noch soll (werde) ich sie wohl sehen. — Diesem Conjunctiv wird bei Homer auch zuweilen äu hinzugesügt: odn äu rot zoaloun nlages rá re doo' Appodlens da hilft dir wohl nichts deine Zither und die Gaben Aphroditens. Bgl. § 507 Anm. 2. — Berwandt hiemit sind die Bordersähe der dritten hypothetischen Periode § 546.

#### 3. Optativ.

1. Der Optativ bezeichnet im allgemeinen einen als möglich ange-§ 515 nommenen Fall.

In unabhängigen Aussagesähen wird der bloße Optativ nur von [§ 517, Dichtern gebraucht: Hom. ξεῖα θεός γ' ἐθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδοα Anm. 2] σαώσαι leicht mag wohl ein Gott, wenn er will, einen Mann auch von ferne erretten. In abhängigen Sähen dagegen ist der Optativ außerordentlich häufig vgl. § 523, 528, 532, 545 b, 547.

Bum Optative tritt die Partikel αν (hom. κέ) zur Bezeichnung § 516 eines in der Gegenwart möglicher weise eintretenden Falles (Potenstial der Gegenwart): τοῦτο γένοιτο αν das könnte wohl geschehen; poet. τί γὰο γένοιτ' αν ελκος μείζον η φίλος κακός; was möchte es wohl für ein größeres Uebel geben, als einen schlechten Freund? γνοίη τις αν man kann erkennen, τίς αν νομίζοι (νομίσειε) quis credat (crediderit)?

Daher wird der Optativ mit «v (ns) sehr oft gewählt, um eine [§ 517] Behauptung, über deren Gilligkeit der redende durchaus nicht im Zweisel ist, in bescheidener Weise auszusprechen: rovr' ovn är depocht das möchte ich nicht behaupten [non dixerim]; «qa är eln svoneväsesval es dürste Zeit sein zum Aufbruche; ovn är divalo un nauchr eddalunder durch durch durch dich bemüht zu haben. — Aq' är pot édelnsals rovro dinynsasval;

Ueber ben Potential in den Rachfähen der vierten hypothetischen Beriode § 547.

Anm. 1. Potential ber Gegenwart ist auch sovdolupv är velim ich möchte gern (und mein Bunsch ist erfüllbar); dvvalupv är possum. vgl. § 508. Anm.

- [§ 517, Anm. 2. Wie der Imperativ durch den Indicativ des Futurums Anm. 4] (§ 499 Anm. 2) vertreten werden kann, so wird bisweilen eine Anfforderung in der Form der bescheidenen Behauptung ausgedrückt: λέγοις αν την δέησιν du könntest nun dein Verlangen vorbringen, d. i. bringe dein Verlangen vor. Ποίν αν αμφορν μύθον ακούσης, οὐκ αν δικάσαις.
- [§ 517, Anm. 3.  $\pi \tilde{\omega}_{S} \tilde{\alpha}_{V}$  mit Opt., welches eigentlich nach der Art fragt, Anm. 3] wie etwas geschehen kann, sindet sich bei Dichtern auch als Ansbrud des Bunsches, daß etwas geschehe:  $\pi \tilde{\omega}_{S} \tilde{\alpha}_{V}$  ololunv; eigentlich: wie könnte ich wohl sterben? dann: o daß ich stürbe!

Ueber den Potential der Vergangenheit § 508.

§ 517 2. Der bloße Optativ (ohne αν) wird angewandt um den Wunsch [514] auszudrücken, daß etwas geschehen möge: ὧ παί, γένοιο πατρδς εὐτυχέστερος ο Knabe, mögest du glücklicher als dein Vater werden! (lat. Conj. Präs. oder Pers.). — Εξοηκα ἃ νομίζω συμφέφειν· ύμεις δ' έλοισθε δτι τή πόλει συνοίσειν μέλλει.

Ueber die Wünsche, deren Unerfüllbarkeit ausdrücklich hervorges hoben werden soll, § 510 und § 509 Anm. 1.

Anm. 1. In der Mitte zwischen dem potentialen und dem wünschenden Optativ steht der concessive Optativ, die Form des Zugeständnisses: Hom. εξη μεν νῦν νῶιν ἐπὶ χοόνον ἡμὲν ἐδωδὴ ἡδὲ μέθν γλυκερόν, ἄλλοι δ' ἐπὶ ἔργον ἔποιεν, ὁηιδίως κεν οὕτι διαπρήξαιμι λέγων ἐμὰ κήδεα geset wir hätten die Zeit über Speise und füßen Trans und andere besorgten die Arbeit, — leicht könnte ich keineswegs meine Leiden herzählen. — Aehnlich είεν es sei, gut, abgemacht! eine Grötterung abbrechend und zu etwas neuem überleitend: Plat. Apol. 23 είεν δὴ, ὧ ἄνδρες ἃ μὲν ἐγὼ ἔχοιμ' ἂν ἀπολογεῖσθαι, σχεδόν ἐστι ταῦτα. — Bgl. hiemit die Bordersüge der vierten hypothetischen Periode § 547.

Ueber den concessiven Imperatio § 518 Unm. 2.

Anm. 2. Der wünschende Optativ dient als Form der Bethenerung: μη είην Δαρείου και Παρυσάτιδος, μη τιμωρησάμενος Άθηναίους ιά will nicht Sohn des Darius und der B. sein, wenn ich mich nicht and den Athenern räche! Hom. εί γὰ ρ έγων ως είην ἀθάνατος — ως νῦν ημέρη ηδε κακὸν φέρει Άργείοισι ach wäre ich doch so gewiß unsterblich, wie dieser Tag den Argeiern Unheil bringt. — Λέγω απερ ηκουσα οῦτω μοι πολλὰ ἀγαθα γένοιτο!

## 4. 3mperativ.

Der Imperativ ist der Modus des Befehls und (mit der Negation § 518 μή) des Berbots: πείδου τοις νόμοις gehorche den Gesetzen; ή βία δε μηδαμώς νικησάτω die Gewalt soll dich auf keine Weise be-

Ein Berbot kann in der zweiten Person nur auf zweierlei Weise ausgedrückt werden, nämlich entweder mit μή und dem Imperativ des Präsens: μη πράττε von der dauernden Handlung, oder mit μή und dem Conjunctiv des Avist: μη πράξης von der eintretenden Handlung, thue nicht; poet. ταῦτά μοι πράξου, τέκνου, και μη βράδυνε μηδ έπιμνησθης έτι Τροίας dies thue mir, kind, und zögere nicht, noch gedenke ferner Troja's. — Hom. είπε μοι εξουμένω νημερτέα, μηδ έπικεύσης. — Μη ἀποῦσι μὲν τοῖς τριάκουτα έπιβουλεύετε, παρόντας δ' ἀφητε.

Anm. 1. Gang felten kommt bei Dichtern die zweite Person Imper. Ao, mit μή bor: Som. σὸ δὲ μὴ χόλον Ενθεο θυμφ.

Anm. 2. Der Imperativ wird, häufiger als ber Optativ (§ 517 Anm. 1) conce f iv berwandt: ovrws έχέτω, ώς σὰ λέγεις es soll einmal so sein (wir wollen's gelten lassen) wie du sagt. So kστω geset es sei so. — Berwandt hiemit ist der Gebrauch des Imperativs anstatt eines hypothetischen Bordersates § 519, 5 Anm. 1 und § 546 b Anm. 2.

Auf bie verschiedenen Arten der einfachen Sate vertheilen fich hier- §518b nach die Mobi in folgender Beise:

#### I. Behauptung.

II. Frage (Fragewörter § 607).

1. Indicativ (Beftimmtheit). Regation od.

δεινα γεγένηται schreckliches

Abweichungen von der deutschen Ausdrucksweise: δλίγου, το έπ' έμοι 507, Anm. 1 έδει § 509.

Stärkere Form der negativen chauptung für die Zukunft od uh nit Conj. Aor., feltener Ind. Fut. 620. τί γεγένηται; was ift ge= schehen?

Rhetorische Fragen, die nur als stärkere Form einer zuversichtlichen Behauptung dienen sollen, stehen im Indicativ: τίς οὐ μέμνηται; wer erinnerte sich nicht? (= jeder muß sich erinnern), πῶς οἶδα; wie sollte ich wissen? (= ich kann nicht wissen).

- 2. Potential (Bermuthung). Regation od.
- a) Optativ und av (vom Standpunkte ber Gegenwart aus).

okoiró ris äv man könnte ris äv okoiro; wer sollte glauben?

Milbere Form der Vermuthung μή (δοα μή) mit Conj. § 514; selten mit Ind. § 533, 2. Anm.

b) Indicativ historischer Tempora und av (vom Standspunkte ber Vergangenheit aus).

φετό τις αν man hätte glau- τίς αν φετο; wer hätte geben können. glaubt?

- III. Anfforderung. Regation μή. Zweifelnde Frage. Regation μή.
  - 1. in ber 1. Berfon.

Meist in ber 1. Person.

Oft eingeleitet durch äye d $\dot{\eta}$ , Oft eingeleitet durch  $\beta$ oύλει,  $\beta$ oύφέφε d $\dot{\eta}$ .

#### Conjunctiv.

τούτο ποιήσωμεν dies laßt τί ποιήσωμεν; was sollen wir ins thun!

βούλει ίωμεν; — ίωμεν wollen wir gehen? — wir wollen gehen!

- 2. in ber 2. Person:
- a) Gebot: Imperativ: τοῦτο ποίησον dies thue!
- b) Verbot: Imperativ Präs. oder Conj. Aor. mit μή: μη τοῦτο ποιέει, μη τοῦτο ποιήσης ne hoc feceris!
- Stellvertreter: 1. Behauptungssat im Futur (Reg. od) § 499 Anm. 2.
  - 2. Behauptungsfat im Botential (Reg. od) § 516 Anm. 2.
  - 3. negirte Frage im Futur: od legen; wirft du es nicht fagen:

     so sprich boch! (geschärfte Aufforderung)
  - 4. rl od mit Indic. Aor. od. Praj.: rl odv od dintdes; quin narra! (ungeduldige Aufforderung)
  - 5. οὖκ ἄν φθάνοις mit Particip § 591 e Anm. 2.
  - 6. elliptisch σπως (σπως μή) mit Ind. Fut. § 553, 3. Anm. 2 7. Anfinitio § 577.
- 3. in der 3. Person: Imperativ: devoó res éro man komme hieher! undels idéro keiner soll es sehen!

- IV. **Wunsch.** Regation  $\mu \dot{\eta}$ . Meist eingeleitet durch el (Hom. al), elde (Hom. al), el  $\gamma \dot{\alpha} \rho$ ,  $\dot{\omega}_{S}$ .
- 1. erfüllbar gedacht: Optativ: el yào rovro yévoiro utinam hoc siat!

Stellvertreter: a) βουλοίμην ἄν § 516 Anm. 1. b) dichterisch πως αν § 516 Anm. 3.

- 2. unerfüllbar gebacht:
- a) Indicativ historischer Tempora: είθε χοήματα είχον utinam divitias haberem, εί μη ημαρτες utinam ne peccasses. § 510.
- b) ἄφελου, -ες, -ε mit Infinitiv: ἄφελου χοήματα ἔχειυ, ἄφελες μη άμαρτείν § 509 Anm. 1.

Stellvertreter: ήβουλόμην αν § 508 Anm.

## B. Mobi in zusammengesetten Gäten.

Borbemerkungen über die Berbindung ber Sate untereinander. §519 1. Zwei einfache Sate (§ 361, 2) können in doppelter Beise zu-

sammengestellt werden, nämlich entweder

a) so, daß der eine ganz selbständig neben dem andern steht. — Diese Verbindung heißt Coordination oder Parataxis (παράταξις Nebenordnung) oder

b) so, daß der eine dem andern untergeordnet, von ihm abhängig ist. — Diese Verbindung heißt Subordination oder Hypo-

taxis (ὑπόταξις Unterordnung).

2. Zwei coordinirte Säte sind von einander durchaus unabhängig: xoivà á τύχη καὶ τὸ μέλλον ἀόρατον wankelmüthig ist das Glië und das zukünftige unsichtbar; τοῦτο ἐγοὰ οὖτ' εἰρηκα, οὕτε λέγοιμι ἄν das habe ich weder gesagt, noch würde ich es sagen.

Ueber bie Art, wie coordinirte Sage verbunden werden konnen,

624 a.

3. Durch Subordination werden zwei Sätze in der Art verjunden, daß der eine den Hauptgedanken, der andere mit Bezug auf
hn einen Nebengedanken ausdrückt. Der erstere heißt Hauptsatz
ber regierender Satz, der andere Nebensatz oder abhängiger Satz.
Bon einem Hauptsatze hängen oft mehrere Nebensätze ab. Die Nebensätze
ind in Bezug auf den Modus vielsach durch den Hauptsatz bedingt:
lissapéqvyz diéhalle rov Kūqov noos rov adskov, ws enisovevoi adros Tissaphernes verleumdete den Kyros bei seinem Bruder, daß

er ihm nachstelle; Hom. σοι αμ' έσπόμεθ', όφοα συ χαίοης bir sind

wir gefolgt, damit bu bich freueft.

4. Eine besondere Art der Subordination ist die correlative Satverkindung. Bon zwei correlativ verbundenen Sätzen weist jeder auf den andern hin. Der eine von ihnen heißt Vordersat, der andere Nachsatz. Der Bordersatz ist ein Nebensatz (3), welcher des Abschlusses durch einen andern nothwendig bedarf, der Nachsatz ein Hauptsatz (3), welcher diesen Abschluß bietet: Hom. So ldev, Se urv Edv zólog wie er es sah, da ergriff ihn Zorn; Hom. ónnotóv x' elnnoda enos, rotóv x' énanovosaiz wie das Wort ist, das du sprichst, so wird auch wohl das sein, das du darauf hörst.

Anm. 1. Häufig wird diese Wechselbeziehung durch zwei auf eine ander bezogene Pronomina oder Partikeln ausgedrückt (§ 216, 217), wie in den eben angeführten Beispielen, aber nicht immer: st ny kzeis ävrilkeyew, ävrilkeye wenn du irgendwie widersprechen kannst, ([10)

widersprich.

Anm. 2. Der Nachsatz wird nicht selten dem Vordersatz vorauße gestellt: ovros ßéltistos är ein östis nosmistata tas sumpopas péoein dúnatai der dürste wohl der beste sein, welcher die Unglückssälle am geziemendsten zu tragen vermag.

5. Durch die Unterordnung eines Sates unter den andern entsteht

ein aufammengefetter Sat.

Unm. 1. Derfelbe Gedanke kann oft ebenso gut in der Form ameier coordinirter Sate, wie in ber Form eines ausammengesetten Sates ausgedriidt werden: μηδενί συμφοράν δνειδίσης, ποινή γάρ ή τύχη mache niemand ein Unglud jum Vorwurf, benn wankelmuthig ift bas Sliid — oder έπει ή τύχη κοινή έστι, μηδενί συμφοράν ονειδίσης weil das Glud wankelmuthig ift, mache niemand ein Unglud zum Borwurf. — Die homerische Sprache liebt die Aneinanderreihung coordinirter Sate (die parataktische Satfügung); die attische Profa zeigt biese Bor liebe namentlich in ber Verknüpfung zweier Sate burch wer und of auch wenn ber zweite Sat bem Sinne nach bas Uebergewicht über ben erften hat: μή τοίνυν έαν μεν είπη τις παράνομα, όργιζόμενοι φαίνεσθε, έαν δε ποιή, πράως διάκεισθε ihr dürft nicht, während ihr euch über eine gesetwidrige Rebe zornig zeigt, gegen eine gesetwidrigs That mild geftimmt sein (eigentlich: es foll nicht fo sein, daß ihr zwar -) τοσαύτη ή πόλις κέχοηται μεταβολή, ώςτε πρότερου μεν πολλής χώρας τῶν βαρβάρων ἐπάρχειν, νῦν δὲ ὑπὲρ τῆς ἰδίας κινδυνεύει bie Stadt hat eine berartige Umwandelung erfahren, daß fie, die fruhe über viel Land der Barbaren herrschte, jest für ihr eigenes tampfen muß

An Stelle eines Bedingungsvordersates mit el (§ 536) oder έάν (§ 545) gebrauchen Redner und Dichter zuweilen einen selbständigen Sat im Indicativ oder Imperativ: Dem. III, 18 οὐ λέγει τις τὰ βέλτιστα ἀναστὰς άλλος εἰπάτω, μὴ τοῦτον αἰτιάσθω. ἔτερος λέγει τις βελτίω ταῦτα ποιεῖτε (= εἴ τις μὴ λέγει — εἰ ἔτερός τις λέγει). Antig. 1169: πλούτει τε γὰρ κατ' οἶκον, εἰ βούλει, μέγα, καὶ ξῆ τύραννον σχῆμ' ἔχων ἐὰν δ' ἀπῆ τούτων τὸ χαίρειν, τἆλλ' ἐγων καπνοῦ σκιᾶς οὐκ ἂν πριαίμην.

Eine gewisse Abneigung gegen hypotaktische Satzsügung ist auch der Grund zu dem häufigen Uebergange aus der relativen Construction in die demonstrative (§ 605) und aus dem Accus. c. Inf. der indirecten Rede in die directe oder in den Optativ (§ 528 Anm. 3).

- Anm. 2. Nicht selten wird ein dem Gedanken nach in den abhängigen Satz gehöriges Substantiv in den Hauptsatz hineingezogen, in welchem es in verschiedenen Casus auftreten kann. Geht der Hauptsatz voran, so heißt die Anordnung Anticipation oder Prosepsis (πρόληψις Borausnahme): και μοι τον νίον είπέ, εί μεμάθηκε την τέχνην = και μοι είπέ, εί δ νίος μεμάθηκε την τέχνην (§ 397); ήλθεν ή άγγελία τῶν πόλεων, ὅτι ἀφεστᾶσιν es kam die Nachricht, die Städte seien abgesallen; και τῶν βαρβάρων ἐπεμελεῖτο, ως πολεμεῖν ίκανοι είησαν αυτή dassitz sorge er, daß die Barbaren Krieg zu führen fähig sein möchten. Boet. δέδοικα αὐτήν, μή τι βουλεύση νέον. Umgesehrt kann auch aus dem Hauptsatz ein Substantiv in den Nedensatz übertreten: Hom. μετά δ' ἔσσεται ην τότ' ἀπηύρων κούρην Βρισησς darunter wird auch die Tochter des Briseus sein, die ich damals wegnahm. (Lgs. § 602.)
- 6. Nebensäte, welche durch Weglassung der unterordnenden Conjunction ohne Schwierigkeit sich in Hauptsätze umwandeln lassen, kommen für die Modustehre nicht in Betracht, da sie hinsichtlich der Modi als selbständige Sätze behandelt werden. So namentlich die Sätze des Grundes (Causalsätze): δέομαί σου παραμείναι ήμίν, ως έγω οὐδ' αν ένὸς ηδιον ἀπούσαιμι = έγω γαρ οὐδ' αν u. s. w. vgl. 5. Anm. 1.

Die einzige Modusandetung im abhängigen Caufalfage § 523.

Ueber den Gebrauch der Modi in abhängigen Sätzen gelten folgende allgemeine Bestimmungen:

1. Der Indicativ hat im griechischen auch in abhängigen Sätzen § 520 einen sehr ausgebehnten Gebrauch, indem die Griechen viele Sätze ohne

äußeres Zeichen der Abhängigkeit bloß anreihen oder einfügen, bei denen die lateinische Sprache die Abhängigkeit durch den Conjunctiv oder Institut besteichnet:  $\mu \dot{\eta} \ \mu' \ \dot{\alpha} \nu \dot{\epsilon} \rho \eta$ ,  $\tau \ell s \ \dot{\epsilon} \ \mu \iota$  frage mich nicht, wer ich bin sne interrogaveris, quis sim.

§521 2. Der Conjunctiv bezeichnet auch in abhängigen Sätzen immer bas, was geschehen soll, und kann in der Regel nur dann gesetzt werden, wenn im Hauptsatze ein Haupttempus steht.

Für ein Haupttempus gilt aber jede Verbalform, welche die Handlung in die Gegenwart versett, also der Indicativ des Präsens (mit Ausnahme des historischen Präsens § 487), des Perfects und des Futurums, der potentiale Optativ (mit «v), der Conjunctiv und Imperativ aller Zeitsormen.

§ 522 3. Der Optativ (ohne «v) bezeichnet etwas bloß gedachtes (§ 515) und kann in der Regel nur dann gesetzt werden, wenn im Hauptsatze ein historisches Tempus steht. Er vertritt in diesem Falle bald den Indicativ bald den Conjunctiv.

Für ein historisches Tempus gilt aber jede Verbalform, welche die Handlung in die Vergangenheit versetzt, also das historische Prässens (§ 487), der Indicativ des Avrists, das Imperfect und Plusquamperfect.

Außerbem hat der abhängige Sat häufig auch dann den Optativ, wenn dieser Modus im Hauptsatze steht (vgl. § 558 b, 1).

§ 523
4. In der indirecten Rede (oratio obliqua) kann der Optativ (ohne αν), aber nur nach einem historischen Tempus, stehen, um entschiedener hervorzuheben, daß etwas nicht als Bemerkung des Schriftstellers, sondern im Sinne des Subjects gesagt sein soll: ol Adηναίοι Περικλέα έκακιζον, στι στρατηγός αν ούκ έκεξάγοι έκι τούς πολεμίους die Athener schmähten den P., weil er als Feldherr sie nicht gegen die Feinde führe [quod non duceret]; εί τις πόλις έκι πόλιν στρατεύσοι, έκι ταύτην έφη ιέναι.

Anm. Rach einem Haupttempus läßt sich eine gleiche Unterscheidung durch Wechsel der Modi nicht erreichen: die Athener schmähen den Berikles, weil er sie nicht gegen die Feinde führe muß durch einen Aussagesat im Indicativ: nankovow du odn eneschutz (§ 526) oder durch de mit Particip wiedergegeben werden (§ 588).

Doch ist in diesem Falle auch nach § 520 der Indicativ möglich, nie aber, auch nicht nach einem Haupttempus, der Conjunctiv, der überhaupt nie in Sätzen eintritt, die ihn in directer Rede nicht haben wilrden.

5. Der potentiale Optativ (mit av) steht in abhängigen § 524 Sähen in demselben Sinne wie in unabhängigen (§ 516), um etwas als bloß möglich zu bezeichnen: λέγω, ότι τοῦτο οὐκ αν γένοιτο ich sage, daß dies wohl nicht geschehen wird, nicht geschehen dürfte.

Der anberweitige Gebrauch ber Modi in abhängigen Sätzen ift im folgenben nach ben verschiebenen Arten ber abhängigen Sätze besonbers

behandelt.

# I. Modi in abhängigen Aussage und Fragesäten.

Abhängige Aussagesätze heißen diejenigen Sätze, welche mittelst der § 525 Conjunctionen  $\tilde{o}\iota\iota$ ,  $\dot{\omega}s$  (daß) den Inhalt einer Rede oder Meinung an einen Hauptsat anknüpfen; abhängige oder indirecte Fragesätze werden mit  $\epsilon l$  (ob),  $\pi \acute{o}\iota\epsilon \rho o \nu - \mathring{\eta}$  (utrum — an, ob — oder, in der Doppelsfrage), oder mit interrogativen Pronominen (§ 214, § 475 b) oder Absverbien an den Hauptsatz geknüpft.

Hauptgeset: a) Ist ber Aussage- ober Fragesat von einem Haupttempus (§ 521) abhängig, so muß Wobns nub Tempus, wie es im unabhängigen Sate stehen würde, beibehalten werden.

b) Ist der Aussages oder Fragesat von einem historischen Tempus (§ 522) abhängig, so kann **Modus und Tempus**, wie es im unabhängigen Sate stehen würde, beibehalten werden; es kann aber auch als Stellvertreter des Indicativ und des Conjunctiv (letterer in Fragesätzen) der Optativ eintreten (§ 522). Die Potentiale (§ 516 und § 508) und die Tempora der Nichtwirklichkeit (§ 509) müssen auch nach historischem Tempus unverändert bleiben. (Das Genauere über die Indicative der historischen Tempora § 558 b, 2.)

1. Der Indicativ (Negation ov) tritt demnach in solchen Sätzen ein, wenn der Satz unabhängig gedacht den Indicativ haben mußte, und zwar

a) es muß der Indicativ stehen, wenn das Verbum des Hauptsages ein Haupttempus ist: εἰπέ μοι, τίνα γνώμην ἔχεις
sage mir, welche Weinung du hast (direct τίνα γνώμην ἔχεις;)
[lat. dic mihi, quam sententiam habeas];

b) es kann der Indicativ stehen, wenn das Verbum des Hauptssauges ein historisches Tempus ist: εἶπου, ηντινα γνώμην έχω [dixi, quam sententiam haberem]; ηκεν ἀγγέλλων τις, ως Ἐλάτεια κατείληπται es kam einer mit der Nachricht,

§526

bağ Clatea genommen fei (birect: 'Ελ. κατείληπται). - Auger bem Indicativ ift hier ber Optativ zuläffig, § 528 a. - Dieβαλεν αὐτούς, ὡς οὐδὲν ἀληθὲς ἐν νῷ ἔχουσιν οὐδὲ λέγουσιν οὐδέποτε ταὐτά. - Ἡρώτων, πότερον ὡς διὰ φιλίας ἢ διὰ πολεμίας πορεύσονται της χώρας.

Unm. Der abhängige Aussagesatz gibt nicht felten die Form ber unabhängigen Aussage auch barin wieber, bag sogar basselbe Bronomen beibehalten wird: Ποόξενος είπεν, ότι αὐτός είμι ον ζητείς B. fagte, ich selbst bin es, ben bu suchst. - Έδηλου ή γραφή, ότι Θεμιστοκλής ήκω παρά σέ.

c) die Indicative &der u. f. w. § 509 und ber Indicativ eines hiftorischen Tempus mit av § 508 bleiben in jedem Falle unperandert: απελογούντο, ώς ούκ αν ποτε ούτω μωροί ήσαν (direct οὐκ ἂν ἦμεν).

2. Der Conjunctiv (Regation un') § 527

fann in abhängigen Ausfagefäten gar nicht, in abhängigen Fragefäten aber nur bann eintreten, wenn ber Sat, unabhängig gedacht, auch icon den Conjunctiv haben mußte, und zwar

- a) es muß der Conjunctiv stehen bleiben, wenn das Berbum des Hauptsates ein Haupttempus ift: Bovdevopai, nos de αποδοώ ich überlege mir, wie ich dir entkommen foll (birect nach § 513 πως σε ἀποδρω;) [delibero, quomodo te effugiam]. Οὐκ ἔχω ἔγωγε, ὅπως σοι εἴπω ἃ νοῶ.
- b) es kann ber Conjunctiv stehen bleiben, auch wenn ein historisches Tempus im Hauptsate steht: έβουλευόμην, πως σε ἀποδοώ. — Auker bem Conjunctiv ift in diesem Falle ber Optativ zuläffig (§ 528 b). — Der Conjunctiv ist bemnach in abhängigen Fragefagen immer mit follen zu überfegen.

'Ηπόρουν, ὅπη διέλθωσιν. - Κροΐσος ἐς τὰ χρηστήρια έπεμπε, εί στρατεύσηται έπὶ Πέρσας.

3. Der Optativ (ohne av) § 528

tann in folden Gaten eintreten:

a) als Bertreter des Andicativs (§ 526 b), d. h. wenn ein historisches Tempus im Hauptsate steht, in dem Falle, daß ber abhängige Sat, unabhängig gedacht, ben Indicativ haben mußte (Negation ov): είπου, ηντινα γνώμην έχοιμι (birect έχω) [Iat. dixi, quam sententiam haberem]; έγνωσαν, ὅτι κενὸς δ φόβος είη sie erkannten, daß die Furcht nichtig wäre (birect ό φόβος κενός έστιν) vgl. § 523. — Ol λοχαγοί έσκόπουν, εί οξόντε είη την άκραν λαβείν.

سحتندة فأنفأه

b) als Bertreter des Conjunctivs (§ 527 d), d. h. wenn ein historisches Tempus im Hauptsate steht, in dem Falle, daß der abhängige Sat, unabhängig gedacht, den Conjunctiv haben müßte (Negation μή): έβουλευόμην, πῶς σε ἀποδραίην (direct πῶς σε ἀποδρῶ) [lat. deliberadam, quomodo te effugerem] ich überlegte mir, wie ich dir entkommen sollte. — Ο βασιλεύς περιελαύνων την χώραν κατεθεᾶτο, σκοπῶν, ποῦ τειχίσειε φρούριον.

Im zweiten Falle ift ber Optativ mit follen zu überfeten.

An m. 1. Der Optativ ist auch bann zulässig, wenn das Verbum, von welchem der Aussagesat abhängt, ohne die Form eines historischen Tempus zu haben, doch eine vergangene Handlung bezeichnet: μέμνημαι προφερόμενον, ότι τρις έννέα έτη δέοι γενέσθαι τὸν πόλεμον (vgl. § 490 und § 593). — Οὐδὲν έχοντες ὅ τι ποιήσειαν, παρέδοσαν σφᾶς αὐτούς.

Anm. 2. Welche der beiden Bedeutungen der Optativ hat, ergibt sich in der Regel ebenso leicht aus dem Zusammenhange, wie im lat. nesciedat, quid faceret, er wußte nicht, was er that, oder was er thun sollte.

Anm. 3. Der Optativ als Vertreter des Indicativs findet sich [§529] auch ohne eine Conjunction bei der Fortsetzung einer indirecten Rede nach Art des deutschen Conjunctivs: Eleyov nollol, ört navrds ätzu lévet (§ 526 d), pethad yag eln nal okade anonleiv of devarde eln viele sagten, daß er etwas aller Beachtung werthes spreche, denn es sei Winter und es sei unmöglich nach Hause zu segeln.

4. Der Optativ mit ἄν § 516 (Regation οὐ) bleibt in jedem Falle unverändert: οί στρατηγοί έβουλεύοντο, ὅπως ἂν κάλλιστα τὸν ποταμὸν διαβαίεν (direct: πῶς ἂν διαβαίμεν:).

Besondere Bemerkungen. 1. Nach den Ausdrücken, welche eine rein § 529 persönliche Meinung bezeichnen: οἴεσθαι, νομίζειν, ήγεῖσθαι, ὑπολαμβάνειν, ἐλπίζειν, sowie nach φάναι (seine persönliche Meinung äußern) folgt fast nie δτι, zuweilen ώς, in der Regel der Insinitiv, der auch nach den Berben des Sagens möglich ist. Bgl. § 560, 1. § 566, a.

Ueber das Particip in Aussagefähen § 593 und 594.

- 2. Manche Berba bezeichnen zwar an sich keine Meinungsäußerung, werden aber doch zuweilen wie Berba der Aussage oder Frage behandelt, wenn ein derartiger Begriff zu ergänzen ist: πολλάκις έθαύμασα τίσι ποτέ λόγοις Άθηναίους έπεισαν οί γραψάμενοι Σωκράτην oft habe ich mich gewundert (= berwundert gefragt), durch welche Gründe eigentlich die Ankläger des Sokrates die Athener überredeten.
- 3. Umgekehrt folgen die Berba der Aussage den angegebenen Constructionen nicht, wenn der Schriftsteller den abhängigen Sat nicht

bloß als Behauptung des sprechenden Subjects, sondern als Thatsache hinstellt: ηγγειλέ τις δτι οί πολέμιοι προςήλαυνον es meldete einer (die Thatsache), daß die Feinde im Anzug wareu; dagegen δτι προςελαύνουσιν es meldete einer: die Feinde sind im Anzug.

4. Alle Sätze, die eine Aufforderung enthalten, stehen nach

§ 566 b in abhängiger Rebe im Infinitiv.

## Vermischte Beispiele:

Πυθαγόρας δ Σάμιος πρώτος έν τοις Ελλησιν έτόλμησεν είπειν, ότι τὸ μὲν σῶμα τεθνήξει, ἡ δὲ ψυχὴ ἀναπτᾶσα οἰχήσειαι άθάνατος και άγήρως Pythagoras der Samier wagte zuerst unter ben Bellenen zu behaupten, bag ber Leib tobt fein, bie Seele aber emporfliegend unsterblich und nie alternd von ihm entfernt sein werde. — Ocμιστοκλής νέος έτι ων έλεγεν, ώς καθεύδειν αὐτὸν οὐκ ἐφη τὸ του Μιλτιάδου τρόπαιον Themistokles pflegte, da er noch jung war, zu fagen, daß ihn das Siegeszeichen des Miltiades nicht schlafen ließe. -Απορώ, του πρώτον μυησθώ ich bin zweifelhaft, was ich zuerst erwähnen soll. — Ol Επιδάμνιοι τον θεον έπήροντο, εί παραδοίεν Κορινθίοις την πόλιν die Epidamnier fragten den Gott, ob fie ihre Stadt den Korinthern übergeben sollten. - Ol Groarnyol ra nengayμένα διηγούντο, ότι αὐτοὶ μέν έπὶ τοὺς πολεμίους πλέοιεν (δίτ. έπλέομεν), την δε άναίρεσιν των ναυαγών προςτάξαιεν άνδράσιν ίκανοῖς. — 'Ανεμίμνησκον τοὺς 'Αθηναίους, ὡς ἀεί ποτε ἀλλήλοις έν τοις μεγίστοις καιροίς παρίσταντο έπ' άγαθφ. — Οι Λακεδαιμόνιοι προςκαλέσαντες τους ξυμμάχους είπου, ότι σφίσι μεν δοκοΐεν άδικεΐν οί 'Αθηναΐοι. — Έπυνθάνετο, εί σωθείεν. — Ήπόρει, οπως βοηθήσοι. — Ποούλεγον οτι σὸ ἀποκοίνασθαι οὐκ έθελή σοις, είρωνεύσοις δέ. - "Ελεγον ότι Κύρος μεν τέθνηκεν, 'Αριαΐος δε εν τῷ σταθμῷ εἰη καὶ λέγοι, ὅτι ἡμέραν περιμείνειεν ἂν αὐτούς.

# II. Modi in Absichtsfäten.

§ 530 Sätze, die einen Zweck oder eine Absicht ausdrücken, werden durch die Conjunctionen ενα (hom. ὄφρα), ως, ὅπως damit, daß, um zu, μή oder ὅπως μή, ενα μή damit nicht, eingeleitet.

Da solche Sätze etwas bezeichnen, was geschehen foll, so steht in ihnen

#### 1. Der Conjunctiv

§ 531

- a) nothwendig, wenn das regierende Berbum in einem Haupttempus steht: είς καιρον ήκεις, ὅπως τῆς δίκης ἀκούσης
  bu bist zur rechten Zeit gekommen, um den Proces zu hören [in
  tempore ades, ut causam audias]. Βασιλεύς αίρεῖται οὐχ
  ἵνα έαυτοῦ καλῶς ἐπιμελῆται, ἀλλ' ἵνα και οι έλόμενοι δι'
  αὐτὸν εὖ πράττωσιν.
- b) seltener, wenn das regierende Verbum in einem historischen Tempus steht: είς καιρον ήκες, ὅπως τῆς δίκης ἀκούσης [aderas, ut audires]; ἐπίτηδές σε οὐκ ῆγειρον, ἵνα ὡς ῆδιστα διάγης absichtlich wecte ich dich nicht, damit du dich so angenehm wie möglich befändest. Τὰ πλοία κατέκαυσεν, ἵνα μη Κύρος διαβῆ.

Anm. Die Conjunctionen ως, όπως haben in diesem Gebrauche bisweisen αν (hom. κέ) bei sich: poet. τοῦτ' αὐτὸ νῦν δίδασχ', ὅπως αν έκμάθω eben das lehre jeht, damit ich es etwa lerne. — Die Abssicht wird badurch als eine solche hingestellt, deren Erreichung von Besdingungen abhängt. Lgl. § 555.

#### 2. Der Optativ

als regelmäßiger Stellvertreter des Conjunctivs (§ 531 d), wenn der § 532 hauptsat ein historisches Tempus hat: ἐπίτηδές σε οὐκ ἤγειρον, ἵνα ώς ἥδιστα διάγοις. Hom. Τυδείδη Διομήδει Παλλάς 'Αθήνη δῶπε μένος και δάρσος, ἵν' ἔκδηλος μετὰ πᾶσιν 'Αργείοισι γ ένοιτο dem Thdiden Diomedes gab Pallas Athene Kraft und Muth, damit er sich auszeichnete unter allen Argivern [Diomedi Minerva animos dedit, ut insignis fieret inter cunctos Argivos]. — 'Αγαμέμνων τὸν Χρύσην ἀπιέναι ἐκέλευε και μὴ ἐρεδίζειν, ἵνα σῶς οἴκαδε ἔλδοι.

Ueber ben Indicativ Futuri in finalen Relativsätzen § 500, § 553. — Weber die nicht beabsichtigte Kolge (Gree) § 553 b.

3. Der Indicativ eines historischen Tempus steht in Absichts= \$532b sähen, welche von einem Imperfect oder einem Aorist der Nichtwirt-lichteit abhängen: 1. von kõe u. s. w. § 509; 2. von einem als unerstüllbar gedachten Bunsche § 510; 3. von einem Bedingungssahe der zweiten Art § 537. Die Absicht war dann unaussührbar in Folge der unerfüllten Boranssehung; die verlnüpfende Partikel ist steht kra: el råg sopelov olol re elvai ol nollol ra ukriora nand kespyalsesdai, kra olol re haal dyada ra ukriora ach daß doch die Menge im Stande wäre, einem das größte Uebel zuzusügen, damit sie auch andereleits des größten guten fähig wäre! — El grosei ol dyadol kylyvorro, kyvlárrouper är rodz rkove kr ängonólei kra un dels aŭrodz dikoveiger. Bgl. § 558 b. Assimilation der Modi.

## H. B. Mobi in Gagen ber Beforgniß.

§ 533 1. An die Construction der Absichtssätze schließen sich auch die Sätze des Fürchtens an, die durch μή (lat. ne), μη οὐ (lat. ne non, ut) an φοβούμαι, δέδοικα ich fürchte, δκνῶ ich bin besorgt, κίνδυνός έστιν es ist Gefahr vorhanden und ähnliche Ausdrücke angeknüpft werden (vgl. § 514).

Ist ein solcher Sat von einem Haupttempus abhängig, so steht nothwendig ber Conjunctiv: οὐ φοβεί, μη οὐν ὀοθώς ποιης; [nonne

times, ut recte facias?].

Nach einem historischen Tempus steht in der Regel der Optativ: έφοβοῦντο, μή τι πάθοι sie fürchteten, es möchte ihm etwas zustoßen [veredantur, ne quid illi acciderét], doch nicht selten auch der Conjunctiv: ol Άθηναιοι τοὺς ξυμμάχους έδεδίεσαν, μὴ ἀποστῶσιν die Athener waren um ihre Bundesgenossen besorgt, sie möchten abstallen (vgl. § 519, 5 Anm. 2). — Οὐδελς κίνδυνος έδόκει εἶναι, μή τις έκ τοῦ ὅπισθεν ἐπίσποιτο.

2. Die Modi der Aussagesätze (§ 525 ff.) sind zulässig, wenn mit Besorgniß von einer nicht mehr zu ändernden Thatsache gesprochen wird, namentlich also in Beziehung auf vollendete haubelungen. In diesem Falle kommen die Verba des Fürchtens dem Sinne nach den Begriffen des Sagen, Meinens sehr nahe: φοβούμεθα, μη άμφοτέρων ή μαρτήκαμεν wir fürchten beides versehlt zu haben. Hom.

δείδω, μη δη πάντα θεα νημερτέα ε Ιπεν.

Anm. Entsprechend dem eben angegebenen Unterschiede ist δρα μη mit Conj. wirklicher Ausdruck der Besorgniß, Warnung, dagegen δρα μη (auch bloß μή) mit Ind. mildere Form der Behauptung: δρα μή τι πάθωμεν vide ne quid accidat; (δρᾶτε) μη οὐκ έμοι προςήκει λόγον δοῦναι τῶν γεγενημένων, ἀλλὰ πολλοῖς έτέροις μᾶλλον nescio an non tam me deceat rationem reddere rerum gestarum quam multos alios. — δρε μή mit Ind. Fit. dagegen gehört zu den Verben des Strebens § 553.

Ueber ov un mit Conj. Aor. § 620.

# Bermischte Beispiele.

Τοῦτο οὐ προήρημαι λέγειν, ἵνα τισίν ὑμῶν ἀπεχθάνωμαι dies habe ich nicht deshalb mir zu sagen vorgenommen, damit ich einigen von euch verhaßt werde. — Δέδοικα, μὴ ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαθε όδοῦ ich fürchte, daß wir des Heimwegs vergessen. — Φίλιππος ἐγφόβω ἦν, μὴ ἐκφύγοι τὰ πράγματα αὐτόν Philipp war in Furch, die Gelegenheit möchte ihm entschlüpfen. — Φοβοῦμαι, μὴ ἀνηκέστο κακῷ περιπέπτωκα ich fürchte, ich din unheilbarem Elende verfallen. —

Τνα την ἀλήθειαν εἴπω, καὶ ἡμᾶς ἔδει βοηθεῖν ut verum dicam: nos quoque decebat opitulari. — Κοι καί μοι τοῦτ' ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ' εὖ εἰδῶ. — Οἱ Ἑλληνες ἐβοήθησαν, μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς ὁ στρατὸς χωρήση. — Κῦρος φίλων ὥετο δεῖσθαι, ως συνεργοὺς ἔχοι. — ᾿Αθηναῖοι φοβοῦνται, μὴ Βοιωτοὶ δηώσωσι τὴν ᾿Αττικήν. — Ἐπορεύθησαν πεξῆ δέει τῶν Κερκυραίων, μὴ κωλύωνται ὑπ' αὐτῶν κατὰ θάλασσαν περαιούμενοι. — Εἰ οἱ ᾿Αθηναῖοι τὸν Δημοσθένην ἀπέφηναν κύριον ὅπλων καὶ νεῶν καὶ στρατοπέδων, ὀκνῶ, μὴ περὶ τῆς Μακεδονίας ἂν κατέστησέ μοι κίνδυνον.

# III. Mobi in Bedingungsfägen.

Die Bedingungssätze oder hypothetischen Sätze gehören zu den cor § 534 relativ verbundenen Sätzen (§ 519, 4). Der Hauptsatz, Nachsatz (ἀπόδοσις) genannt, bezeichnet eine nur bedingungsweise eintretende Handlung; der Nebensatz, Bordersatz (πρότασις), gibt diese Bedingung an. Beide Sätze bilden zusammen eine hppothetische Periode.

Im Borbersate wird bem beutschen wenn entsprechend el (Hom. § 535 al), eav (d. i. el av), zusammengezogen nu ober av [Hom. el ue] angewandt; im Nachsate steht in gewissen Fällen die Partikel av, um anzudeuten, bag berselbe nur bedingte Gilltigkeit hat (§ 508, 516).

Der Borbersatz hat verschiedene Form je nach der Meinung des redenden über die Berwirklichung der aufgestellten Bedingung; der Nachsatz ist von jenem an sich vollständig unabhängig, er kann alle Formen des selbständigen Aussages und Forderungssatzes annehmen; doch liegt in der Natur der Sache, daß in der Regel die Art, wie die Bedingung ausgesprochen wird, im Zusammenhange steht mit der Art, wie die von dieser Bedingung abhängige Handlung bezeichnet wird.

Die Regation ift im Borberfate un.

Es gibt vier Sauptformen ber hypothetischen Beriode:

1. Im Vordersatze el mit Indicativ (vgl. § 507), § 536 im Nachsatze die Formen der Behauptung oder Aufforderung (§ 518 b).

Diese Form wird angewandt, wenn der redende einen Fall zwar mit Bestimmtheit hinstellt, sein eigenes Urtheil jedoch über die Berwirklichung und Nichtverwirklichung desselben nicht andeutet: εἰ σὰ ἔχεις
βέλτιον τι δεῖξαι, ὁ μολογῶ ἀδικεῖν wenn du einen bessern Borschlag bereit hast (ob ich dies für wirklich oder möglich halte, sage ich nicht), so

§ 537

gebe ich mein Unrecht zu; εί θεοί είσιν, ἔστι καὶ ἔργα θεῶν wenn es Götter gibt, gibt es auch Werke der Götter; εί τι ὀρθῶς ἐπράχθη, τὸν καιρόν φησιν αίτιον γενέσθαι, wenn etwas richtig durchgeführt wurde, war die günstige Gelegenheit, sagt er, Ursache davon. εἰ ἀφήσετε τοῦτον τὸν καιρόν, οὐδὲν γενήσεται τῶν δεόντων. — εἰ πη ἄλλη σοι δέδοκται, δίδασκέ με. — εἰ τοῦτο λέγεις, άμαρτάνοις ἄν.

Anm. Wird die erste Hauptsorm auf Berhältnisse der Bergangenheit angewandt, so wird sie der zweiten Hauptsorm (§ 537) ähnlich; das unterscheidende Merkmal der letteren ist die Bartikel är im Nachsate.

Ueber die Vertretung des Vordersates durch einen Hauptsat im Indicatib § 519, 5. Anm. 1.

2. Im Bordersatze el mit dem Indicativ eines historischen Tempus (vgl. § 509),

im Nachsate ber Indicativ eines historischen Tempus mit av (§ 508).

Diese Form der hypothetischen Periode wird angewandt, wenn der redende eine Bedingung zwar mit Bestimmtheit ausspricht, zugleich aber deren Erfüllbarkeit ausdrücklich in Abrede stellt, so daß also auch der Hauptsak, dessen Gültigkeit an jene Bedingung geknüpft war, etwas nicht wirkliches enthält. Man kann demnach den beiden Sätzen stets zwei Sätze hinzusügen, die jener Nichtwirklichkeit die Wirklichkeit gegenüberstellen.

Eine Beziehung auf die Zukunft ist der Natur der historischen Tempora zufolge ausgeschlossen. Es tritt dann die vierte Hauptform (§ 547) dafür ein. (vgl. § 510 Anm.)

Der Bordersat kann folgende Formen haben:

μετὰ τῆς ψυχῆς.

§ 538 a) Das Imperfectum, wenn ein in der Gegenwart nicht vorhandener Fall angenommen wird: εί σὰ είχες βέλτιον τι δείξαι, ώμολόγουν ἄν ἀδικείν wenn du einen bessern Borschlag bereit hättest, würde ich zugeben, daß ich Unrecht hätte.

— Gegensätze: νῦν δ' οὐδὲν ἔχεις οὐ τοίνυν ὁμολογῶ ἀδικείν nun aber hast du keinen, folglich gebe ich nicht zu, daß ich Unrecht habe. — Εί τὸν Φίλιπτον τὰ δίκαια πράττοντα έωρων, σφόδοα ἄν θαυμαστὸν ἡγούμην αὐτόν wenn ich den Philipp gerecht handeln sähe, würde ich ihn für sehr bewundernswerth halten: Gegensätze: nun aber sehe ich dies nicht,

folglich halte ich ihn nicht für bewundernswerth. — El ήν δ θάνατος τοῦ παντός ἀπαλλαγή, ξομαιον ἂν ήν τοις κακοίς ἀποθανοῦσι τοῦ τε σώματος ᾶμα ταὶ τῆς κακίας ἀπηλλάχθαι Diefer Form entspricht im Deutschen und Lateinischen der Conjunctiv des Imperfects: wenn du hättest, si haberes. Das Berb des dem Bordersatze gegenüberzustellenden Gedankens steht im Brafens: ovder execs.

b) Der Indicativ des Aorists, wenn ein in der Vergangenheit § 539 nicht eingetretener Fall angenommen wird: ἀπέθανον ἄν, εἰ μὴ ἡ τῶν τριάκοντα ἀρχὴ κατελύθη ich wäre umgekom=men, wenn nicht die Herrschaft der dreißig gestürzt worden wäre. — Gegensäte: ἐπεὶ δὲ κατελύθη, οὐκ ἀπέθανον nun aber wurde sie gestürzt, daher kam ich nicht um. — Hom. καί νύ κεν ἀκτορίωνε ἀλάπαξα, εἰ μή σφωε πατήρ εὐρυκορίων ἐνοσίχθων ἐκ πολέμου ἐσάωσε.

Dieser Form entspricht im Deutschen und Lateinischen der Conjunctiv des Plusquamperfects: wenn nicht gestürzt wäre, nisi eversa esset. Das Verb des dem Vordersatze gegenüberzustellenden Gedankens steht im Aorist: naredoby.

c) Das Plusquamperfectum, wenn eine nicht vollendete §540 Bedingung angegeben wird: εἰ τοῦτο ώμολόγητο ήμῖν, δα-δίως ἄν διεμαχόμεθα wenn wir darin einig geworden wären, würden wir leicht weiter streiten. — Gegensäte: νῦν δὲ τοῦτο οὐχ ώμολόγηται, οὐκ ἄρα δάδιον διαμάχεσθαι nun aber sind wir nicht einig geworden, folglich ist es nicht leicht.

Dieser Form entspricht im Deutschen und Lateinischen ebenfalls der Conjunctiv des Plusquamperfects: wenn wir einig geworden wären, si inter nos convenisset; aber das Berb des dem Bordersste gegenüberzustellenden Gedankens steht im Perfect: ούχ ώμολόγηται.

Im Nach ate kann entweder das Imperfect oder der Indi-§541 tativ des Aorists oder das Plusquamperfect, jedesmal mit αν [Hom. nel stehen, und zwar ganz unabhängig davon, welche der drei Zeiten im Bordersate steht. — Das Imperfect entspricht auch hier dem deutschen und lateinischen Conjunctiv des Imperfects, der Aorist und das Plusquamperfect dem deutschen und lateinischen Conjunctiv des Plusquamperfects: εί τότε έβοηθήσαμεν, οὐν αν ήν άχλει νῦν ὁ Φίλιππος wenn wir damals den Hilfszug unternommen hätten, würde uns jetzt Philipp nicht lästig sein; εί αὐτάρκη τὰ ψηφίσματα ἦν, Φίλιππος πάλαι αν έδεδώνει δίκην si plediscita per se sufficerent, Philippus dudum poenam dedisset. — Εί μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐποφενόμεθα αν ἐπὶ βασιλέα. — Εἰ ἐγὰ πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν

τὰ πολιτικὰ πράγματα, πάλαι ἂν ἀπολώλη, καὶ οὕτ' ἂν ὑμᾶς ώφελήκη οὐδὲν οὕτ' ἂν έμαυτόν.

- § 542 Anm. 1. Selten wird zu nachdrücklicherer Hervorhebung bes Hauptsates die Partikel αν weggelassen: erste hypothetische Form (§ 536). Xen. Anab. VII, 6, 21: ἀσχυνόμην μέντοι εί ύπὸ πολεμίου γε ὄντος ἐξηπατήθην ich würde mich freilich schämen, wenn ich von einem Feinde betrogen wäre. Lgl. Cic. de leg. I, § 52: labebar longius, nisi me retinuissem.
- § 543 Anm. 2. Nicht ber Avrift, sondern das Imperfect steht in Bezug auf eine Vergangenheit, wenn die Dauer einer Handlung ausdrücklich hervorgehoben werden soll: el rovr' énolet (nicht énolysev) knavog, évlxov äv handelte jeder so (hätte jeder so gehandelt), so siegten sie (hätten sie gesiegt). Umgekehrt wird bisweilen der Avrift mit Bezug auf die Gegenwart geset, wenn das rasche Eintreten einer Handlung bezeichnet werden soll: el rle os yokro, rl äv ånenglvo (nicht ånenglvov); wenn dich jemand fragte, was gäbest du wohl zur Antwort?
- § 544 Anm. 3. Zu einem hypothetischen Nachsatze muß man zuweisen ben Borbersat im Gedanken ergänzen oder aus dem Zusammenhange entnehmen: ἐπιστενόμην ὑπὸ Δακεδαιμονίων · οὐ γὰρ ἄν με ἔπεμπον πάλιν πρὸς ὑμᾶς ich genoß Vertrauen bei den Lacedämoniern, denn sie würden mich (wenn es nicht so wäre) nicht wieder zu euch gefandt haben.

   δι' ὑμᾶς αὐτοὺς πάλαι ἄν ἀπολώλειτε um euer selbst willen wäret ihr längst untergegangen d. i. wenn ihr euch selbst übersassen geblieden wäret.

Eine ähnliche Berkurzung bes Borbersates findet statt in ber Formel el un dia: ecoun av h molig el un di' Alubiadno die Stadt ware gerettet worden, wenn nicht durch Schuld des Alkibiades, b. i. wenn A. nicht gewesen ware.

§545 3. Im Bordersate έάν [ην, αν, hom. εί κε] mit dem Conjunctiv (vgl. § 514 Unm.),

im Nachsatze die Formen der Behauptung oder Aufforderung (§ 518 b).

Diese Form der hypothetischen Periode wird angewandt, wenn der redende eine Boraussetzung zwar mit Bestimmtheit ausspricht, über deren Berwirklichung jedoch die jeweiligen Umstände entscheiden läßt. Liegen diese entscheidenden Umstände in der Gegenwart, so bedeutet Eav (wenn vorkommenden Falls) fast so viel wie allemal wenn. Bleibt die Entscheidung der Zukunst vorbehalten, so entspricht der Bordersat dem lateinischen si mit Futurum und Futurum exactum.

Eine Beziehung auf die Vergangenheit ift ber Natur bes Conjunctivs zufolge (§ 511, § 521) ausgeschloffen (vgl. § 545 b. § 546 b).

a) In Beziehung auf die Gegenwart: έαν έχης βέλτιον τι δείξαι, δίδασκε τους άδικουντας wenn (so oft) du etwas

befferes vorzubringen weißt, so belehre die irrenden. ἄπας λόγος, ἄν ἀπῆ τὰ πράγματα, μάταιόν τι φαίνεται eine je de Rede erscheint, wenn die Thaten sehlen, als etwas nichtiges. ἢν ἐγγὺς ἔλθη θάνατος, οὐδεὶς βούλεται θνήσκειν wenn (bei jedem einzelnen) der Tod nahe kommt, will keiner sterben. — Δεῖ τὰ βέλτιστα λαμβάνειν ἀντὶ τῶν ηδέων, ἄν μὴ συναμφότερα ἔξῆ. — Ὁ μαθών ἰᾶσθαι, κᾶν μὴ ἰατρεύη, ὅμως ἰατρός ἐστιν. — "Αν τὰ παρεληλυθότα μνημονεύης, ἄμεινον ᾶν περὶ τῶν μελλόντων βουλεύοιο.

In Beziehung auf vergangene Verhältnisse tritt anstatt έάν und §545b Conj. εί und Optativ ein (§ 522): εί έχοις βέλτιόν τι δείξαι, ώμολόγουν άμαρτάνειν so oft du einen bessern Borschlag hattest, gab ich meinen Frethum zu. εί που έξελαύνοι 'Αστυάγης, έφ' ιππου χουσοχαλίνου περιηγε τον Κύρον so oft A. ausreiten mochte, führte er den R. auf einem goldgezäumten Pferde herum.

Heber av im Rachfage gur Bezeichnung ber bortommenben falls, nicht immer, wieberholten Sandlung § 507 Anm. 3.

b) In Beziehung auf zukünftige Entscheidung: έαν έχης § 546 βέλτιον τι δείξαι, δμολογήσω άμαρτάνειν wenn du einen bessern Borschlag haben wirst, werde ich meinen Irrthum besennen; έαν έχης βέλτιον τι δείξαι, δίδασκέ με wenn du einen bessern Borschlag haben wirst, dann belehre mich.

Im allgemeinen entspricht έάν mit Conjunctiv Präsentis dem lateinischen Futurum, έάν mit Conjunctiv Aoristi dem lateinischen Futurum exactum: τὰς πηγὰς τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ, ἢν μὲν βούλωνται, διαβήσονται, ἢν δὲ μὴ βούλωνται, περιίασιν Tigris fontes si volent transgredientur, sin minus, circumidunt. νέος ἄν πονήσης, γῆρας ἔξεις εὐθαλές si iuvenis laboraveris, senectutem habebis iucundam. Αν εὖ συμβουλεύσας φανῶ, πολλοὶ ἔσονται οἱ ἐπαινοῦντές με. — Τούτου οὐκ ἄν ἁμάρτοις, ἄνπερ μελήση σοι.

Anm. Dieser Gebranch von káv mit Conj. Bräs. kommt in seiner Bedeutung dem Gebrauche von el mit Indicativ Futuri sehr nahe (vgl. § 514 Anm.). Scharf unterschieden dagegen ist káv mit Conj. von el mit Indicativ Bräsentis: el ti kxeis, dos wenn du (im gegenwärtigen Augenblide) etwas haft, so gib! (über die Wirklichkeit der Bedingung muß schon entschieden sein, wenn auch der redende diese Entscheidung nicht kennt oder nicht berücksichtigt). káv ti kxps, dos wenn du (künstig einmal) etwas haft, so gib! (Die Entscheidung ist noch nicht getroffen, aber der redende verweist auf die Zeit, wo sie getroffen sein wird).

Vom Standpunkte ber Vergangenheit aus kann eine solche hppo- §546b thetische Periode ihrer Natur nach nur in indirecter Rede Anwendung

finden. Dann tritt entweder ebenfalls es mit Optativ an Stelle von kav mit Conj., oder die Form der directen Rede wird beibehalten. Bgl. § 558 b. 2.

Anm. 1. Gleichbebeutend mit eav, et av und ei ne(v) sindet sich bloßes et mit dem Conjunctiv bei Homer und einzeln auch bei Attikern: Soph, ävdoa, net rig h σοφός, τὸ μανθάνειν πόλλ', akryoàv oὐδέν daß ein Mann, auch wenn er weise ist, noch viel lerne, ist keine Schande. vgl. § 514 Anm.

Anm. 2. In dieser hypothetischen Periode hat el (in ear = el av und mit Optat. von vergangenen Verhältnissen) nicht rein bedingende, sondern zugleich temporale Bedeutung: wann. Daher stehen oft ear, el ganz gleichbedeutend mit Trav, Enórav, Tre, dnóre § 557, 2. 557 b.

Neber die Vertretung des Vordersates durch den Imperativ § 519,

5 Anm. 1.

§ 547 [546] 4. Im Bordersate es mit dem Optativ (vgl. § 515), im Rachsate meist der Optativ mit av [xe] (§ 516).

Diese Form der hypothetischen Periode wird angewandt, wenn der redende eine Boraussehung als rein persönliche Annahme ausstellt, die ebensogut wirklich, wie nicht wirklich sein könne: el kous pekkrióv ri deikai, die odopoln v är ápagráveir wenn du etwa einen bessern Borschlag haben solltest (vielleicht, vielleicht auch nicht), dann würde ich meinen Frethum zugeben. el ris neurnpéros eln nkovror, no vo od avro phá, åg är erdaupen, else gesett es besäße jemand Reichthum besigen und ihn nicht gebrauchen sollte (gesett es besäße jemand), würde der wohl glücklich sein? — Dieser Form entspricht im lateinischen der Conjunctiv des Präsens oder des Perfects: si possideat oder possederit — num beatus sit?

Sine Beziehung auf die Bergangenheit ist ber Natur bes potentialen Optativs zufolge (§ 516) ausgeschlossen (vgl. Anm. 2).

Εἰ ἀμελῆσαι δόξαιμεν τοῦ τοσαῦτα ἡμᾶς ἀφεληκότος, ποίοις λόγοις ἄλλους πείθοιμεν ἂν χαρίζεσθαί τι ἡμῖν; — Εἴ τις ἐθέλοι ἀμύνεσθαι τοὺς πολεμίους, ἀνδρεῖος ἂν εἴη.

Anm. 1. Bei Homer wird auch dem Bordersatze einer solchen Periode bisweilen ne(v) oder äv beigegeben: el τούτω ne láβοιμεν. ἀφοίμεθά κεν κλέος ἐσθλόν sollten wir die beiden erlangen, so würden wir uns wohl herrlichen Ruhm erwerben. — Der Vordersatz wird in diesem Falle selbst als bedingt hingestellt (vgl. § 531 Anm.). Bei Attikern kommt äv im Vordersatz beim Optativ äußerst selten vor.

Anm. 2. Wird eine unentschiedene Annahme bom Standpunkte der Vergangenheit aus aufgestellt, so steht im Hauptsate der Potential der Vergangenheit (§ 508), im Vordersate der Indicativ eines Tempus der Vergangenheit, mithin die Form der zweiten hypothetischen Periode (§ 537). — Ueber die freiere Anwendung der vierten Hauptform bei Homer § 548, 3.

# Besondere Bemerkungen.

- 1. Wit besonderem Nachbrude steht zuweilen der Bordersat der § 548 ersten Form, wo wir den der zweiten oder vierten erwarten könnten: πολλή αν τις εὐδαιμονία εξη περί τοὺς νέους, εἰ εἰς μὲν μόνος αὐτοὺς διαφθείρει, οἱ δ' άλλοι ώφελοῦσι gar glüdlich stünde es um die Jünglinge, wenn wirklich (wie du behauptest) einer nur sie verdirbt, die andern ihnen nüten.
- 2. Mit gleichem Nachdrucke wird das ironische el μή ἄρα nisi forte mit dem Indicativ verbunden: οὖκ εἰμι δεινός λέγειν, εἰ μή ἄρα δεινόν λέγειν καλοῦσι τὸν τάληθη λέγοντα ich bin kein gewandter Redner; sie müßten denn den einen gewandten Redner nennen, der die Wahrsheit redet.
- 3. Die vierte Form tritt nicht selten ein, wo man die zweite erwarten könnte: Aesch. Ag. 37: olxog d' avrog, el φθοργήν λάβοι, σαφέστατ' αν λέξειεν das Haus selbst, wenn es reden könnte, würde am deutlichsten sprechen. Der redende muß, um nicht durch die Betonung der Unwirklichkeit das Gewicht seines Ausrufs selbst zu schwächen, einen an sich unmöglichen Fall als möglich annehmen. Bei Homer tritt oft die vierte hypothetische Form ohne weiteres an die Stelle der zweiten.

1. Werden zwei hypothetische Perioden einander gegenübergestellt, § 549 o erseidet die eine manchmal eine Berkürzung:

- a) der erste Nachsah bleibt weg, wenn er sich aus dem Gegensahe von selbst ergibt und das Hauptgewicht auf der zweiten Beriode ruht: A 135: &\lambda & el \mu\tilde{\rho}\cong dosovou ykoag el d\xi\cong nx \mu\tilde{\rho}\cong ko\omega\cong el d\xi\cong nx \mu\tilde{\rho}\cong dosovou\cong koag el d\xi\cong nx \mu\tilde{\rho}\cong ko\omega\cong el d\xi\cong nx \mu\tilde{\rho}\cong el\omega\cong el d\xi\cong nx \mu\tilde{\rho}\cong el\omega\cong el\omega\cong nx \mu\tilde{\rho}\cong el\omega\cong el\omega\cong nx \mu\tilde{\rho}\cong el\omega\cong el\omega\cong nx \mu\tilde{\rho}\cong el\omega\cong - b) Das Berb des zweiten Bordersates wird oft unterdrückt, wie im Deutschen und Lateinischen: έαν μεν έκων πείθηται εί δε μή, εὐθύνουσιν ἀπειλαῖς καὶ πληγαῖς wenn er freiwillig gehorcht (so ift es gut); wenn aber nicht (sin minus), weist man ihn mit Drohungen und Schlägen zurecht. Bemerkenswerth ist, daß εί δε μή geradezu in der Bedeutung sonst, widrigenfalls, auch nach negativen Sähen eintritt: μη ποιήσης ταῦτα εί δε μή, αίτιαν έξεις.
- 2. Das Berb des Nachsates bleibt meist weg in der Formel Szasą äv el, welche einen beispielsweise angeführten Bergleich einleitet: d deds έμε παράδειγμα ποιεται, Szasą äv [erg. ποιοτο] εί είποι · οὖτος σοφώτατός έστιν wie wenn er sagen wollte. Mit Imperfect od. Indicativ des Aorist, wenn die Unwirklichkeit des gesetzen Falles betont werden soll. Diese Berbindung tritt sogar wie das einsache Szasą zum Particip: δμοίως διεπορεύθησαν Szasą äν εί προπεμπόμενοι.

Die Partikel et kommt zuweilen, namentlich in Berbindung mit § 550 Berben der Gemüthsstimmung: Davualeuv, apavanteiv, apdesdai u. a. ber Bebentung des causalen őτι sehr nahe, indem die Ursache, in Folge deren dies Gefühl entsteht, als die Bedingung aufgesast wird, unter der es entsteht. In diesem Falle sind sowohl die Formen der Bedingungssätze, als die Formen der causalen, d. i. Behauptungssätze (§ 519, 6) zulässig: δαυμάζω εἰ μηδείς ύμῶν μήτ' ένδυμεϊται μήτ' ὀργίζεται miror si nemo vestrum neque sentit neque irascitur. Dagegen τέρας λέγεις (= δαυμάζω) εἰ οὐχ ἄν δύναιντο λαθεῖν.

Heber ben concessiven Gebrauch von el nal und nal el § 640.

Die Mobi ber Conceffivfage find bie ber hppothetischen Gate.

Ueber die Berwandtschaft des temporalen εάν und εί mit δταν, όπόταν und δτε, όπότε § 546 b Anm. 2.

Ueber bas hypothetische Particip § 583, 595. Ueber ben hypothetischen Infinitiv § 575 f.

# Bermifchte Beifpiele.

El άθάνατός έστιν η ψυχή, έπιμελείας δείται wenn die Seele unfterblich ift, bedarf fie der Fürforge. - El un Bondnoere, ou awdy-Geral ranet wenn ihr nicht belft, werben bie bortigen Berhaltniffe nicht gliidliche sein. — Εί τὸ έχειν ούτως ώςπες τὸ λαμβάνειν ήδὺ ήν, πολύ αν διέφερον εύδαιμονία οί πλούσιοι των πενήτων ware bas Saben fo fuß wie bas Erlangen, fo murben bie reichen bie burftigen weit an Glückseligkeit übertreffen. - Boet. El πασι ταύτο καλον έφυ σοφόν δ' αμα, ούκ ην αν αμφίλεκτος ανθοώποις έρις ware basselbe für alle icon und weife, jo gabe es bei ben Menichen feinen Streit ber Worte. - Πλάτων πρός τινα των παίδων · μεμαστίνωσο αν, έφη, εί μη ώργιζόμην Blato fagte zu einem feiner Sclaven: bu mareft jest burchgepeitscht, wenn ich nicht erzürnt wäre. — El πόλις ανδοών άγαθών γένοιτο, περιμάχητον αν είη το μη άρχειν, ώςπερ νυνί το apreir gefett es beftunde ein Staat aus guten Mannern, fo wirde is wohl Gegenstand bes Streites fein nicht zu herrichen (wie einer nicht herrschen könnte), wie jest zu herrschen. - 'Ear is pilouadis, Edel πολυμαθής fei ein Gernwiffer, fo wirft bu ein Bielwiffer werben. -Ήν των στρατιωτών δόγμα, εί τις, οπότε ή στρατιά έξίοι, ίδία ληίζοιτο, δημόσια είναι τὰ ληφθέντα es war ein Beichluß ber Gol baten, bag, wenn einer beim Auszuge bes Beeres für fich Beute made dies Gemeingut sei (direct έαν ληίζηται — δημόσια έστω). — Εί μεν Αίσχίνης ίδιώτης ὢν διήμαρτε, μη ἀκριβῶς λογίσησθε, συγγνώμην έχετε, εί δε ποεσβευτής ων έξηπάτημεν ύμας, μη άφητε. - Έξην σοι απιέναι έκ της πόλεως, εί οι νόμοι σοι μη ήρεσκον. - Εί μέν

μέλλει πλοΐα ἔσεσθαι Ικανὰ ἀριθμῷ, ἡμεῖς πλέοιμεν ἄν εἰ δὲ μέλλοιμεν οἱ μὲν καταλείψεσθαι, οἱ δὲ πλεύσεσθαι, οὐκ ἄν ἐμβαίημεν εἰς τὰ πλοΐα. — Εἰ ἐθέλεις τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν φιλοτιμίαν βλέψαι, θαυμάζοις ἄν τῆς ἀλογίας αὐτῶν. — Ἐὰν φυλάττωμεν, ἡττον ἄν δύναιντο ἡμᾶς θηρᾶν οἱ πολέμιοι.

# IV. Mobi in Relativfagen.

Relativsätze find biejenigen Sätze, welche mit relativen Pronominen § 551 (§ 213, 214, 216) oder mit relativen Abverbien (§ 217) angeknüpft werden. Bgl. auch § 475 b, 2. Ueber die temporalen Sätze § 556 ff.

- 1. In Relativsähen, welche eine einfach erklärende, beschänkende, § 552 begründende Behauptung enthalten, stehen die Modi der Aussagesähe (Negation od): τῷ Κροίσῷ ἀμαθής εἶναι ἔδοξεν (ὁ Σόλων) ος τὴν τελευτὴν παντὸς χρήματος ὁρᾶν ἐκέλευεν Croeso stultus esse videdatur, qui exitum uniuscuiusque rei respici iuberet; ἐὰν ὀλιγωροῖτε, οὐδὲν τοιοῦτον γίγνεται, οἶον ἄν ὑμεῖς βούλοισθε wenn ihr nachlässig seid, gestaltet sich nichts so, wie ihr es etwa wünschen möget; ὑμεῖς ἐστε παρ' ὧν ἄν κάλλιστά τις τοῦτο μάθοι ihr seid es, von denen dies jemand wohl am besten sernen möchte (§ 516); οὐκ ἤθελον λέγειν πρὸς ὑμᾶς τοιαῦτα οἶ' ἄν ὑμῖν ἤδιστ' ἦν ἀκούειν ich wollte euch nicht Dinge sagen, wie sie zu hören euch am angenehmsten gewesen wären (§ 508).
- 2. In Melativsäten, welche eine Forderung oder einen Wunsch anknüpsen, stehen die Modi der Forderungs- und Wunschsäte (Negation μή): δρώ σε διώκοντα, ών μή τύχοις ich sehe dich ein Ziel versolgen, das du nie erreichen mögest! (§ 517); εἰ οὐτοι κύριοι γένοιντο τῆς πολιτείας, ὁ μὴ γένοιτο οὐδ' ἔσται, οὐδείς ἄν τύχοι συγγνώμης wenn diese Herren der Staatsverwaltung würden, was nicht geschehen möge und nicht geschehen wird, würde keiner Nachsicht finden; οὐκ ἄξιον τοῖς λόγοις μᾶλλον πιστεῦσαι ἢ τοῖς ἔργοις, ὁν ὑμείς σαφέστατον ἔλεγχον τοῦ ἀληθοῦς νομίσατε (kräftiger als χρὴ νομίσαι) es ist nicht recht, den Worten mehr Glauben zu schenken, als den Thaten, die ihr sür den deutlichsten Beweis der Wahrheit zu halten habt!

Anm. Aus dem letteren (seltenen) Gebrauche erklärt sich die poetische Formel olod' & δράσου; = οlod' & χρή δράν weißt du was du thun mußt? negativ: οlod' & μή δράσης;

3. In Relativsätzen, welche eine Absicht bezeichnen, steht ber In- § 553 dicativ Futuri, auch wenn das Berbum des Hauptsatzes in einem histo-

τίφει Tempus steht, vgl. § 500 (Negation μή): ἔδοξε τῷ δήμφ τριάκοντα ἄνδρας έλέσθαι οι τοὺς νόμους συγγράψουσι, καθ' οῦς πολιτεύσουσιν das Bolt beschloß dreißig Männer zu wählen, welche die Gesetze aufzeichnen sollten, damit sie danach den Staat verwalten könnten. Insbesondere hat ὅπως (wie, daß, damit) meist den Jndicativ des Futurums (doch auch nach § 531 die Modi der Abschtssätze) nach Berben, welche auf etwas sehen, sorgen, streben, verhüten bedeuten: σκόπει, ὅπως τὰ πράγματα σωθήσεται sieh zu, daß (eigentlich: wie) der Staat gerettet werde. — Δεί ἐκ παντὸς τρόπου ἄπαντα ἄνδρα τοῦτο παρασκευάζεσθαι, ὅπως ως σοφώτατος ἔσται. — Φρόντιζε ὅπως μηδὲν ἀνάξιον τῆς βασιλείας ποιήσεις. — Ὅπως ταῦτα ἔξετε, ἐμοὶ μελήσει σὺν τοῦς θεοῖς.

Anm. 1. Bei Dichtern hat auch dei, man muß, bisweilen einen Sat mit onws bei fich: dei ve onws delgeis olog et Trov 'roapns.

Anm. 2. Oft steht ὅπως in Aufforderungen und Warnungen [0, daß man den regierenden Saß hinzuzudenken hat: ὅπως παρέσει εἰς την ἐσπέραν komm doch hente Abend hin (vollständiger etwa: σκόπει ὅπως sieh zu, daß); ὅπως περί τοῦ πολέμου μηδὲν ἐρεῖς daß du nichts über den Krieg sagst! (ergänze etwa: φυλάττου hüte dich). — Ist daß Verbum des Hauptsahes ein historisches Tempus, so kann an die Stelle des Ind. der Opt. Fut. treten: ἐν ταῖς διαθήκαις τοῦ πατρὸς ἐγέγραπτο, ὅπως τὸν οἰκον μισθωσοίμεθα.

4. In Relativfägen, welche eine Folge bezeichnen, fteben

a) die Modi der Aussagesätze (Negation od), wenn der Relativsatzeinsach als Ergänzung eines vorausgehenden oder hinzuzudenkenden Demonstrativdegriffes dient (vgl. 1): ἔργον ἀπεδειξάμην τοιούτον δ λυσιτελεί πάσι τοις άλλοις ich vollführte ein Werk von der Art, daß es allen andern nütt; φανερον ποιήσετε, ότι ούκ έστι τοσαύτα χρήματα, α ύμας ἀποτρέψει τους άδικούντας τιμωρείσθαι ihr werdet klar machen, daß es keine Schätze gibt, die euch von der Bestrafung der Schuldigen abhalten werden (quae vos impediant); οὐ βάδιον έστιν εύρειν ἔργον, ἐφ' φ ο οὐκ ἄν τις αἰτίαν ἔχοι es ist nicht leicht eine That aufzusinden, in Folge deren man nicht Anklagen erfahren müßte.

Finsbesondere beachte man Wendungen, in denen Haupt- und Nebensatz zusammen einen Gedanken umschreiben: οὐδείς οῦτως ἀνόητός ἐστιν ὅςτις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἰρετται nemo tam insanus est qui bellum paci praeferat = οὐδείς αἰρετται. — οὐδείς ἡν ὅςτις οὐκ ὥετο nemo fuit quin putaret = πᾶς τις ὥετο. — Τίς οὕτως ἰσχυρὸς δς λιμῷ καὶ δίγει δύναιτ ἀν μαγόμενος στρατεύεσθαι: = οὐδείς ἄν δύναιτο.

Aus der Verschmelzung von ovdelz öszus od zu mas erklärt sich die § 602 besprochene Assimilation des Casus.

- b) ber Indicativ Futuri (vgl. 3), wenn der Folgesatz zugleich den Begriff des Zweckes, der Forderung enthält (Regation μή): έδει ψήφισμα νικήσαι τοιοῦτο δι' οὖ Φωκεῖς ἀπολοῦνται es galt einen Beschluß durchzuseten, in Folge dessen die Photer vernichtet werden sollten; χρή διεξελθεῖν τοσοῦτον μέρος τοῦ λόγου, ὅσον μή λυπήσει τοὺς παρόντας man muß nur so viel von der Rede vortragen, daß es die anwesenden nicht belästigt.
- c) der Infinitiv bei (τοιούτος) οίος, (τοσούτος) όσος, wenn die Folge ohne Rücksicht auf Wirklickeit oder Nichtwirklickeit als der Beschaffenheit einer Sache entsprechend bezeichnet werden soll (Negation μή): ἀνήφ τοιούτος οίος πολλών κρατείν ein Mann darnach um viele zu beherrschen; οὐκ ἡν ώφα οία ἄφδειν τὸ πεδίον es war keine Jahreszeit von der Art, um das Feld zu bewässern; ἔχομεν όσον ξῆν wir haben so viel um zu leben. Wan kann in diesem Falle olog geradezu mit geeignet, fähig, öσος mit genügend, hinreichend übersetzen (§ 562). Ueber die hiebei übliche Assimilation des Casus § 600 und 601.

Anm. 1. Aus diesem Gebrauche erklärt sich der Infinitiv bei den Formeln olov re elvai im Stande sein, ep' dre unter der Bedingung daß § 601, sowie bei Gre so daß (eigentlich ovrwe Gre) § 553 b.

Anm. 2. In vielen, Fällen kann mit geringer Aenberung des Sinnes die eine dieser Formen für die andere eintreten; man vergleiche keyov ansdeitsämmt rolovrov d dustrelet näst rols äddolg ich vollfilhrte ein Berk, welches allen nütt, — d näste äv dustreloln welches wohl allen nüten dürfte, — d näst dustrelefes allen nüten wird, 2. welches allen nüten sollte, — olov näst dustrelet welches allen nüten kann.

Wie die Relativsätze der Folge, so werden auch die mit der Par- §553b tikel Szre so daß eingeleiteten Folgesätze entweder mit den Modi der Aussagesätze oder mit dem Infinitiv verbunden.

- a) Die Modi der Aussagesätze (Negation od) stellen eine Folge als unbedingt (Indicativ) oder bedingt (Potential) eintretend in Form einer selbständigen Behauptung hin: οὖτως ἀνδοείως έμάχοντο ώςτε οι πολέμιοι έτράποντο sie tämpsten so tapfer, daß die Feinde sich zur Flucht wandten; Ξέρξης οὖτως ἄπειρον τὸ πληθος της πεζης στρατιᾶς ήγεν, ώςτε και τὰ έθνη τὰ μετ' αὐτοῦ ἀκολουθήσαντα καταλέξαι πολύ ἀν ἔργον είη. Νοτhwendig ist diese Construction
  - 1. wenn die eigentliche Aussage in dem Sate mit Were ent-

halten ift, während der Hauptsatz nur vordereitende, einleitende Geltung hat: οῦτω κακῶς διακείμεθα ῶςτε οὐδὲν πρᾶξαι δυνάμεθα so schlimm ift unsere Lage, daß wir nichts ausrichten können (= οὐδὲν πρᾶξαι δυνάμεθα, οῦτω κακῶς διακείμεθα); ol Λακεδαιμόνιοι εἰς τοῦτο ἀπληστίας ἦλθον ῶςτε οὐκ ἐξήρκεσεν αὐτοῖς ἔχειν τὴν κατὰ γῆν ἀρχήν die Lacedämonier gingen so weit in ihrer Habgier, daß ihnen die Herrschaft zu Lande nicht genügte; τοσούτου δεῖς ἐλέου ἄξιος εἶναι ῶςτε μισηθείης ἂν δικαιότατα tantum abest ut misericordia dignus sis, ut merito te oderint.

2. wenn der Sat mit ωςτε äußerlich ganz unabhängig vom Hauptsate ist (ωςτε = daher): Τισσαφέρνης ούχ ήκεν · ωςτε

οί Έλληνες έφρόντιζον.

b) Der Infinitiv (Negation  $\mu\eta$ ) ordnet den Folgesat, ohne Müdssicht auf das Eintreten oder Nichteintreten der Folge, dem vorausgehenden Hauptsate als dessen Ergänzung unter: \*\*xqavyyv nollyv enolovv Sere nal rods noleulovs anoverv ste machten großen Lärm, so daß auch die Feinde es hören mußten (nicht daß die Feinde es wirklich hörten, wird betont, sondern daß der Lärm laut genug war, um in der Ferne gehört zu werden). Nothewendig ist diese Construction

1. nach den Begriffen des Könnens und Bewirkens (§ 560, 3. 562. 567, c): τὸ θείον τοσοῦτον καὶ τοιοῦτόν έστιν ώςτε ἄμα πάντα ὁρᾶν καὶ πάντα ἀκούειν die Gottheit ift so start und so geartet (§ 553, c), daß sie zugleich alles sehen und alles hören kann; διεπραξάμην ώςτε μηδένα ὑποχωρῆσαι ich sette es durch, daß keiner sich zurückzog.

2. bei nicht thatsächlicher, sondern bloß gedachter Folge, na-

mentlich also

a) bei der beabsichtigten Folge (§ 560, 2. § 566, b): χοή παν ποιείν, ωςτε άφετης και φρουήσεως μετασχείν man muß alles thun, um der Tugend und Vernunft theilhaft zu werden.

b) bei ως τε = ita ut unter der Bedingung daß: πολλά χρήματα έξόν μοι λαβεΐν ως τε μή κατηγοφεΐν, οὖκ έλαβον obgleich ich viel Geld bekommen konnte unter der Bedingung, nicht zu klagen, nahm ich es nicht.

Ueber bas gewöhnlichere ep' ore in gleicher Bebeutung § 601.

c) bei η ωςτε nach Comparativen und ωςτε nach comparativischen Begriffen: φοβούμαι, μή τι μείζον η ωςτε φέρειν δύνασθαι κακον τη πόλει συμβή ich fürchte, der Stadt möchte ein größeres

Unglüd zustoßen, als daß sie es tragen könnte; ὁ χοόνος βοαχύς ωςτε άξίως διηγήσασθαι τὰ πραχθέντα (§ 562).

- d) nach negativen und hypothetischen Sägen, wo auch der Folgesatz negativen oder hypothetischen Sinn erhält: οὐδείς πώποτ' είς τοσοῦτον ἀναιδείας ἀφίκετο ῶςτε τοιοῦτόν τι τολμῆσαι ποιεῖν feiner ging je in der Frechheit so weit, daß er es gewagt hätte, etwas derart zu thun (vgl. dagegen a, 1); ταῦτα οὐ πάλαι γεγένηται ῶςτε ἀγνοεῖν ἡμᾶς dieß ift nicht vor Alters geschehen, so daß wir es etwa nicht wissen fönnten. Εί τις είς τοσοῦτον ἀναιδείας ἀφίκοιτο ῶςτε τοιοῦτόν τι τολμῆσαι, είκότως ἄν ἀγανακτοῖτε.
  - 3. in indirecter Rede: έλεγεν αὐτοὺς οὖτως ἀνδοείως μαχέσασθαι ὥςτε τοὺς πολεμίους τραπέσθαι er sagte, sie hätten so tapfer gekampst, daß die Keinde gestohen wären.
- 5. In Relativsäten, welche eine Bedingung enthalten, stehen die § 554 Modi der Bedingungssäte (Regation μή): ἐν πᾶσι τοις τόποις, ὅπο υ μὴ χειμων ἐξαίσιος ἢ καῦμα ἀπείογει, ἀελ γένος ἐστλν ἀνθρώπων ilberall wo nicht geradezu übermäßige Kälte oder Hite es hindert, wohnt das Geschlecht der Menschen (= εἰ μὴ χειμων ἀπείογει § 536). ὅτι μὴ τοιοῦτον ἀποβήσεται, εἰς ἐμὲ ἢξει was nicht so aussallen wird, wird auf meine Rechnung kommen (= εἰ τι μὴ ἀποβήσεται). Πῶς ἄν τις, ᾶ γε μὴ ἐπίσταιτο, ταῦτα σοφὸς εἴη; wie könnte einer in dem, was er nicht verstünde, für weise gelten? (= εἰ μὴ ἐπίσταιτο § 547). ἐγω ὀκνοίην ᾶν εἰς τὰ πλοία ἐμβαίνειν, ᾶ ἡμίν δοίη ich würde Bedenken tragen, die Fahrzeuge zu besteigen, die er uns etwa gäbe (= εἰ δοίη).

Am häusigsten aber erscheint in hypothetischem Sinne das Relativ § 555 mit är (Hom. ne) und dem Conjunctiv; dies wird daher vorzugsweise [554] das hypothetische Relativ genannt. Es entspricht der dritten Art der hypothetischen Sätze (§ 545):

- a) in der Bedeutung, insofern es nicht eine bestimmte Thatsache, sondern verallgemeinernd eine vorkommenden Falls eintretende Handlung bezeichnet: ος αν τούτων τι δοᾶ, τεθνάτω quicunque tale quid secerit, perito; λέγε οσ' αν θέλης sprich so viel du immer willst (= έάν τις δοᾶ, si quis secerit, έάν τι θέλης). Οὐδὲν τὸν Φίλιππον κωλύει βαθίζειν οποι αν βούληται wohin nur immer er will (dagegen οποι βούλεται wohin er siest wirklich) will, d. i. gegen Athen).
- b) im Gebrauche, insofern es nur nach einem Haupttempus stehen kann; nach historischem Tempus tritt anstatt os av (ogres av)

und Conj. regelmäßig őς (őςτις) mit Optativ ein. (Ueber den Gebrauch in indirecter Rede § 546 d, 558 d, 2) Hom. δν δέ κ' έγων ἀπάνευθε μάχης ἐθέλουτα νοήσω μιμνάζειν, οὔ οἱ ἔπειτα ἄρκιον ἐσσείται φυγέειν κύνας ἠδ' οἰωνούς wen ich aber etwa fern von der Schlacht zum Zaudern geneigt sehen werde, dem wird es nicht sicher sein, den Hunden und den Raubrögeln (d. i. dem Tode) zu entgehen; dagegen: ὅντινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη, τὸν δ' ἀγανοίς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε welchen König und hervorragenden Wann er sinden mochte, den beschwichtigte er mit milden Worten. — ἕπεσθε ὅπη ἄν τις ἡγῆται solgt, wohin nur immer man euch sührt; dagegen: εἴποντο ὅποι τις ἡγοῖτο sie solgten, wohin nur immer man sie führte.

Ο ἄνθοωποι ἐπ' οὐδένας μᾶλλον συνίστανται ἢ ἐπὶ τούτους, οὺς ἂν αἴσθωνται ἄρχειν ἐαυτῶν ἐπιχειροῦντας. — Όπου ἂν ἡς, πανταχοῦ περίβλεπτος ἔσει. — Όσους ὁ Κῦρος εὕνους γνοίη ὄντας καὶ Ικανοὺς κρίνειε συνεργοὺς εἶναι, ὅ τι τυγχάνοι βουλόμενος κατεργάζεσθαι, ὁμολογεῖται κράτιστος γενέσθαι θεραπεύειν. — Τὰ ἐπιτήδεια ὅπη τις ἐπιτυγχάνοι ἐλάμβανον.

Anm. 1. Bei Dichtern findet sich nicht selten ös ohne av oder ne, mit Conj.: των δε πημονών μάλιστα λυπούσ' αξ φανώσ' αθθαίρετοι von allen Leiden schmerzen die am meisten, die sich als selbstverschuldet ergeben (vgl. § 546 b Anm. 1).

Unm. 2. Somer fügt in Relativsätzen zuweilen ne auch zum In- bicativ Futuri (§ 507 Anm. 2).

# V. Modi in temporalen Sätzen.

§ 556 Die temporalen d. i. eine Zeitbestimmung angebenden Säße sind eigentlich nur eine besondere Art von Relativsäßen und schließen sich diesen im Gebrauch der Modi an. Die Zeitpartikeln, welche in solchen Säßen angewandt werden, sind: ἐπεί, ἐπειδή, ώς als, da, nachdem, ὅπως so wie, ὅτε (ion. εὖτε), ὁπότε, ἡνίκα wann, als, πρίν bevor, ἔως 1. so lange als, 2. bis, ἔςτε, μέχρι(ς) bis, bei Hom. ὄφρα so lange als, bis, ἡμος als, wenn; außerdem gehören hieher die relativen Ausdrücke: ἀφ' οὖ, ἐξ οὖ, seitdem, ἐν φ während, ἄχρι οὖ, εἰς ὅ bis daß.

§ 557 1. In den Temporalsätzen, welche eine Thatsache behaupten, steht der Indicativ (Negation ov): έως πόλεμος ήν τοις Λακεδαιμονίοι

πρός τούς 'Aδηναίους, παρέμενεν ὁ Κλέαρχος so lange Krieg war zwischen Lacedämoniern und Athenern, blieb Klearch treu; έμάχοντο έως of σύμμαχοι άφίκοντο sie kämpsten, bis die Bundesgenossen ankamen.

2. In den Temporalsäten, welche nur bedingte Gültigkeit haben, stehen die Modi der Bedingungssäte (Negation  $\mu\eta$ ): έ $\mu$ ολ αν έξείη λαμβάνειν δπότε δεοίμην es würde mir freistehen, zu nehmen, sodald ich es bedürfte (= ελ δεοίμην § 547). τεθναίην, ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι sterben möchte ich, wenn dies mir nicht mehr am herzen liegen sollte!

Am häufigsten erscheinen in hypothetischem Sinne die Zeitpartikeln §557b mit av (ue) — bei Dichtern auch ohne av — und dem Conjunctiv: ἐπεάν, ἐπάν oder ἐπήν, ἐπειδάν, ὅταν, ὁπόταν, ἡνίκ' ἄν, εως ἄν, ἐστ' αν, μέχοι αν. Diese Ausdrucksweise entspricht vollkommen der britten Art der hypothetischen Säte (§ 545):

- a) in ber Bebeutung, infofern fie nicht eine vollendete Thatface. fondern eine vortommenben Falls eintretenbe Handlung bezeichnet. Bezieht fich ber Nachsatz auf etwas zukunftiges, so entfpricht im Borberfate ber Conjunctiv Brafentis bem lateinischen Futur, ber Conj. Aorifti bem lat. Futur exact: Ewgneo av έμπνέω και οίός τε ώ, οὐ παύσομαι φιλοσοφών quamdiu spirabo et potero, non desinam philosophari; μαχούμεθα εως αν of σύμμαχοι αφίκωνται wir werden fampfen, bis bie Bundesgenoffen ankommen; έπειδαν πάντα άκούσητε, noivare si omnia audieritis, iudicatote. Bezieht sich ber Nachfat auf etwas dauerndes ober wiederholtes, so ift ber Bordersat allgemein zu faffen (lat. cunque, beutsch nur immer, jebesmal, vgl. § 555, a): εως αν σώζηται τὸ σκάφος, τότε χρή καὶ ναύτην καὶ κυβερνήτην καὶ πάντ' ἄνδρα προθύμους elval fo lange nur immer das Fahrzeug noch beil ift, muß Schiffer und Steuermann eifrig fein; μαινόμεθα πάντες, δπόταν όργιζώμεθα wir find alle von Sinnen, fo oft wir zürnen. b) im Gebrauche, infofern ber Conjunctiv und av nur nach einem Saupttempus fteben tann; nach hiftorifdem Tempus tritt anftatt έπειδάν, όταν, έως άν u. f. w. mit Conjunctiv regelmäßig έπειδή, οτε, έως mit Optativ ein (über ben Gebrauch in indirecter Rede § 546 b, 558 b, 2): ol 'Aθηναίοι τὰ χωρία είχον, έως ol Λακεδαιμόνιοι ποιή σειαν τὰ είρημένα die Athener behielten
  - die festen Pläte, bis die Lacedämonier die Uebereinkunft ausgeführt hätten (direct: έως αν ποιήσητε); περιεμένομεν έκάστοτε

έως ἀνοιχθείη τὸ δεσμωτήριον ἐπειδή δὲ ἀνοιχθείη, ἤειμεν παρα τὸν Σωκράτην wir warteten jedesmal, bis das Gefängniß geöffnet wurde; sobald es aber (jedesmal) geöffnet war, gingen wir zum Sokrates; ὁπότε οί Έλληνες τοις πολεμίοις ἐπίοιεν, ὁαδίως ἀπέφευγον so oft die Hellenen auf die Feinde eindrangen, entstohen diese leicht.

Anm. Bei Dichtern finden fich zuweilen die Zeitpartikeln mit Conjunctiv ohne av ober ne. Bgl. § 555 Anm 1.

Ueber av im Nachsage zur Bezeichnung ber vorkommenden Falls wiederholten Handlung § 507 Anm. 3.

§558 ποίν ehe, bevor nimmt an ben angegebenen Constructionen ber [565] Zeitpartikeln Theil, doch nur, wenn der regierende Satz negirt ist: Αυχούργος οὐ πρότερον ἀπέδωκε τῷ πλήθει τοὺς νόμους, πρίν ἐπήρετο τὸν θεόν Lykurg gab die Gesetze dem Bolke nicht eher heraus, als bis er den Gott bestragt hatte; οὐ πρότερον κακῶν παύσονται αί πόλεις, πρίν ἄν οί φιλόσοφοι ἄρξωσι nicht eher werden die Staaten von den Uebeln bestreit werden, als bis die Philosophen ihre Herscher sein werden (= οὐ παύσονται ἐὰν μὴ ἄρξωσιν); οἱ ἐπιβουλεύοντες τῷ δήμῷ οὐχ ἡγοῦντο οὐδὲν οἶοί τε εἶναι κινεῖν τῶν καθεστώτων, πρίν ἐκποδῶν ᾿Αλκιβιάδης γένοιτο die Feinde der Demokratie glaubten nichts an der Versassfung ändern zu können, bevor Alkibiades aus dem Wege geräumt sei (= εἰ μὴ ἐκποδῶν γένοιτο).

Nach affirmativem Hauptsate wird ποίν regelmäßig mit dem Infinitiv verbunden, eine Construction, die auch nach negativem Hauptsate möglich ist: οι τριάκοντα πολλούς ἀπέκτειναν πολν τὰς αίτίας ἀκοῦσαι, έφ' αίς ἔμελλον ἀποθνήσκειν die dreißig tödteten viele, ehe diese die Gründe gehört hatten, um deren willen sie sterben sollten.

Anm. Rur selten erscheint ber Indicativ bei nolv auch nach affirmativem Hauptsate, wenn eine wirklich eingetretene Thatsache berichtet wird; wir übersetzen dann nolv mit bis.

Bermischte Beispiele über die Relativ- und Temporalsätze.

'Τμείς πάντα λογισάμενοι χειφοτονείθ', ο τι αν ύμεν δοκή μάλιστα συμφέφειν τῆ πόλει wenn ihr alles überlegt habt, stimmt für das, was der Stadt am meisten zu nützen scheint. — Ol τῶν βαφβάφων ίππείς, ὧτινι ἐντυγχάνοιεν Έλληνι, πάντας ἔκτεινον die Reiter der Feinde, auf welchen Hellenen sie auch stoßen mochten, tödteten alle. — Μέχρις αν ἐγὰ ήκω, αι σπονδαλ μενόντων bis ich da bin, soll der Waffenstillstand bleiben. — Poet. Μήποτ' ἐπαινήσης, πρίν αν

είδης ἄνδοα σαφηνῶς Ιοθε einen Mann nie, bevor du ihn genau lennst. — Ἐπειδή τι ἐμφάγοιεν, ἀνίσταντο καὶ ἐπορεύοντο nachdem sie (die einzelnen Abtheilungen) etwas gegessen hatten, standen sie auf und marschirten weiter. — Ὁ Σωκράτης τοὺς συνόντας ἐποίει οὐ μόνον ὁπότε ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ὁρῷντο ἀπέχεσθαι τῶν ἀδίκων καὶ αἰσχρῶν, ἀλλὰ καὶ ὁπότε ἐν ἐρημία εἶεν. — Τοῖς μισθὸν λαμβάνουσιν ἀναγκαϊόν ἐστιν ἀπεργάζεσθαι τοῦτο ἐφ' ῷ ἄν μισθὸν λαμβάνωσιν. — Τοσούτους λήψη ὅσους ἄν ἀποστείλωμεν. — Ἔρδοι τις ἢν ἕκαστος εἰδείη τέχνην. — Ὁ τύραννος οὐδ' ἐπειδὰν εἴσω τῆς οἰκίας ἔλθη, ἐν ἀκινδύνω ἐστίν. — Ἱπποκράτης ὁπότε καιρὸς εἰη ἔμελλε στρατεύειν ἐς τοὺς Βοιωτούς. — Ἔσσεται ἡμαρ, ὅτ' ἄν ποτ' ὀλώλη Ἰλιος ἰρή. — Μὴ ἀνάμενε τὸ πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια ἔστ' ἄν ἡ χρεία σε ἀναγκάση, ἀλλ' ὅταν μάλιστα εὐπορῆς, τότε μηχανῶ.

### Unhang.

- 1. Junerhalb der Sätze, welche einen bloß gedachten, willfürlich §558b angenommenen Fall bezeichnen, unterliegen die finalen, relativen und temporalen Rebenfätze oft einer Affimilation der Modi. Das Berb berfelben fteht dann
  - a) im Optativ nach dem Botential der Gegenwart, in einer hypothetischen Beriode der vierten Art, und nach dem wünschenden Optativ: εὶ ἀποθνήσκοι μὲν πάντα, ὅσα τοῦ ζῆν μεταλάβοι, ἐπειδὴ δὲ ἀποθάνοι, μένοι ἐν τούτω τῷ σχήματι, ἄρ' οὐ πολλὴ ἀνάγκη u. s. w. gesett alles stürbe, was am Leben Antheil hätte, wenn es aber gestorben wäre, bliebe es in diesem Bustande. εὶ ἐπὶ βασιλεῖ γενησόμεθα, ἄρ' οὐκ ἄν ἐπὶ πᾶν ἔλθοι, ὡς ἡμᾶς τὰ ἔσχατα αἰκισάμενος πᾶσιν ἀνθοώποις φόβον παράσχοι; wenn wir dem Könige in die Sände fallen, würde er nicht alles bersuchen, damit er durch die ärgsten Mißhandlungen an uns allen Menschen Furcht ein flößte? Cyr. 1, 3, 11: ὁπότε βούλοιτο παριέναι ἐπ' ἄριστον, λέγοιμ' ἄν ὅτι οὔπω δυνατον βασιλεῖ τῷ ἀρίστω ἐντυχεῖν: εἶθ' ὁπότε ῆκοι ἐπὶ τὸ δεῖπνον, λέγοιμ' ἄν ὅτι λούεται · ἕως παρατείναιμι τοῦτον, ωςπερ οὖτος παρατείνει ἐμέ.
  - b) im Indicativ hiftvrischer Tempora nach έδει u. s. w., in einer hypothetischen Periode der zweiten Art, und nach dem wünschenden Indicativ: εἰ τῷ ὄντι ξένος ἐτύγχανον οὐν, ξυνεγινώσκετε δήπου ἄν μοι, εἰ ἐν ἐκείνη τῆ φωνῆ τε καὶ τῷ τρόπῷ ἔλεγον ἐν οίςπερ ἐτεθράμμην wenn ich in der That ein Fremder wäre, würdet ihr es mir doch wohl nachsehen, wenn

ich in dem Dialekte und der Redeweise spräche, worin ich aufgewachsen wäre; εί περί καινού τινος πράγματος προύτθετο, έπισχών αν, ξως οι πλείστοι γνώμην άπεφ ήναντο, έπειρώμην α γιγνώσκω λέγειν wenn eine neue Angelegenheit auf der Tagessordnung stünde, würde ich warten, bis die meisten ihre Meinung borgetragen hätten, und dann versuchen, meine Ansicht darzulegen. έχρην τοὺς ξήτορας μή πρότερον περί τῶν δμολογουμένων συμβουλεύειν πρίν περί τῶν ἀμφισβητουμένων ἡμᾶς ξδίδαξαν.

So ist auch der Indicativ des Imperf. und des Aor. bei Wa aufzufassen § 532 b.

- 2. Für die Beränderungen, welche die Rebenfäte in der indirecten Rede erleiden, gilt das Hauptgefet (vgl. § 520-525):
  - a) Rach einem Haupttempus muß, nach historischem Tempus tann Modus und Tempus der birecten Rede beibehalten werden.
  - b) Nach historischem Tempus müssen beigenigen Formen ber directen Rede unverändert bleiben, welche an einen bestimmten Modus gebunden sind: die Indicative historischer Tempora, mögen sie den Gegensatz zur Gegenwart oder den Gegensatz zur Wirklickeit bezeichnen (§ 509), und die Potentiale.

c) Nach historischem Tempus können die Indicative der Haupttempora und die Conjunctive sich in den Optativ verwandeln (ohne äv).

Anm. Die erzählenden Indicative bleiben unverändert, weil nur so eine Handlung bestimmt als vergangen bezeichnet wird. Wenn trop- dem nach § 496 in abhängigen Aussagesähen oft der Optativ Aoristi anstatt des Indicativs eintritt, so beruht dies darauf, daß die zeitliche Folge nicht immer auch äußerlich scharf hervorgehoben zu werden braucht, sondern sich aus dem Zusammenhange ergibt.

Bur Veranschaulichung ber großen Freiheit, mit welcher ber Griechen ach einem historischen Tempus bald die Construction der directen Rede beibehält, bald durch den Optativ die Abhängigkeit von einer in der Vergangenheit liegenden Handlung ausdrücklich bezeichnet, mögen folgende Beispiele dienen.

- 1. Προςκαλών τους φίλους έσπουδαιολογείτο, ώς δηλοίη, ους τιμ φ. Ο Κύρος υπέσχετο ἀνδρί εκάστω δώσειν πέντε ἀργυρίου μνᾶς, ἐπὰν εἰς Βαβυλώνα ἢ κω σιν. Ἡ βουλὴ εἰςἡνεγκε τὴυ γνώμην τήνδε · ἐπειδὴ τῶν τε κατηγορούντων κατὰ τῶν στρατηγῶν καὶ ἐκείνων ἀπολογουμένων ἐν τῇ προτέρα ἐκκλησία ἀκηκό ασι, διαψηφίσασθαι ᾿Αθηναίους κατὰ φυλάς.
- 2. Ἡδέως ἄν ὑμῶν πυθοίμην, τίν' ἄν ποτε γνώμην περὶ έμοῦ εἴχετε, εἰ πλέων ຜ΄χόμην. Ὁ Σωκράτης οὐκ ἔφη τοῖς θεοῖς καλῶς ἔχειν, εἰ ταῖς μεγάλαις θυσίαις μᾶλλον ἢ ταῖς μικραῖς

έχαι ο ο ν. — Ὁ Κῦρος ὑπισχνεῖτο ἡμιόλιον πᾶσι δώσειν οὖ πρότερον ἔφερον. — "Ελεγεν ὅτι οὐκ ᾶν ποτε προοίτο, ἐπεὶ ᾶπαξ φίλος αὐτοῖς ἐγένετο.

3. Οι Ήλετοι συστρατοπεδευόμενοι αὐτοῖς ἔπειθον μὴ ποιεῖσθαι μάχην, πρὶν οι Θηβαῖοι παραγένοιντο. — Όπότε τις ἐρωτώη αὐτήν, τίνι γαμοῖτο, ἔλεγεν ὅτι Κύρω. — ᾿Αναξίβιος ἀπεκρίνατο, ὅτι βουλεύσοιτο περὶ τῶν στρατιωτῶν ὅ τι δύναιτο ἀγαθόν. — Τῆς ἐπιμελείας ἔφη οὐδὲν ὅφελος εἶναι, εἰ μή τις ἐπίσταιτο ἃ δεῖ καὶ ὡς δεῖ ποιεῖν. — Εἶπον τὴν θύραν κεκλείσθαι (birect: ἡ θύρα κεκλείσθω) εἰ δὲ λήψοιντο ἀνεφγμένην, ἡπείλησαν ἀποκτεῖναι ἄπαντας. — Ἦιδει Κῦρος, ὅτι, εἴ τι μάχης ποτὲ δεήσοι, ἐκ τῶν φίλων αὐτῷ παραστάτας ληπτέον εἶη. — Παρήγγειλαν, ἐπειδὴ δειπνήσειαν, συνεσκευασμένους πάντας ἀναπαύεσθαι, καὶ ἔπεσθαι, ἡνίκ' ἄν τις παραγγείλη.

# Capitel 22.

#### Fom Infinitiv.

# A. Bom Gebrauche bes Infinitive überhaupt.

- 1. Der Infinitiv ist ein Berbalnomen (§ 225, 5), welches als § 559 solches gewisse Eigenschaften mit dem Nomen, andere mit dem Verbum gemein hat. Mit dem Nomen gemein hat der Infinitiv:
  - a) daß er die Handlung des Verbums im allgemeinen, ähnlich wie die nomina actionis (§ 342), bezeichnet: ποιείν, πράττειν vgl. ποίησις, πράξις.
  - b) daß er wie die Nomina mit dem Artikel verbunden werden kann: τὸ ποιεΐν, τὸ πράττειν das Thun vgl. ἡ ποίησις, ἡ πρᾶξις. Mit dem Berbum theilt dagegen der Infinitiv folgendes:
  - a) er kann verschiedene Zeiten bezeichnen: ποιείν, ποιήσειν, ποιήσειν, σοιήσειν, ποιήσειν, ποιήσειν αι.
  - b) er kann unter Umständen mit αν verbunden werden und dadurch an dem Unterschiede der Modi Theil nehmen (§ 575 f.)
    c) der Infinitiv regiert dieselben Casus wie das Verbum, dem er
  - c) der Infinitiv regiert dieselben Casus wie das Berbum, dem er angehört: ποιείν τὰ δέοντα seine Pflicht thun, χοῆσθαι τοῖς ὅπλοις sich der Waffen bedienen.
  - d) ber Infinitiv kann wie das Berbum finitum nur durch Abver-

bien, nie durch Abjectiva bestimmt werden: καλώς πράττειν (schön handeln), aber καλή πράξις (eine schöne Handlung).

§ 560 2. Der Infinitiv hat im griechischen einen sehr ausgedehnten Gebrauch; er entspricht im ganzen dem deutschen Infinitiv (mit und ohne zu) mehr als dem lateinischen Infinitiv. — Sehr oft ist neben der bestimmteren Ausdrucksweise durch eine Conjunction mit dem Verbum finitum die unbestimmtere durch den Infinitiv zulässig.

Der Infinitiv dient zur Ergänzung folgender an sich unvollstäns biger Begriffe:

1. scheinen, meinen, sagen: δοκείς (φαίνει, ἔοικας, κινδυνεύεις) άμαρτείν errasse videris. — Οίει τι είδέναι οὐδὲν είδώς bu meinst etwas zu wissen, während bu nichts weißt. — Απειλοῦσι Βοιωτοί έμβαλείν είς την Αττικήν die Böotier drohen in Attisa einzusallen.

Anm. 1. *galvesdai* und *eoinkvai* werden in anderer Bedeutung mit Barticip verbunden. § 591, b.

Anm. 2. Auf die Berba hoffen (êlalzew), bersprechen (basoprecodal), drohen (âaelleëv), schwören (âuvúval) folgt, da der Juhalt der Aussage sich in der Regel auf die Zutunft erstrectt, der Insinitiv Futuri oder, als weniger zubersichtlicher Ausdruck, der Insinitiv Avristi mit äv (§ 575); nur ausnahmsweise der blobe Juf. Avr. "Haulze vingseiv rods noleulous speradat se hostes victurum esse. Haulze vingsai äv rods noleulous speradat se hostes vincere posse.

Bezieht sich dagegen die Hoffnung (d. i. die zubersichtliche Meinung) oder der Eid auf gegenwärtige od. bergangene Zustände, so folgt auf ελπίζειν und δμνύναι der Insinitiv Präsentis oder Aoristi. (vgl. den ähnlichen Gebrauch bei den Verben des Fürchtens § 533, 2): Έλπίζω τοῦτο κατοφθώσαι spero me rem dene gessisse.

2. wollen, nicht wollen, auffordern, verbieten: βούλεσθαι, ἐθέλειν velle, μέλλειν im Begriff stehen, γνῶναι beschließen (decernere), ἐπιθυμεῖν cupere, σπεύδειν, ὀρέγεσθαι, προθυμεῖσθαι studere, μεμνῆσθαι auf etwas bedacht sein, ἐπιχειρεῖν, πειρᾶσθαι conari, τολμᾶν audere, ἄρχεσθαι coepisse — φοβεῖσθαι, αἰσχύνεσθαι, αἰδεῖσθαι vereri (d. i. nicht wollen). — Abweichend vom βαteinischen δεῖσθαι, ἐκετεύειν, εὕχεσθαι, αἰτεῖσθαι bitten, wiinschen, κελεύειν, παραινεῖν, προτρέπειν, πείθειν, νουθετεῖν zureden, συμβουλεύειν rathen — ἀπαγορεύειν verbieten, ἀπεύχεσθαι nicht wiinschen, πολλοῦ (τοσούτου) δέω multum (tantum) abest ut.

Μέμνησο ανήφ αγαθός είναι sei bedacht darauf, ein tüchtiger Mann zu sein. — Φοβούμαι διελέγχειν σε ich schen mich, dich zu widerlegen. — Τοσούτου δέουσιν έλεεϊν ώςτε χαίρουσι τοις τών

ἄλλων κακοῖς tantum abest, ut misericordia commoveantur, ut gaudeant calamitate reliquorum. — Πάντες αἰτοῦνται τοὶς θεοὺς τὰ φαῦλα ἀποτρέπειν omnes homines precantur deos ut mala avertant. — Ἔλεγόν σοι μὴ γαμεῖν dixi tibi, ne uxorem duceres. — Οἱ Ἕλληνες ἐβόων ἀλλήλοις μὴ θεῖν δρόμω, ἀλλ΄ ἐν τάξει ἔπεσθαι. — ἀπαγορεύει ὁ στρατηγὸς μὴ ποιῆσαι ἁρπαγήν (§ 617 Μnm. 3). — Δέομαι ὑμῶν ἀκοῦσαί μου.

Anm. 1. Die Berba des Strebens erfordern, wenn sie nicht einsach wollen, wünschen (cupere) bedeuten, sondern darauf hinarbeiten (id agere ut), nach § 553 όπως mit Indic. Futuri. Man nergleiche παρεσκευάζετο βοηθείν parabat opitulari, διενοήθησαν έκλιπεῖν την πόλιν animum induxerunt urbem relinquere mit: ούτος οίχ όπως ωφελήσει την πόλιν διενοήθη, άλλ' όπως τι κερδανεῖ παρεσκευάσατο iste non ut cives invaret consuluit, sed id egit ut ipse lucrum faceret.

Anm. 2. Die Berba yeyvwoner, pepenfodu, kozeodu, alogévesdu, aldessodu werden in anderer Bedeutung mit Particip verbunden. § 590-593.

leber φοβείσθαι in feiner gewöhnlichen Bebeutung § 533.

3. können — befähigen, gestatten: δύνασθαι, οδόν τε είναι posse, πεφυκέναι von Natur zu etwaß geeignet, bestimmt sein, μανθάνειν discere, ἐπίστασθαι, είδεναι scire sich auf etwaß verstehen, είωθέναι, φιλείν solere, — διδάσκειν docere, συγχωφείν, ἐπιτφέπειν, ἐᾶν sinere, ἀναγκάζειν cogere — κωλύειν, είφγειν hindern.

Μετζόν τι ἔχει είπεῖν er hat etwas größeres zu sagen (fann sagen). — Poet. Οὔτοι συνέχθειν ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν nicht mitzus hassen, mitzulieben bin ich da. — Ἐπιτρέπω σοι ποιεῖν ὅ τι ἄν βούλη ich gestatte dir zu thun, was du nur wisset. — Τίς αὐτὸν κωλύσει δεῦρο βαδίζειν; quis eum impediet quominus huc veniat? — Πάντα πέφυκε καὶ ἐλασσοῦσθαι. — Είκειν οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. — Φιλεῖ τίκτειν ὕβρις ὕβριν.

Anm. Die Verba pardáveir, enloraodai, eldevai werden in ansberer Bedeutung mit Barticip verbunden. § 593.

Der Zweck einer Handlung kann bei den Berben des Ueber-§561 gebens und Uebernehmens durch den bloßen Infinitiv (und zwar in der Regel durch einen activen Infinitiv) ausgedrückt werden, der dem deutschen Infinitiv mit zu, um zu und oft dem lateinischen Gezundium und Gerundivum entspricht: 'Avriyovos το Εὐμένους σῶμα τοῖς συγγενέσιν ἔδωκε δάψαι Antigonus Eumenis corpus propinquis tradidit sepeliendum. παρέχω έμαυτον τῷ ἰατρῷ τέμνειν καὶ καίειν ich übergebe mich dem Arzte zum Schneiden und Brennen; πιετν διδόναι, έγχέαι τινί einem zu trinken geben, einschenken.

Τοῦτον ὁ ἐμὸς πατὴρ ἔδωκεν ὑπήκοον εἶναι ἐμοί.
 Ξενοφῶν τὸ ῆμισυ τοῦ στρατεύματος κατέλιπε φυλάττειν τὸ στρατόπεδον.

Anm. Sowohl der in § 560, wie der in diesem § erörterte Institit bei Berben hat bei Homer eine viel größere Ausdehnung: «oloreveone µάχεσθαι er pflegte sich im Kampse hervorzuthun, elol nat olde τάδ' εἰπέμεν auch diese sind da (sind im Stande) das zu sagen, βη ἰέναι er machte sich auf zu gehen, ξυνέηκε μάχεσθαι er trieb zum Kampse.

§ 562 In Berbindung mit ben Mojectiven geneigt, fabig, murbig, angenehm, leicht (und ihren Wegentheilen) bient ber Infinitiv (und zwar in ber Regel ein activer Infinitiv) zur icharferen Begrenzung bes an fich unbestimmten Abjectivbegriffs, entsprechend dem beutschen Infinitiv mit gu, bem lateinischen Supinum auf u ober bem Berundium : Eroipos ήν πεισθήναι er war bereit, zu gehorden; oi σοφισταί έκανοί ήσαν μακρούς λόγους και καλούς είπετν die Sophisten waren fähig, lange und icone Reben zu halten; deivog lever gewaltig im Reben; όξύτατοί έστε γνώναι τὰ δηθέντα ihr feid fehr icharffinnig barin, bas gefagte zu verfteben; δ χρόνος βραχύς άξίως διηγήσασθαι τα πραχθέντα die Zeit ift zu furz (= nicht genügend), um das geschehent würdig zu erzählen; αξιός έστιν έπαινέσαι dignus est, qui laudetur; οίκία ήδίστη ένδιαιτασθαι ein Saus, febr angenehm barin zu leben; χαλεπον εύρετν difficile inventu. - 'Ηδύ μάζα καὶ ἄρτος πεινώντι φαγείν, ήδὺ ὕδωρ πιείν διψώντι. - 'Ανήρ φοβερός προςπολεμήσαι. - Η γή σκληρά έσται κινείν τῷ ζεύγει. Ολίγοι ἐσμὲν ἀμύνειν.— Bgl. § 571.

Dft wird diefer Infinitiv burch agre eingeleitet (§ 553 b, c).

Anm. 1. Bei Homer sind solche Insinitive besonders hänsig: ἀνήο τοιούτος ἀμύνειν νηλεές ήμας ein Mann danach, um den Tag des Berderbens abzuwehren; μέγα καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι groß auch für die Rachtommen zu erfahren; θείειν ἀνέμοισιν ὅμοισι im Lanf den Winden ähnlich; ähnlich auch bei einzelnen Substantiven: Θαῦμα ἰδέσθαι ein Wunder zu schauen.

Anm. 2. Wie bei Homer τοιούτος, τοσούτος, so schließt sich in Prosa τοιούτος οίος, τοσούτος όσος und das einsache Relativ οίος, όσος ben Begriffen der Fähigkeit an: ἀνήο τοιούτος οίος πολλών κρατείν ein Mann darnach, wie um viele zu beherrschen. Bgl. § 553, 4 c. — Häusiger noch verbindet sich oίος mit τε (§ 624, 5) zu olós τε: οίός τε είμι ich bin im Stande, οίον τε (ἐστι) es ist möglich.

11eber die Assimilation des Casus bei olos, 3σος § 600 u. 601.

663 Der Justinito steht, wie im deutschen und lateinischen, als Subsect, wozu ein neutrales Adjectiv: οἰόν τε, ἄξιον, καλόν, βάδιόν ἐστι

u. a. (§ 562), ober ein Substantiv: ἐξουσία, καιρός, ἄρα, νόμος, ἀνάγκη u. a. (über die Beglassung von ἐστί § 361, 6 d), oder ein intransitives Berbum: ἔξεστι, γίγνεται, πρέπει, προςήκει, δοκεί μοι (εξ scheint mir gut), συμβαίνει μοι εξ begegnet mir, εξ trifft sich für mich, daß Prädicat ist: πάσιν άδειν χαλεπόν allen zu gefallen ist schwer, οὐχ οἶόν τε τῆ ἀνάγκη μάχεσθαι εξ ist nicht möglich, gegen Naturnothwendigkeit zu kämpsen, κίνδυνός ἐστιν ἡττᾶσθαι εξ ist Gefahr da zu unterliegen, σὸν ἔργον λέγειν deine Sache ist εξ zu reden, ἄρα ἀπιέναι εξ ist zu gehen, τοῖς ἄρχουσι πρέπει σωφρονείν sür die Herrscher ziemt sich Mäßigung, ἔδοξε τῷ δήμῳ πρέσβεις ἀποστείλαι populo visum est legatos mittere, καὶ Ελληνι καὶ βαρβάρῳ ἐγένετο ἀδεῶς πορεύεσθαι Hellenen und Barbaren war es möglich, gefahrloß zu reisen.

— Γυναικὸς ἐσθλῆς ἐστι σώζειν οἰκίαν (§ 417). — Εί ποτε μοχθησαι στρατιᾳ συμβαίη, ἀγησίλαος ἐκών ἐπόνει.

Der Infinitiv steht in loserer Beise, ohne von einem bestimmten § 564 Borte abhängig zu sein, mit und ohne die Bartikel ώς, in mehreren Kedensarten sast wie ein freier Accusativ (§ 404): ως ελπεῖν, ως έπος ελπεῖν το zu sagen, um diesen (etwas starken) Ausdruck zu ge-brauchen, (ως) συνελόντι (§ 435 Aum.) ελπεῖν, (ως) ἀπλῶς ελπεῖν um es kurz zu sagen, ως γ' ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ελ ο ῆ σθαι unter uns gesagt, (ως) ἐμολ δοκεῖν wie mir scheint, όλλγου δεῖν wobei wenig fehst, beinahe, τὸ νῦν είναι für jeht, τὸ ἐπ' ἐμολ (ἐμὲ) εἶναι soweit es von mir abhängt (§ 507 Aum. 1), κατὰ τοῦτο εἶναι in dieser Beziehung. — ἀληθὲς ως ἔπος ελπεῖν οὐδὲν ελοήκασιν.

Ueber knor elvat § 570 Unm. 2.

Ueber ben Infinitio bei Gre § 553 b, b, bei nolv § 558.

B. Bom Subjects- und Prädicatscasus beim Infinitiv.

Subject des Infinitivs wird dasjenige Wort genannt, von § 565 welchem die Handlung des im Infinitiv stehenden Verbums ausgeht. [567] Soll das Subject beim Infinitiv ausgedrückt werden, so tritt es

1. in den Accusativ, wenn es von dem Subjecte des regierenden Sates verschieden ift (Accusativus cum Infinitivo).

Der Accusativ mit Infinitiv steht

§ 566

a) nach den Berben des Meinens und Sagens (vgl. § 560, 1) entsprechend dem lateinischen Gebrauche: πάντες δμολογοῦσι την δμόνοιαν μέγιστον ἀγαθὸν είναι omnes consentiunt concordiam summum bonum esse.

Anm. 1. Der beim Institit stehende Accusativ ist eigentlich von dem Verbum des Hauptsaßes abhängig. Man vergleiche das deutsche ich höre ihn singen, ich heiße dich gehen, er ließ den Mann kommen. Durch Prosepsis (§ 519, 5, Anm. 2) wird derzenige Begriff, welcher Subject des Institits ist, sofort als Object neben das Verbum des Hauptsaßes gestellt: Eleyov rov Kvoov vingsac ist also zu vergleichen mit: Eleyov rov K. öre evluysev. — Von diesem bei transitiven Verben leicht begreissichen Gebrauche hat sich der Accusativ mit dem Institit weiter ausgedehnt, so daß er auch nach intransitiven Verben steht.

Anm. 2. Nur die Verba, die wirklich den Begriff der Meinung und Meinungsäußerung enthalten, gehören hieher, nicht auch, wie theilweise im Lateinischen, die Verba der sinnlichen und geistigen Wahrnehmung (sehen, wissen zc.). Doch vergt. Anm. 3.

Anm. 3. Einzelne Verba des Sagens regieren in etwas anderer Bedeutung das Particip: anogalveiv, deinruva, dylov mit dem Infinitiv: sagen (eine Behauptung aufstellen), mit dem Particip: beweisen (eine Thatsache aufklären); drykldeiv mit dem Ins.: als Gerücht melden, mit dem Part.: als Thatsache berichten (§ 594). Aehnlich anoverv und nuvdavesdu mit dem Insiitiv: gerüchtweise hören, mit dem Particip: als Thatsache erfahren (§ 593).

Anm. 4. Als Fortsetung eines Accusativs mit dem Jusinitiv kann in der indirecten Rede die Insinitivonstruction auch in Relativsähen und nach Conjunctionen eintreten, welche Zeit und Umstände bezeichnen: τοιαῦτ' ἄττα σφας ἔφη διαλεχθέντας ἰέναι ἐπεὶ δὲ γενέσθαι ἐπὶ τῆ οἰκία τῆ ἀγάθωνος, ἀνεωγμένην καταλαμβάνειν την θύραν nach solcher Unterredung seien sie, sagte er, gegangen. Rachedem sie aber am Hause des Agathon angelangt wären, hätten sie die Thür des Hauses offen gefunden.

Anm. 5. Nach § 525 kann auf die Berba bes Sagens ohne Unterschied der Bedeutung auch öre folgen.

b) nach den Berben des Wollens und Forderns (vgl. § 560, 2): τί ἐκέλευσας αὐτοὺς ποιετν; quid eos facere iussisti? ἔγραψα ἀποπλετν τὴν ταχίστην τοὺς πρέσβεις proposui, ut quam celerrime legati proficiscerentur; ἔλεγον τὴν θύραν κεκλετσθαι sie sagten, die Thür solle geschlossen bleiben. — Βουλοίμην ἀν ὑμᾶς μου ἀκοῦσαι.

Anm. Natürlich ist bei benjenigen Berben, welche ihr Object im Genitiv ober Dativ zu sich nehmen, der bloße Infinitiv (ohne Accusfativ) erforderlich: δέομαι ύμῶν συγγνώμην έχειν έμοί. — εὖχομαι τοῖς θεοῖς βοηθήσαι.

§ 567 c) nach den Berben des Bewirkens (vgl. § 560, 3) und Geschehens: Ol κοινολ κίνδυνοι ποιοῦσι φιλοφοόνως έχειν τοὺς συμμάχους πρὸς άλλήλους pericula communia efficiunt ut socii amicitiam inter se gerant: διεπράξατο τοὺς

έναντίους φεύγειν er fette es burch, bag bie Gegner flieben mußten: συνέβη μηδένα των στρατηγών παρείναι es traf fich, bag feiner ber Feldberren anwefend mar.

Unm. 1. Oft wird ber Begriff ber Folge noch besonders hervorgeboben burch Singufügung ber Conjunction Gere (vgl. § 553 b, b 1): ποιήσω ώςτε σε νομίζειν καλώς βεβουλεύσθαι. — πολλάκις γέγονεν ώςτε και τούς μείζω δύναμιν έχοντας ύπὸ των ἀσθενεστέρων κοατηθήναι saepe factum est ut potentiores ab infirmioribus vincerentur.

Unm. 2. Rach § 563 fonnen ovuBalveir und plyveodat den In- finitib auch mit dem Dativ der betheiligten Berson verbinden.

d) nach ben unperfonlichen Berben det und gon man muß (oportet), fowie nach ben § 563 genannten Ausbruden (bie jeboch auch ben Dativ ber betheiligten Berfon gu fich nehmen fonnen): poet. τοή τολμαν γαλεποίσιν έν άλγεσι κείμενον άνδοα muthia fein muß ber Mann, ber in ichwerem Leibe barnieberliegt; Som. τί δεί πολεμιζέμεναι Τοώεσσιν Αργειούς; wozu müffen die Argiver mit den Troern fampfen? - Tuas noosnusv anieval έκ της χώρας. - Στεβρώς φέρειν χρη συμφοράς του εύγενη.

2. Gin auf ein foldes Gubject bezügliches Prabicat muß noth- \$568 wendig im Accufativ fteben: τον άδικον και πονηφον άνδοα σημί ἄθλιον είναι hominem injustum et malum dico miserum esse. - Σωπράτης βασιλείαν και τυραννίδα άρχας μεν άμφοτέρας ήνείτο είναι, διαφέρειν δε άλλήλων ενόμιζεν.

Richt felten findet fich auch mit bem Infinitiv eine Beftimmung verbunden, zu der ein unbeftimmtes Subject (riva, oder auch gumeilen ein bem Busammenhange entsprechenber Plural) gu ergangen ift: ra τοιαύτα έξεστι (τινα) μετρήσαντα καλ ἀριθμήσαντα είδέναι bergleichen fann man burch Deffen und Bablen wiffen; aloeroregov έστι μαγομένους αποθνήσκειν η φεύγοντας σώζεσθαι.

3. Wenn das Subject des Infinitivs dasfelbe ift wie das Sub- § 569 ject bes Sauptfates (b. b. bes Sates, von beffen Berbum ber Infinitiv abhangt), wird es in ber Regel gar nicht ausgebrückt: voulto νενικηκέναι puto me vicisse ich glaube geftegt zu haben, έλπίζεις τεύξεσθαι ών αν δέη du hoffft, bag du erlangen wirft weffen du bedarfft, υπέσχετο παρέσεσθαι είς την έσπέραν promisit se affuturum ad vesperam. — Φίλους έχων νόμιζε θησαυρούς έχειν.

Unm. Befondern Rachdruds megen, namentlich in Gegenfaben, tann das Subject hinzugefügt werden, und zwar entweder im Accu-fativ oder im Casus des Hauptsubjects, also gewöhnlich im Romi-nativ: Herod. of Adyúnτιοι ενόμιζον έωντούς πρώτους γενέσθαι ανθρώπων die Aegypter glaubten, sie wären zuerst von allen Menschen entstanden; εί οιεσθε Χαλκιδέας ἢ Μεγαρέας τὴν Ἑλλάδα σώσειν, ὁ μεῖς δὲ ἀποδράσεσθαι τὰ πράγματα, οὐκ ὀρθῶς οιεσθε wenn ihr glaubt, die Chalkidier und Megarer würden Griechenland retten, ihr aber der Mühe entgehen, so irrt ihr euch. — Κλέων οὐκ ἔφη αὐτὸς ἀλλ' ἐκεῖνον στρατηγεῖν. — Κῦρος ἐνόμιζεν ὅ τι καλὸν κάγαθὸν ἔχοι τὸ στράτευμα τούτοις ἄπασιν αὐτὸς κεκοσμῆσθαι.

§570 4. Prädicative Bestimmungen, die sich auf das Hauptsubject beziehen, richten sich im Casus nach diesem: δ 'Αλέξανδοος έφασκεν είναι Διδς υίος Α. dicebat se esse Jovis filium; έγκο ούχ όμολογήσω ἄκλητος ήκειν, ἀλλ' ὑπὸ σοῦ κεκλημένος ich werde nicht eingestehen, daß ich ungeladen, sondern von dir geladen gekommen sei; ol δοκοῦντες σοφοί είναι diejenigen, welche weise zu sein schemen.

— "Ελπίζε τιμῶν τὸν θεὸν πράξειν καλῶς. — Μηδείς τηλικοῦτος ἔστω πας' ἡμῖν, ῶςτε τοὺς νόμους παραβάς μὴ δοῦναι δίκην. — Bgl. § 572.

Anm. 1. Selbst in den Formeln οΐομαι (φημί, ήγουμαι) δείν bestimmt der Casus des Hauptsubjects den Casus der Prädicatsbestimmung: Pl. Prot. 316, c. σκόπει, πότερον μόνος οἴει δεῖν διαλέγεσθαι προς μόνους (austatt σεαυτον μόνου).

Anm. 2. Indem sich das Prädicat έκων an den loseren Insinitiv είναι (§ 564) anschließt, entsteht die vorzugsweise in negativen Säpen gebrauchte Berbindung έκων είναι: τοῦτο έκων είναι οὐ ποιήσω dieß werde ich, was das freiwilligsein betrifft (so weit ich freien Willen habe), nicht thun. — Οὐχ δμολογήσομεν έκόντες είναι.

5. In vielen Källen tritt im griechischen ftatt bes unberfonlichen § 571 Ausbrucks ber perfonliche ein, indem das Subject des Infinitivs jum Subject des Hauptsates gemacht wird; so ftatt bes beutschen: es wurde gesagt, daß Apros gesiegt habe (clévero rov Kvoov vinnoa): Apros wurde gemeldet gefiegt zu haben o Kvoog elevero vinnoai. - Diefe Ausdrucksweise findet fich nicht bloß - wie im lateinischen bei dicitur, videtur — bei donet, foine (es scheint), voulzerai [creditur], λέγεται [dicitur, traditur], άγγέλλεται (es wird gemeldet), δμολογείται (es wird zugestanden), sondern auch bei ovuhalvet (es ereignet sich) und bei mehreren Abjectiven mit είμί, als δίκαιος (gerecht), έπιτήδειος, έπικαίριος (passend), έπίδοξος (wahrscheinlich), αναγκαΐος (nothwendig): αὐτός μοι δοχῶ ἐνθάδε χαταμενεῖν es scheint mir, dag ich selbst hier bleiben werde; dixalog el ayelv avdocoroug es ist gerecht, bag bu Menichen leitest (bu bist berechtigt M. zu leiten): Eneide oon εξοημας, δίμαιος εξ νῦν είπεζν es ift gerecht, daß du jest redest (bu bift verpflichtet); enidokol elou rò avrò neisesdau es ift 311 erwarten, daß fie dagfelbe erleiden werden: oun enten dei og elui

A ====

έξοστρακισθήναι es ift nicht richtig, mich zu verbannen (ich bin der Berbannung nicht würdig). — Bgl. § 562.

Anm. 1. Auch diese personliche Construction erklärt sich aus der § 566 Anm. 1 erwähnten Prolepsis. Die Person, von der etwas ausgesagt werden soll, wird sofort erwähnt und zum Subject, wie beim Activ zum Object, gemacht.

Anm. 2. Daneben ift auch fast überall die Ausdrucksweise mit dem Accusativ statthaft: λέγεται τον Κύφον νικήσαι (dicunt Cyrum vicisse). ήγγελται δεύφο ή τε μάχη ίσχυ ο α γεγονέναι καλ έν αὐτή πολλο θε των γνωφίμων τεθνάναι. Nur die Ausdrücke des Meinens und Scheinens (zu denen auch έπίδοξός είμι gehört) werden regel-mäßig persönlich construirt.

6. Pradicative Bestimmungen, die sich auf einen Genitiv oder § 572 Dativ beziehen, treten in diesen Casus, namentlich dann, wenn diese Bestimmungen Adjectiva sind: ήλθον ἐπί τινα τῶν δοκούντων σοφῶν είναι ich sam zu einem von denen, die weise zu sein scheinen; έλεγον τοις δοκοῦσι σοφοίς είναι ich sagte denen u. s. w.; Κύρον ἐδέοντο ώς προθυμοτάτου γενέσθαι sie baten den A. so bereitwillig wie möglich zu sein; παντί ἄρχοντι προςήκει φρονίμω είναι jedem gebietenden geziemt es besonnen zu sein; έξεστιν ὑμιν είναι εὐδαίμοσιν licet vodis esse beatis. — Τῶν νῦν Λυδίων φαμένων Ξανθίων είναι οι πολλοί εἰσιν ἐπήλυδες. — Ὁ Σωκράτης δαιμονᾶν ἔφη τοὺς μαντευομένους, α τοις ἀνθρώποις ἔδωκαν οί θεοί μαθοῦσι κρίνειν.

Doch steht auch öfters das Prädicat im Accusativ, namentlich wenn es ein Substantiv ist, sowie bei έστι τινός es ist die Sache jemandes (§ 417): συμφέρει αὐτοτς φίλους είναι μάλλον η πολεμίους es nütt ihnen mehr Freunde als Feinde zu sein. — Στρατηγοῦ έστι μαχόμενον τοτς πολεμίοις ἀποθανείν.

# C. Der Infinitiv mit bem Artitel.

Durch ben Bortritt des Artikels (§ 379) wird die substantivische § 573 Ratur des Infinitivs noch mehr hervorgehoben. Doch muß auch der Instinitiv mit dem Artikel ein von ihm abhängiges Nomen in dem Casus bei sich haben, den das jedesmalige Berbum fordert: rò ràs ήδονàs φεύγειν das Berschmähen der Freuden; eine Rebenbestimmung wird auch hier durch das Adverb ausgedrückt: rò καλώς ξην das schöne Leben. Für den Ausdruck des Subjects und des Brädicats sinden alle

§ 565—572 gegebenen Regeln auch auf den Infinitiv mit dem Artikel Anwendung. — So hat der Accusativ mit dem Infinitiv häufig den Artikel vor sich: τὸ προειδέναι τὸν θεὸν τὸ μέλλον και τὸ προσημαίνειν ὁ βούλεται, και τοῦτο πάντες και λέγουσι και νομίζουσι daß die Gottheit die Zukunft vorher wisse und wem sie will vorher andeute, auch dies sagen und glauben alse.

§574 Der Infinitiv wird durch den Vortritt des Artikels declinirbar; als solcher entspricht er im Genitiv und Dativ, und nach Präpositionen auch im Accusativ, dem lateinischen Gerundium.

#### 1. Nominativ:

poet. το φρονετν εὐδαιμονίας πρώτον ὑπάρχει besonnen sein (Besonnenheit) ist das erste zum Glück; το άμαρτάνειν [αὐτοὺς] ἀνθρώπους ὄντας οὐδὲν θαυμαστόν daß sie, als Menschen, sehlen, in nicht zu verwundern.

#### 2. Accusativ:

αὐτὸ τὸ ἀποθνήσκειν οὐδεὶς φοβεῖται bas Sterben an fich fürchtet niemand. — Besonders zu beachten ist der Accusativ bei den Präpositionen εἰς, κατά (in Bezug auf), διά (wegen, deswegen weil), πρός, ἐπί (bazu daß), παρά (im Bergleich zu): Κῦρος διὰ τὸ φιλομαθής (Nominat. nach § 570) εἶναι πολλὰ τοὺς παρόντας ἀνηρώτα weil A. Iernlustig war, fragte er die anwesenden nach vielem; πρὸς τὸ μετρίων δεῖσθαι καλῶς πεπαίδευμαι dazu, nur mäßiges zu bedürfen, bin ich gut erzogen. — Μήδων τινὲς ἡδέως εῖποντο διὰ τὸ παιδὶ ὄντι Κύρω παίδες ὅντες φίλοι γενέσθαι. — Τὸ Φίλιππον πάντων εἶναι κύριον πρὸς τὸ τὰ τοῦ πολέμου κατὰ καιρὸν πράττεσθαι πολλῷ προέχει.

Anm. Der Accusativ des Infinitivs mit dem Artikel steht bisweilen nach Art des freieren Accusativs (§ 404) in loserer Berbindung
mit einem Abjectiv oder Berbum, ganz unabhängig in Ausrusen: Lycurg. 91 τδ έλθεξν τοῦτον οίμαι θεόν τινα αἰτὸν ἐπ' αὐτὴν ἀγαγεῖν τὴν τιμωρίαν was das anlangt, daß jener hierher gekommen iit,
jo glaube ich, ein Gott hat ihn geradewegs der Strase entgegen gesührt. — "Isws ἐγὼ αἴτιος τὸ σὲ ἀποκρίνασθαι μὴ τοῦτο ὁ ἡρόμην. —
Τῆς τύχης (§ 427), τὸ ἐμὲ νῦν κληθέντα δεῦρο τυχεῖν. — Οὐκ ἄρνησίς
ἐστιν αὐτοῖς τὸ μὴ πράττειν.

#### 3. Genitip:

επιθυμία το ῦ πιε τν desiderium bibendi; τὸ εὖ πράττειν παρὰ τὴν ἀξίαν ἀφορμὴ το ῦ κακῶς φρονε τν τοτς ἀνοήτοις γίγνεται Glück wider Berdienst wird unverständigen Anlaß zu schlechter Sinnesweise; έμοι οὐδὲν πρεσβύτερον το ῦ ὅτι βέλτιστον έμὲ γενέσθαι (§ 416) mir ist nichts wichtiger als daß ich so gut wie mögsich

werde. — Besonders zu beachten ist der Genitiv bei den Präpositionen έκ (aus, daraus daß), πρό (vor, eher als), ενεκα (wegen, damit), ύπέρ (sür, dasür daß, um zu), διά (durch, dadurch daß), ἄνευ (ohne, ohne zu), ἀντί (austatt, statt zu): οί ἄνθρωποι πάντα ποιούσιν ὑπὲρ τοῦ μὴ δοῦναι δίκην die Menschen thun alles um nicht Strase zu leiden; χωρίς τοῦ ἐστερῆσθαι τοιούτου ἐπιτηδείου ἔτι καί πολλοίς δόξω ἀμελῆσαι abgesehen davon, daß ich eines solchen Freundes beraudt bin, werden auch viele meinen, ich hätte es vernachtässigt. — Τὸ ψευδόμενον φαίνεσθαι καί τοῦ συγγνώμης τυγχάνειν ἐμποδών μάλιστα ἀνθρώποις γίγνεται.

Anm. Der Genitiv des Infinitivs bezeichnet zuweilen, namentlich in Berbindung mit einer Regation, auch ohne Präposition den Zweck: τοῦ μὴ διαφεύγειν τὸν λαγών ἐκ τῶν δικτύων σκοπούς καθίσταμεν damit nicht der Hase aus den Rezen entschlüpfe, stellen wir Bächter auf. [Bgl. den seltenen lateinischen Genitiv des Gerundivs: arma cepit opprimundae libertatis]. — Μίνως τὸ ληστικὸν καθήσει ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ τὰς προςόδους μᾶλλον ἰέναι αὐτῷ.

#### 4. Datib:

Der Dativ ist besonders häusig im instrumentalen Sinne (§ 438); er ist dann, wie der lateinische Ablativ des Gerundiums, mit durch oder dadurch daß zu überseten: Φίλιππος κεκράτηκε τῷ πρότερος (§ 570) πρὸς τοὺς πολεμίους ἰέναι Philipp hat dadurch gesiegt, daß er zuerst gegen die Feinde ging [vgl. daß lateinische: docendo discimus]; ferner bei den Präpositionen ἐν (in, darin daß), ἐπί (bei, auf Grund des Umstandes daß, unter der Bedingung daß), πρός (zu, außer daß) u. a.: πρὸς τῷ μηδὲν ἐκ τῆς πρεσβείας λαβείν τοὺς αίχμαλώτους ἐκ τῶν ἰδίων ἐλυσάμην außer daß ich nichts durch die Gesandtschaft gewann, sauste ich noch auß eigenen Mitteln die Gesangenen los. — Τὸν ἄρχοντα οὐ τῷ ὁραδιουργείν διαφέρειν χρὴ τῶν ἀρχομένων, ἀλλὰ τῷ προνοείν καὶ φιλοπονείν. — Οὐκ ἐπὶ τῷ δοῦλοι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ ὅμοιοι τοῖς λειπομένοις εἶναι ἐκπέμπονται οἱ ἄποικοι. — Ἐν τῷ ἕκαστον δικαίως ἄρχειν ἡ πολιτεία σώζεται.

# D. Der Infinitiv mit av.

Durch hinzufügung von av erhalt ber Infinitiv potentiale ober § 575 hopothetische Bedeutung, bezeichnet also, bag etwas entweder überhaupt nur geschen könnte, ober dag etwas unter gewissen Bedingungen

geschehen würde oder geschehen ware. — hier find zwei Falle möglich:

1. Der Infinitiv mit αν tann durch den Optativ mit αν aufgelöst werden: μάλιστα οίμαι αν σοῦ πυθέσθαι (direct: πυθοίμην αν) ich glaube, daß ich das wohl am besten von dir ersahren möchte; δοκείτε μοι πολύ βέλτιον αν περί τοῦ πολέμου βουλεύσασθαι (βουλεύσαισθε αν), εί τὸν τόπον τῆς χώρας πρὸς ην πολεμείτε ένθυμηθείητε es scheint mir, daß ihr wohl viel besser über den Krieg berathen würdet, wenn ihr die Oertlichsteit des Landes erwägen möchtet, gegen das ihr tämpst. — Πέρσαι οίονται τοὺς ἀχαρίστους καὶ περί θεοὺς αν μάλιστα ἀμελῶς ἔχειν καὶ περί γονέας καὶ πατρίδα καὶ φίλους.

Diefer Infinitiv mit av entspricht also entweder dem potentialen Optativ (§ 516) oder dem Rachsage einer hypothetischen Beriode der

vierten Form (§ 547).

\$576 2. Der Infinitiv mit αν kann durch den Indicativ eines historischen Tempus mit αν ausgelöst werden: τὰ έντος οῦτως έκάετο, ωςτε ηδιστ' αν ές ὕδως ψυχορν σφας αὐτους δίπτειν das innere (des Körpers) war von solcher Hitze ergriffen, daß sie am liebsten sich in kaltes Wasser geworfen hätten (direct: έρριπτον αν); Κυρος, εἰ έβίωσεν, αριστος αν δοκεί αρχων γενέσθαι (έγένετο αν) es scheint, daß Kyros, wenn er am Leben geblieben wäre, ein sehr guter Herrscher geworden sein wilrde; αρ' αν με οἰεσθε τοσάδε έτη διαγενέσθαι, εἰ έπραττον τὰ δημόσια meint ihr, daß ich so lange Jahre gelebt hätte, wenn ich mich an den Staatsgeschäften betheiligt hätte? (οὐκ αν διεγενόμην). — Οὐδεὶς ἀντείπε διὰ τὸ μὴ ἀνασχέσθαι αν τὴν ἐκκλησίαν.

Dieser Insinitiv mit av entspricht also entweder dem potentialen Imperfect (Aorist) § 508 oder dem Nachsatze einer hupothetischen Beriode der zweiten Form (§ 537 ff.).

Unm. Auf welche von beiden Arten der Inf. mit av aufzulösen ift, muß der Zusammenhang ergeben.

# E. Der Infinitiv ftatt bes Imperativs

§577 in zweiter, seltener in dritter Person, gehört fast ansschließlich der Dichtersprache an; das Subject und das auf das Subject bezogene Prädicat steht dabei, wenn es zweite Person ist, im Nominativ, wenn es dritte Person ist, im Accusativ: Hom. Dagow viv, Dichydes, ent Towsou µáxeodai muthig kämpfe nun, D., gegen

bie Troer; Hom. παϊδα δ' έμοι λῦσαί τε φίλην τά τ' ἄποινα δέχεσθαι mein liebes Kind gebt mir los und nehmt das Löfegeld an.

— τοὺς ὁπλίτας ἀπιέναι πάλιν οἰκάδε die Hopliten follen wieder nach Hanse gehen!

### Capitel 23.

#### Bom Particip.

Vorbemerkung. Das Particip ift wie der Infinitiv (§ 559, 1) ein Verbalnomen (§ 225, 5). Es hat dasselbe wie jener mit dem Verbum, dasselbe mit dem Nomen gemein, unterscheidet sich aber vom Infinitiv dadurch, daß während jener einem nomen actionis nahe kommt, das Particip die Natur eines Adjectivs hat.

### A. Der attributibe Bebrauch.

Das Particip wird, einem Abjectiv oder auch einem Relativsate § 578 entsprechend, einem Substantiv beigegeben, um ihm eine feste Eigens schaft beizulegen: πόλις εὐρείας ἀγνιὰς ἔχουσα d. i. hom. εὐρυάγνια οδετ ἢ εὐρείας ἀγνιὰς ἔχει eine Stadt mit breiten Straßen, αί καλού μεναι Αἰόλου νῆσοι die sogenannten Inseln des Aeolus, ὁ παρούν καιρός der gegenwärtige Zeitpunkt (vgl. § 361, 11). — Hom. θεοι αίξν έόντες. — Αί ἄρισται δοκούσαι εἶναι φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται.

Anm. Wie jedes Adjectiv wird auch das Particip durch Borjepung des Artikels zum Substantiv: of παρόντες die anwesenden (vgl.
§ 379), δ τυχών der erste beste. Oft kann man solche Participien mit
Substantiven übersehen: δ δράσας der Thäter, of λέγοντες die Redner,
τὸ συμφέρον der Nuhen, τὰ δέοντα die Pflicht; πρὸς τὸ τελευταΐον
(§ 361, 8) ἐκβὰν ἔκαστον τῶν πρὶν ὑπαρξάντων κρίνεται nach dem
ichließlichen Erfolge wird jedes früher geschehene beurtheilt. — Οί
προςήποντες. — Οἱ οἰόμενοι φύσει ἀγαθοὶ εἶναι ἐνίστε μαθήσεως καταφουνοῦσιν. — Πέφυκεν ἄνθρωπος το μὲν θεραπεῦον ὑπερφρονεῖν, τὸ
δὲ μὴ ὑπεῖκον θαυμάζειν.

Ueber den eigenthümlichen Gebrauch des Part. Fut. mit dem Artifel § 581 Unm.

# B. Der appositive Bebraud.

§579 Das Particip dient dazu, einem Substantiv etwas als eine nur vorübergehende Eigenschaft oder Thätigkeit beizulegen. In diesem Falle ist das Particip eine kurze und unbestimmtere Ausdrucksweise für das, was sonst durch Nebensätze mit Conjunctionen der verschiedensten Art ausgedrückt wird. (Bgl. § 583 Anm.)

Das Particip fteht in diefer Beife:

1. temporal.

§ 580 mit ben in Cap. 20 (bef. § 497) angegebenen Unterschieden ber Beiten: προςέχετε τούτοις αναγιγνωσκομένοις τον νουν gebt Acht auf bies, während es verlefen wird; Som. ως άρα φωνήσας απεβήσειο = έπει ως έφωνησε nachbem er fo gefprocen hatte, ging # fort. - Man merte namentlich exov, φέρων, λαβών, αγων in Befdreibungen, mo fie baufig burch bas beutide mit überfett werben fönnen: τὰς ναύς ἀπέστειλαν ἔχοντα 'Αλκίδαν fie fandten ben A. mit ben Schiffen ab, χοώμενος in ahnlichem Sinne: πολλή τέχνη χοώμενος mit vieler Runft, ferner ἀρχόμενος anfangs, τελευτών endlich, διαλιπών χούνον nach einer Unterbrechung, εὖ ποιῶν, καλῶς ποιῶν gum Blüd, mit Recht. - Das Barticip do barf nicht fehlen, wo ein Gein bem Gubftantiv beigelegt wird: 'Adulbiadng eri naig av Edavuagero Alf. wurde icon als Rnabe (lat. bloß puer) bewundert (§ 428 Anm.); det rods eunsoovs unde τῶν πολλῶν ὧν (= ἃ) καλῶς ποιοῦντες ἔχουσι, μικοὰ ἀναλίonew die Wohlhabenden muffen für das viele, mas fie, und fie thun recht baran, besitzen (b. i. was sie immerhin besitzen mogen), auch etwas leisten. - 'Aφείς τὰ φανερὰ μὴ δίωκε τάφανῆ. - 'Τμείς μέν περιμένετε αὐτοῦ καὶ ἀναπαύεσθε, ἐγὰ δὲ σκεψάμενός τι ήξω. - Βοεί Χαίρων εὖ τελέσειας όδον μεγάλου διὰ πόντου.

§581 2. causal und final,

wobei das Particip mit weil, dadurch daß aufzulösen ist, wenn is auf die Gegenwart oder Bergangenheit, mit damit, um zu, wenn is auf die Zukunst geht: οὐκ ἔστιν ἀδικοῦντα δύναμιν βεβαίαν κτήσασθαι man kann nicht dadurch daß man Unrecht thut eine ses Macht gewinnen; τὸν ἀδικοῦντα παρὰ τοὺς δικαστὰς ἄγειν δεῖ δίκην δώσοντα den Berbrecher muß man vor die Richter sühren, damier Strase leide. — Είδως Λεωκράτην προδεδωκότα τὴν πόλιν εἰς τοῦτον τὸν ἀγῶνα αὐτὸν κατέστησα. — Δεησόμενοι πάρεσμεν.

Unm. Der finale Gebrauch bes Particip Futuri entsprich dem finalen Gebrauche bes Futurum in Relativsägen § 553. In Les bindung mit dem Artikel dient dies Particip in generischer Bedeutung (§ 380) als Subject oder Object: irgend einer der — Leute die: μή ζητείτε τον ταυτα γράψοντα sucht nicht nach einem, der dies besantragen soll. — Ο ήγησόμενος οὐδείς ἔσται. Bgl. § 500, 2.

Bum finalen Particip tritt nicht felten die Bartitel de § 588.

\$582

\$583

3. concessio, wobei das Particip mit obgleich aufzulösen ist: τὸ ὕδως εὐωνότατον, ἄριστον ὅν das Wasser ist das wohlseilste, obgleich es das beste ist; ὑμεῖς ὑφος ώμενοι τὰ πεπραγμένα καί δυς χες αίνοντες ήγετε την εἰρήνην ὅμως zwar argwöhnisch gegenüber dem geschehenen und unwillig hieltet ihr den Frieden dennoch. — Οὖτος οἴεταί τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς.

Meist wird die Concessivbedeutung schärfer hervorgehoben durch bingufügung bon nalneg § 587, 5.

4. hypothetisch, ein sehr häusiger Gebrauch, wobei das Particip, aufzulösen mit wenn, einer der in § 534 ff. bezeichneten Formen hypothetischer Bordersäte entspricht: τους φίλους εὐεργετοῦντες και τους έχθρους δυνήσεσθε κολάζειν wenn ihr den Freunden gutes thut, werdet ihr auch die Feinde züchtigen können (ἐάν); auch mit dem Artikel: ὁ μὴ δαρείς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται wenn einer nicht geschlagen ist, wird er nicht erzogen. — Ein Particip der Art mit μή kann oft mit ohne zu überslett werden: οὐκ ἔστιν ἄρχειν μὴ διδόντα μισθόν man kann nicht Besehlshaber sein, ohne Sold zu zahlen. — Δίκαια δράσας συμμάχους εξεις θεούς. — Οὐκ ἄν δύναιο μὴ καμών εὐδαιμονεῖν.

Anm. Bei dem mannichfaltigen Gebrauch der appositiven Participien ist nicht zu übersehen, daß ein solches Particip an sich teine der in § 580 – 583 entwicklen Bedeutungen deutlich ausdrückt, daß wir vielmehr nur zur Uebersehung uns der einen oder der andern Wendung bedienen, um dasselbe in schärferer Weise auszusprechen, was durch das Particip nur angedeutet ist. — Es sinden daher auch zwischen diesen Urten viele Uebergänge statt, so namentlich zwischen der temporalen und causalen, doch auch zwischen der temporalen und hypothetischen Bedeutung, gerade wie in deutschen mit indem und lateinischen mit cum eingeleiteten Sähen: närra ravra sovidovraz änavraz (vuäz) dei sondern nachdem (oder weil) ihr dies alles betrachtet habt (in der Erwägung von diesem allen) müßt ihr alle zu Hilse kommen; voulzwäheetvov är suas neel dr vvir éças (§ 597) noival, minga rav neotegór nore kadertwor proposiosovraz ich glaube, daß ihr über das, was ich jetzt sagen will, wohl besser einmal gesagten erinnert habt.

# C. Das Particip mit einem absoluten Casus.

§ 584 Das Particip dient, mit einem im absoluten Genitiv ober Accusativ stehenden Nomen oder Pronomen verbunden, zur Bezeichnung der § 579—583 angegebenen Berhältnisse. Das Romen oder Pronomen, auf welches sich das Particip bezieht, kann als das Subject desselben betrachtet werden, weil von ihm die im Particip enthaltene Handlung ausgeht. Man löst daher diese Construction auf, indem man daraus einen besondern, durch eine Conjunction eingeleiteten, Sah bildet, in welchem nun das im Genitiv oder Accusativ stehende Wort im Rominativ erschenen muß: rovrwe avayeyvwozopekwer rov vorv roosekzere während dies gelesen wird, gebt Acht (vgl. § 580).

1. Der absolute Genitiv (vgl. § 428)

welcher bemnach mit temporalen, causalen, concessiven ober hypothetischen Conjunctionen aufzulösen ift, kann, wie der lat. absolute Ablativ, nur bann angewandt werben, wenn bas Subject beffelben im Hauptsate nicht porformt: Περικλέους ήγουμένου πολλά καὶ καλά ἔργα ἀπεδείξαντο of 'Αθηναΐοι fo lange Berifles fie leitete (Pericle duce), brachten die Athener viele icone Werke zum Borichein; vavuaχίας γενομένης τέτταρας τριήρεις λαμβάνει Γοργώπας pugna navali facta G. quattuor triremes capit; όλης τῆς πόλεως έν τοῖς πολεμικοῖς κινδύνοις ἐπιτρεπομένης τῷ στρατηγῷ, μεγάλα τά τ' άγαθὰ κατορθοῦντος αὐτοῦ καὶ τὰ κακὰ διαμαρτάvovros eluds vevesdat da der gange Staat in Kriegsgefahren dem Feldherrn anvertraut wird, so ift es natürlich, bag wenn er gludlich ist, die Vortheile, wenn er irrt, die Nachtheile groß sind. -Boet. vévoir' av nav deoù rervouévou es tann wohl alles geschen, wenn ein Gott es veranstaltet (εί τεχνώτο). — Οὐδεν των δεόντων ποιουμένων ύμων κακώς τὰ πράγματα έγει. — Κοπ. καί κεν τοῦτ' έθέλοιμι Διός γε διδόντος ἀρέσθαι.

§ 585 Bon der entsprechenden lateinischen Construction des Ablativus absolutus unterscheidet sich der absolute Genitiv in folgenden Stücken:

- a) Das Subject des Particips wird öfter weggelassen, wenn es aus dem Zusammenhange leicht zu ergänzen ist: προϊόντων indem (sie) vorwärts gingen, κόντος wenn er (Zeus) regnet (§ 361, 3 Anm. 1), έξαγγελθέντων nachdem es gemeldet war.
- b) Ueber die Nothwendigkeit des Particips von είναι z. B. σοῦ παιδὸς ὅντος [lat. te puero] § 428 Anm. und § 580. Eine Ausnahme machen die den Participien sehr ähnlichen Adjectiva έκοῦν und ἄκουν: ἐμοῦ έκοῦντος mit meinem Willen, ἐμοῦ ἄκουνος me invito. Andre Ausnahmen gestatten sich die Dichter.
- c) Da die Griechen zwei Participien des Activs haben, um eine früher vergangene Handlung zu bezeichnen, brauchen fie die

Bassiparticipia mit dem absoluten Genitiv weniger als die Römer mit dem absoluten Ablativ: δ Κτοος, τον Κοοτσον νικήσας, κατεστρέψατο τους Αυδούς Cyrus Croeso victo Lydos

sibi subjecit.

d) Der absolute Genitiv findet sich bisweilen auch dann angewandt, wenn das Subject des Particips auch im Hauptsahe erwähnt wird: ταττ' είπόντος αὐτοῦ ἔδοξέ τι λέγειν τῷ ᾿Αστυάγει nachdem er so gesprochen hatte, schien er dem Asthages etwas [beachtenswerthes] zu sagen [lat. ita locutus — visus est].

2. Der abfolute Accufatio

§ 586

ift 1. die ausschließlich übliche Form des absoluten Particips bei unpersönlichen Ausdrücken: δέον indem man muß, έξόν, παρόν, παρέχον da es möglich ift, πρέπον, προςήπον da es sich ziemt, μέλον (μεταμέλον) da es am Herzen liegt (reut), δόξαν, δεδογμένον da des schlossen war, προςταχθέν da angeordnet war, δυνατον (ἀδύνατον) δν, αισχορν δν u. a.: οὐδείς έξον είρήνην ἄγειν πόλεμον αίρήσεται niemand wird, wenn ihm freisteht Frieden zu halten, den Krieg wählen; πολλάκις ύμιν έξον πλεονεκτήσαι οὐκ ήθελήσατε obgleich es euch oft frei stand euch zu bereichern, habt ihr nicht gewosst; ol Συρακούσιοι κραυγή οὐκ ὀλίγη ἐχρώντο, ἀδύνατον ὂν ἐν νυκτί ἄλλω τω σημήναι die Syrafusaner erhoben ein nicht geringes Geschrei, da es un möglich war während der Nacht durch etwas anderes ein Beichen zu geben. — Ol Άθηναιοι μετεμέλοντο, ὅτι μετὰ τὰ ἐν Πύλω, καλῶς παρασχόν, οὐ ξυνέβησαν. — Δόξαντα ταῦτα και περανθέντα, τὰ στρατεύματα ἀπήλθεν.

2. Der absolute Accusativ wird in Berbindung mit &s, &sneq in ber Meinung, bag in gleicher Beise angewandt, wie der absolute Genitiv. Bgl. § 588.

Anm. Nur ganz bereinzelt scheint der Rominatib des Barticips absolut zu stehen, indem der Satbau sich nicht der grammatischen Regel, sondern dem Hauptgedanken unterordnet: Xen. Hell. II, 2, 3: ολμωγή εἰς ἄστυ διῆκευ (= ολμώζουτες τὰ γενόμενα εἰς ἄστυ διέφερου) ὁ ἔτερος τῷ ἔτέρω παραγγέλλων. Thuk. IV, 23: τὰ περὶ Πύλου ὑπ' ἀμφοτέρων ἐπολεμεῖτο (= ἀμφότεροι ἐπολέμουν), 'Αθηναῖοι μὲν — περιπλέοντες.

# D. Supplemente bes Particips.

Bur größeren Deutlichkeit bes appositiven wie des mit einem ab= § 587 soluten Casus verbundenen Particips werden dem Sage gewisse Partikeln beigegeben, welche die Art der im Particip liegenden Beziehung bestimmter hervorheben. Dergleichen Supplemente des Particips sind:

- 1. αμα zugleich, zur Bezeichnung der Gleichzeitigkeit: of Έλληνες έμαχοντο αμα πορευόμενοι die Hellenen kampften während des Gehens.
- 2. μεταξύ zwischen, um auszudrücken, daß die eine Handlung mitten in den Berlauf der andern eingreift: ἐπέσχε με λέγοντα μεταξύ er ließ mich anhalten mitten in der Rede. Ἐξανέστησαν μεταξύ δειπνοῦντες.
- 3. αὐτίκα und εὐθύς fofort, zur Bezeichnung unmittelbarer Aufeinanderfolge: τῷ δεξιῷ κέρα εὐθὺς ἀποβεβηκότι ἐπέκειντο den rechten Flügel bedrängten fie unmittelbar nach seiner Landung.
- 4. τότε, εἶτα, ἔπειτα, dann werden dem Handtverbum beisgegeben, um zu bezeichnen, daß die Handlung des Particips früher bergangen ift, und nehmen dessen Inhalt mit verschiedenen Rebensbeziehungen gleichsam wieder auf: poet. μη νῦν φυγόντες εἶθ' άλῶμεν υστερον wenn wir nur nicht jeht entrinnend dann (dennoch) später ergriffen werden. Δέομαι ὑμῶν ἀκροασαμένους διὰ τέλους τῆς ἀκολογίας τότε ἤδη ψηφίζεσθαι ὅ τι ἀν ὑμῖν αὐτοῖς ἄριστον νομίζητε εἶναι.

Ebenso weist o őros so, unter solchen Umständen, auf den Inhalt des vorausgegangenen Particips zusammenfassend hin: καταλιπών φουράν ο όνως έπ' ο έκου άνεχώρησεν nachdem er dort eine Besahung zurückgelassen, so kehrte er nach Hause zurück.

5. καίπες (auch bloß καί) hebt die concessive Bedeutung des Particips hervor (obgleich). Regation οδ. Καίπες οῦτω σοφές ὢν βελτίων ὢν γένοιο obgleich du so weise bift, könntest du doch vielleicht besser werden. Homer trennt καί häusig von πές: οί δε καὶ ἀχνύμενοί πες ἐπ' αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.

Eine ähnliche Wirkung hat zuweilen das hervorhebende καλ τα ντα und das (und zwar): οὐκ Εφασαν λέναι, ἐὰν μή τις χρήματα διδῷ ωςπες τοῖς προτέροις ἀναβᾶσι, καλ τα ντα οὐκ ἐπλ μάχην λίντων sie weigerten sich zu marschiren, wenn man ihnen nicht Belohnungen gäbe, wie denen die früher hinaufgezogen wären, und dies trop dem daß jene nicht zum Kampfe gezogen wären.

Bum Hauptverbum gehörig steht in gleichem Sinne όμως gleichem whl, bennoch. Herod. Εστερον απικόμενοι της συμβολης εμείροντο όμως Θεήσασθαι τους Μήδους obgleich sie erst nach bem Treffen anstamen, münschten sie bennoch die Meder zu sehen. — Σύν σοι όμως καὶ ἐν τῆ πολεμία ὄντες θαζδοῦμεν. — Όμως ἔνδον ἔχοντες τοσαῦτα οὐκ ἐσθίουσι πλείω ἢ δύνανται φέρειν.

- 6. ατε beim Particip (ähnlich o lov, o la δή) entspricht bem bentschen insofern, indem und hebt die causale Bedeutung desselben hervor: κατέδαρθε πάνυ πολύ ατε μακραν των νυκτων οὐσων er schlief sehr lange, da die Nächte lang waren. (Bgl. lat. quippe cum, quippe qui.)
- §588 7. ws und wsaeq, zum Particip gesetzt, bezeichnen das im Particip ausgedrückte als etwas subjectives d. h. als die Meinung, die

Auffassung, die Ansicht des Hauptsubjectes (Negation od). Beide Partifeln treten sowohl zum appositiven Particip als zu dem mit einem absoluten Casus verbundenen, und zwar entweder zum absoluten Genitiv oder zum absoluten Accusativ. Der lettere Casus hat in dieser Berbindung einen viel ausgedehnteren Gebrauch als ohne iene Partikeln (§ 586. 2).

Soll die in der Barticipialconftruction ausgesprochene Meinung gleich bon born berein als eine faliche bezeichnet werben, fo konnen wir ώς und ώςπεο mit als ob überseten: δεδίασι τον θάνατον ώς εξ είδότες ότι μέγιστον των κακών έστιν fie fürchten ben Tod, als ob fie genau mußten, bag er bas größte ber Uebel fei; - wenn es aber dabingeftellt bleiben foll, ob jene Meinung richtig ober falich ift, mit in ber Meinung bag, in bem Sinne bag und abnlichen Wendungen: ήμεις πάντες έβλέπομεν πρός αὐτὸν ώς αὐτίκα μάλα ἀκουσόμενοι θαυμασίους τινάς λόγους wir blidten alle auf ihn hin in der Erwartung, bak wir fogleich munderbare Reden boren murden: poet. εξεστι φωνείν ώς έμου μόνης πέλας (val. § 585, b) du barfft reden, indem (in der Ueberzeugung daß) ich allein nabe bin; Level de diδακτου ούσης της άφετης er fpricht in ber Meinung, bag bie Tugend etwas lehrbares fei; anshléwars noos alliflous os auros μεν εκαστος ού ποιήσων τὸ δόξαν, τὸν δὲ πλησίον πράξοντα (abfoluter Accufativ) ihr blidtet auf einander bin in bem Ginne, bag jeber zwar felbst bas beschloffene nicht thun, ber nächste aber es ausführen wilr be. - Έκελευον Κορινθίους τους έν Ἐπιδάμνω φρουρούς τε και οικήτορας απάγειν, ώς ού μετον αύτοις Επιδάμνου. - 'Ως οὐκέτ' ὄντων σῶν τέκνων φρόντιζε δή. - Οι πατέρες τοὺς υίεῖς ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων εἴργουσιν, ὡς τὴν μὲν τῶν χρηστῶν όμιλίαν άσκησιν οὖσαν άρετῆς, τὴν δὲ τῶν πονηρῶν κατάλυσιν.

Unm. In diesem fubjectiven Sinne fteht de häufig beim finalen Barticipium Futuri, vgl. § 581.

# E. Das prabicative Particip.

Das Particip dient ähnlich wie der Infinitiv (§ 560) zur Er- § 589 gänzung eines Verbums, indem es einem im Sate enthaltenen Worte etwas beilegt, was nicht ein bloßer Zusat, sondern ein wesentlicher Theil der Aussage ist. Das ergänzende oder prädicative Particip kann sich entweder

- 1. auf das Subject des Sates beziehen (vgl. § 570): παύεσθε άει περί τῶν αὐτῶν βουλευόμενοι hört auf immer liber daffelbe zu berathen; ίσθι λυπηρός ὧν wisse, daß du lästig bist; oder
- 2. auf ein abhängiges Wort des Sates: δ πόλεμος έπαυσε το νς Αθηναίους ἀεὶ περί τῶν αὐτῶν βουλευόμενους der Krieg ließ die Athener aufhören immer über dasselbe zu berathen; οἶδα αὐτὸν λυπηρὸν ὅντα ich weiß, daß er läftig ist; ἥκουσα τοῦ Σωκράτους διαλεγομένου ich hörte den S. sich unterreden.

Im beutschen sind solche prädicative Participien meistens durch den Instinitiv mit zu oder durch Sätze mit daß, zum Theil auch auf klirzere Weise auszudrücken. In einzelnen Fällen aber gebraucht auch die deutsche Sprache das Particip in ähnlicher Weise: "ich weiß dich jetzt gerettet", "ich fühle mich davon ergriffen", "er fand ihn gerüstet" (vgl. § 361, 10 Anm. 2).

§ 590 1. An Stelle des einfachen Berbum finitum tritt zuweilen eine Berbindung der Berba είναι, γίγνεσθαι, ὑπάρχειν, ἔχειν (intr. sich verhalten) mit dem Particip, wodurch der Begriff des Berbum selbsständiger und nachdrücklicher hervorgehoben wird: Dem. VI, 29: ἡν πολὺ τούτων ἀφεστηκότα τὰ τότε λεγόμενα die damaligen Reden waren in großem Abstande gegen das (was jetzt geschieht), nachdrücklicher als: ἀφεστήκει sie waren weit entsernt; Dem. IV, 13: δεί ἐθέλοντας ὑπάρχειν τὰ προςήκοντα ποιεῖν ihr mißt entschlossen dastehen, eure Pflicht zu thun, gewichtiger als: ἐθέλειν entschlossen sein; Soph. Antig. 192: κηρύξας ἔχω ich habe verkündet (nuntiatum habeo).

Anm. So fteht das Particip mit eine nothwendig zur Ergänzung der Berbalformen, vgl. § 287, § 291, namentlich das Particip des Berfects oder Aorifts mit eine als Vertreter des Futurum exactum: dedomds oder dodg koei = dederis.

- § 591 2. In ähnlicher Weise verbindet sich eine Anzahl Verba mit dem Particip, die das deutsche theils unpersönlich, theils durch den Infinitiv mit zu, oft durch adverbiale Ausdrücke übersett. Es gehören hieher die Begriffe:
- [§590] a) zufällig, bauernd in einer Thätigkeit ober einem Zustande sein: τυγχάνειν (poet. κυρείν) zusällig sein, διάγειν, διαγίγνεσθαι, διατελείν verharren bei etwas: ἔτυχον παρόντες εξ traf sich, daß sie zugegen waren, τίς ἔτυχε παραγενόμενος; wer war gerade (eben, zufällig) anwesend? διατελώ εύνοιαν ἔχων πασιν ύμιν ich verharre in meinem Bohlwollen gegen euch alle; πόλεμον ἔχων διάγει δ τύραννος der Tyrann

hat fortwährend Krieg. — Οὐ δοκῶ σοι τοῦτο μελετῶν διαβεβιωκέναι;

b) offen, heimlich: φαίνεσθαι, δοικέναι, φανεφόν, δηλον είναι erscheinen, offenbar sein, λανθάνειν (τινά § 398) verborgen sein (vor einem); οὐδένα φαίνομαι ἀδικῶν es ist offenbar, daß ich niemand beleidigt habe, φανεφός ἐστι τοῦτο οὐκ ἄν ποιήσας εί μη κατοφθώσειν ήλπιζεν er würde dies offensbar nicht gethan haben, wenn er nicht auf gliidsichen Erfolg gehofft hätte; ἐοίκατε τυραννίσι μᾶλλον η πολιτείαις ή δόμενοι es ist flar, daß ihr an Thrannenherrschaften mehr Gefallen sindet, als an Freistaaten; ἔλαθές με ἀπελθών es blieb mir verborgen (ich merfte nicht), daß du gingst, τοῦτο τὸ στράτευμα ἐλάνθανε τρεφόμενον dies Heer wurde heimelich unterhalten; λάθε βιώσας lebe im verborgenen. — "Ωιοντο ἀφανεῖς εἶναι ἀπιόντες.

Anm. φαίνεσθαι und ἐοικέναι in der Bedeutung scheinen (= δοκείν) mit Infinitiv § 560, 1: φαίνει ψεύδεσθαι videris mentiri, φαίνει ψευδόμενος apparet te mentiri. — ἐοικέναι sindet sich auch mit dem Dative des Particips (vgl. § 436): ἔοικας ἀληθη είρηκότι du gleichst einem, der die Wahrheit gesagt hat, d. i. du scheinst die Wahrheit gesagt zu haben.

c) gern, ungern: χαίρειν, ήδεσθαι, τέρπεσθαι sich sreuen, έμπί-[§592] πλασθαι sich sättigen, στέργειν, άγαπᾶν zusrieden sein, ἀνέχεσθαι, καρτερείν ertragen, λυπεῖσθαι, χαλεπῶς φέρειν aegre serre, κάμνειν, ἀπαγορεύειν ermüden, überdrüssig sein, ἄχθεσθαι, ἀγανακτεῖν unwillig sein, αἰδεῖσθαι, αἰσχύνεσθαι mit scham etwas thun: διὰ τί μετ' ἐμοῦ χαίρουσί τινες διατρίβοντες; ὅτι χαίρουσιν ἐξεταζομένοις (§ 439 Anm.) τοῖς οἰομένοις εἶναι σοφοῖς warum schießen sich manche gern an mich an? weil sie sich freuen über die Prüfung derer, die sich einbilden weise zu sein; 为om. ὁ δὲ φρεσὶ τέρπετ' ἀκούων er aber freute sich in seinem sinne, es zu hören; ὑπισχνούμενος οὐκ ἐνεπίμπλασο du wurdest nicht satt zu versprechen; καρτερῶ ἀκούων ich höre geduldig zu. — Μὴ κάμης φίλον ἄνδρα εὐεργετῶν.

Anm. 1. Diesen Wörtern schließen sich μεταμέλεσθαι mit Nomin. Bart. und μεταμέλει μοι mit Dativ Bart., bere ue n, an: μετεμέλετο ψευσάμενος, μετέμελεν αὐτῷ ψευσαμένος es gerente ihn, gelogen zu haben.

Anm. 2. αίδεῖσθαι, αίσχύνεσθαι in ber Bebentung sich schenen, schämen, etwas zu thun, mit Jusinitiv § 560, 2: αίσχύνομαι τοῦτο λέγειν ich schäme mich dies zu sagen (sage aus Scham nicht), αίσχύνομαι τοῦτο λέγων ich schäme mich, indem ich dies sage (sage mit Scham).

Anm. 3. Eine thatsächlich vorhandene Ursache der Frende u. s. w. wird oft durch Aussagesähe mit dem causalen öre bezeichnet: goomae ore σου σύνειμε ich frene mich, daß ich (jeht wirklich) bei dir bin. goomal σου συνών kann dagegen auch heißen: ich bin gern bei dir.

d) recht, unrecht thun an etwas: εὖ, καλῶς ποιεῖν recht hanbeln, ἀμαρτάνειν, ἀδικεῖν unrecht handeln — χαρίζεσθαί τινι
einem zu Gefallen handeln: καλῶς ἐποίησας προειπών
es ift gut, daß du das vorher gefagt haft; poet. κρείσσων
ησθα μηκέτ' ὢν η ζῶν τυφλός beffer wäre es, du lebteft
gar nicht, als blind; περιείργασμαι περί τούτων εἰπών
es war überflüffig darüber zu sprechen; ἐμοί χαρίζον ἀποκρινόμενος thue mir den Gefallen und antworte!

Anm. Seltener schließen sich bieser Construction die Ausdrückenselber, λυσιτελεί, αηδές έστιν u. a. an, zu denen in der Regel der Instinitio als Subject tritt (§ 563): πρέπειν έμολ δοκεί ολομένω ουτως έχειν. — Πότερα ξυνοίσει πράξασιν; — Έπηρωτων τον θεόν, ελ πολε-

μούσιν αὐτοῖς ἄμεινον ἔσται.

e) zuvorkommen, nachstehen in etwas (ber Zeit und bem Grabe nach): φθάνειν τινά (§ 398) einem zuvorkommen, νικᾶν τινα, κρατεῖν, περιγίγνεσθαι übertressen, λείπεσθαι, ήττᾶσθαί τινος (§ 423) einem nachstehen: φθάνουσι τοὺς πολεμίους ἐπὶ τῷ ἄκρφ γενόμενοι sie kommen den Feinden zuvor in der Erreichung der Höhe (sie erreichen die Höhe früher als die Feinde); περιγίγνεταί σου καὶ λόγφ καὶ ἔργφ εὖ ποιῶν er übertrisst dich an Freundlichkeit in Wort und That. — Οὐκ ἐλλείψει εὐχαριστῶν. — Πάντας πειρῶ νικᾶν εὖ ποιῶν.

Anm. 1. Wie φθάνειν, so wird auch olzesdal fort sein, sich fort machen mit Particip verbunden: Hom. Özer' ἀποπτάμενος er entschwand im Fluge (vgl. das deutsche "eine Kugel kam geflogen", "er

ging verloren"), ώχετο φεύγων er entfloh schnell.

Anm. 2. Die Redensart oon är godovols mit Kart. dient als nachdrücklichere Aufforderung: oon är godovols anongeroperog du würden nicht zu früh kommen mit der Antwort, d. i. so antworte doch endlich!

§ 592 f) an fangen: ἄρχεσθαι, ὑπάρχειν, au f h ören: παύεσθαι, λήγειν; ἀπο-, δια-, ἐκ-, ἐπιλείπειν: Οι ᾿Αθηναῖοι ἐμὲ ὑπῆρξαν ἄδικα ποιοῦντες die Athener haben mit den Feinbseligkeiten gegen mich den Anfang gemacht; οι Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἐπαύ-

σαντο τὰς πόλεις κακῶς ποιοῦντες die Lacedämonier hörten nicht auf, die Städte zu verwüften. — Ἡ πόλις οὐδέποτε έκλείπει τοὺς τελευτήσαντας τιμῶσα.

Anm. 1. ἄρχεσθαι mit Infinitiv § 560, 2. ἄρχομαι διδάσκων 1. ich stehe im Unfange meiner Lehrthätigkeit (Gegensatz: Fortsehung, Ende berselben Thätigkeit), 2. ich bin der erste, welcher lehrt (Gegensatz: andere sehen bieselbe Thätigkeit fort). — ἄρχομαι διδάσκειν ich beginne zu lehren (Gegensatz: ich beginne eine andere Thätigkeit). In dem letzteren Falle liegt das Hauptgewicht auf dem Begriffe des im Insinitiv stehenden Berbums.

Anm. 2. Auch das transitive παύειν aufhören machen wird mit einem ergänzenden Particip, und zwar im Accusativ, verbunden: παύσο μεν ύμᾶς ύβρίζοντας wir werden eurem Uebermuthe ein Ende machen.

3. Die Berba ber finnlichen und geiftigen Wahrnehmung: § 593 δραν fehen (περιοραν überfehen, dulben), ακούειν hören, αίσθανεσθαι, [591] συνιέναι, έννοείν merten, μανθάνειν, πυνθάνεσθαι erfahren, γιγνώσκειν erfennen, εύρίσκειν finden, είδεναι, επίστασθαι miffen, μεμνήσθαι fich erinnern, επιλανθάνεσθαι vergeffen, άγνοείν nicht merken, werben mit einem ergangenben Particip verbunden, welches im Rominativ fteht, wenn bas Subject bes Nebensates basselbe ift wie bas wahrnehmende Subject, bagegen im Accufativ (vgl. jedoch Unm. 1), wenn ein neues Subject eintritt: ώς είδον αὐτοὺς πελάζοντας, οί λεηλατούντες εύθυς ἀφέντες τὰ χρήματα ἔφευγον cum eos appropinquantes vidissent, praedantes statim praeda relicta fugam capessiverunt; Χεβδόνησον κατέμαθε πόλεις ενδεκα η δώδεκα έχουσαν er erfuhr, daß die Cherfones elf ober zwölf Stadte habe: ανθρωποι καλοί καγαθοί έπειδαν γνωσιν απιστούμενοι (§ 483, 1), où φιλοῦσι τοὺς ἀπιστοῦντας wenn gute Menschen merten, bağ man ihnen migtraut, lieben fie bie migtrauenden nicht; usuvnuat Κριτία ξυνόντα σε ich erinnere mich, bag du mit Rritias zusammenwarft.

Anm. 1. ἀκούειν mit dem Genitive des Particips bedeutet:

persönlich etwas anhören (§ 420 b); ἀκούειν mit dem Accusative

des Particips: durch Hören sagen eine Thatsache ersahren; ἀκούειν

mit Accusativ cum Infinitiv (§ 566, a Anm. 3): etwas als un
verbürgtes Gerücht hören: ἤκουσά ποτε Σωκράτους περί φίλων

διαλεγομένου audivi quondam Socratem de amicitia disputantem;

ἤκουε Κῦρον ἐν Κιλικίς ὅντα er ersuhr, daß Apros in Kilisten

war; ἀκούω είναι ἐν τῷ στρατεύματι ἡμῶν 'Podíous ich höre, es

wären in unserm Heere Rhodier.

Aehnlich unterscheidet sich alσθάνεσθαι mit Genit. Part.: mit den eigenen Sinnen direct wahrnehmen, von alσθάνεσθαι mit Accus. Part.: geistig erkennen, ersahren: ἐπειδὰν αlσθάνησθε ἐμοῦ ἐπιτιθεμένου τοῖς κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας, τότε καὶ ὑμεῖς τοῖς καθ' ὑμᾶς ἐπιχειρεῖτε wenn ihr merkt, daß ich auf dem rechten Flügel angreise, dann greift auch ihr an; πεσόντα Βρασίδαν οί μὲν 'Αθηναίοι οὖκ αlσθάνονται, οί δὲ πλησίον ἄραντες ἀπήνεγκαν daß Brasidas gefallen war, ersahren die Athener nicht; seine Umgebung aber hob ihn auf und trug ihn davon.

πυνθάνεσθαι wird mit dem Accus. des Part. oder mit dem Acc. c. Inf. verbunden; der Unterschied ist derselbe wie bei ακούειν. Selten ift der Gen. d. Bart.

Anm. 2. Aus dem über απούειν bemerkten erklären sich Stellen wie Cyr. I, 6, 8 (Plat. Hipp. min., 369): μέμνημαι (ἐννενόηκα) σοῦ λέγοντος ich erinnere mich, wie du sagtest [memini cum dicebas].

Ueber μέμνημαι ότε § 634.

Anm. 3. Bei σύνοιδα έμαυτῷ, ich bin mir bewußt, kann das Barticip entweder auf den Nominativ des Subjects oder auf den Dativ (έμαυτῷ) bezogen werden: έμαυτῷ ξυνήδειν οὐδὲν ἐπιστάμενος oder ἐπισταμέν ῷ ich war mir bewußt nichts zu wiffen. — συνειδέναι in der Bedeutung "mitwiffen" kann auch den Accusativ mit dem Particip bei sich haben: σύνοιδά σοι τοῦτο ποιήσαντι oder σύνοιδά σε τοῦτο ποιήσαντα.

Anm. 4. μανθάνειν, γιγνώσκειν, ελδέναι, έπίστασθαι, μεμνήσθαι, έπιλανθάνεσθαι mit Jufinitiv: zu thun lernen, beschließen, wissen, berstehen, bedacht sein, vergessen § 560, 2 u. 3; mit Particip dagegen: eine Thatsache erfahren, ertennen, wissen, einsehen, im Gedächtniß haben, vergessen: μέμνησο ἄνθρωπος ών denke daran, daß du ein Mensch bist! μέμνησο ἄνθρωπος είναι sei darauf bedacht, ein Mensch zu sein!

Unm. 5. Un Stelle bes Particips fann nach allen Berben bet Bahrnehmung auch ein Ansfagefag mit ort treten.

§594 4. In gleicher Beise ersordern die Berba, welche bedeuten: eine [593] Thatsache nachweisen, ein ergänzendes Particip (§ 591, b): δειχνύναι, δηλοῦν, ἀποφαίνειν zeigen, darlegen, καταλαμβάνειν deprehendere, ἐξελέγχειν übersühren, ἀγγέλλειν melden, — άλίσκεσθαι übersührt werden: Φίλιππος πάντα ἕνεκα έαυτοῦ ποι ων ἐξελήλεγ κται es ist erwiesen, daß Philipp alles um seiner selbst willen thut; ἀποφαίνου σι τοὺς φεύγοντας πάλαι πονηφοὺς ὅντας sie zeigen, daß die verbannten längst schlecht waren. — 'Αθηναΐοι δηλον ἐποίησαν οὐκ ίδία πολεμοῦντες ἀλλ' ὑπὲρ πάντων προκινδυνεύοντες.

Anm. 1. appéddese mit Infinitiv: gerücktweise melden, § 566 Mum. 3; über die persönliche Construction des Passius § 571: annypédon Oldennos Hoasov τεξος πολιογκών es wurde (als That-jache) gemeldet, daß Philipp H. belagerte (πολιογκών es hieß er be-lagere es).

Anm. 2. Für bas Barticip fann ein Ausfagefat mit ore eintreten.

# F. Das Particip mit av.

Durch hinzufügung der Partikel av erhalt das Particip in jeder § 595 Gebrauchsweise, wie der Infinitiv (§ 575 und 576), entweder die Bebetutung der Möglichkeit oder die eines Nachsates zu einem hpposthetischen Bordersate, kann demnach auf doppelte Beise aufgelöst werden:

1. Durch den Optativ mit αν (§ 516, § 547):
ἐγώ είμι τῶν ἡδέως μὲν αν ἐλεγχθέντων, ἡδέως δ' αν ἐλεγξάντων ich gehöre zu denen, welche gern fich widerlegen lassen (οῖ ἐλεγχθεῖεν αν), und auch gern widerlegen mögen (οῖ ἐλέγξειαν αν);
εὐοισιω ταύτην αν μόνην γενομένην τῶν μελλόντων κινδύνων ἀποτροπήν ich finde, daß dies wohl die einzige Abwehr der bevorstehens den Gefahren sein möchte (ὅτι γένοιτο αν); ἴσμεν καὶ ὑμᾶς αν καὶ αλλους, ἐν τῆ αὐτῆ δυνάμει ἡμῖν γενομένους, δοῶντας αν αὐτό wir wissen, daß ihr sowohl wie andre, wenn ihr in derselben Lage wie wir wäret, wohl so handeln wiirdet d. i. ὅτι εἰ γένοισθε δοῷτε αν.

Οὔτε ὅντα οὕτε αν γενόμενα λογοποιοῦσιν.

2. Durch ben Indicativ eines hiftorischen Tempus mit av (§ 508. § 537 ff.):

Φίλιππος Ποτίδαιαν έλων και δυνηθείς αν αὐτὸς ἔχειν, εί έβουλήθη, Όλυνθίοις ἀπέδωκεν θα ββ. βοτίδαα eingenommen und, wenn et gewollt hätte, es selbst hätte (ὅτε ἐδυνήθη ἄν) behalten fönnen, gab er es boch den Olynthiern zurüd. — Σωκράτης φαδίως αν ἀφεθείς ὑπὸ τῶν δικαστῶν, εί και μετρίως αὐτοὺς παρὰ τοὺς νόμους ἐκολάκευσε, προείλετο μᾶλλον τοῖς νόμοις ἐμμένων ἀποθανεῖν ἢ παρανομῶν ζῆν.

Neber das av von wiederholt bortommenden Fällen beim Particip

§ 507, Anm. 3.

#### G. Die Berbaladjectiva.

§ 596 Die Verbaladjectiva sind wie die Participien Verbalnomina von adjectivischer Art, unterscheiden sich aber von den Participien durch einen viel engeren und auf kein bestimmtes Tempus bezogenen Gebrauch, von dem im allgemeinen in § 300 die Rede gewesen ist.

Beachtenswerth ist der Gebrauch der Verbaladjectiva auf -réog mit der Bedeutung der Nothwendigkeit. Hier ist eine doppelte

Conftruction möglich:

- 1. Die persönliche Construction. Der Gegenstand einer nothwendigen Handlung wird Subject, das Berbaladjectiv bezieht sich im Genus und Numerus darauf: δ πατής σοι τιμητέος έστίν pater tidi venerandus est; ἡ πόλις τοις πολίταις ἀφελητέα dem Staate muß von den Bürgern geholfen werden. Bei dieser Construction tritt das Subject scharf hervor.
- 2. Die neutrale Construction, bei ber die Nothwendigseit der Handlung besonders hervorgehoben wird; der Gegenstand der Handlung tritt dann in denjenigen Casus, welchen das jedesmalige Berbum ersordert: διωπτέον την ἀφετήν man muß der Tugend nachgehen; ελοήνην ἀπτέον έστίν pax agenda est; ἀπτέον τοῦ πολέμον man muß den Krieg versuchen; βοηθητέον ήμεν έστι τοῖς πράγμασιν wir müssen den Dingen zu Hisse kommen.

Ueber die häufige Weglaffung ber Copula § 361, 6 b.

Die Person, welche etwas thun soll ober muß, steht im ersten Falle immer, im zweiten in der Regel, im Dativ, doch tritt dafür nach der Analogie von det (§ 567 d) disweilen der Accusativ ein: odderd roónp έχόντας άδικητέον auf keine Weise darf man freiwillig Unrecht thun. (Bgl. § 568.)

Anm. 1. Das Verbaladjectiv hat zuweilen die Bedeutung des Mediums: neiorkov korlv 1. man muß überreden (neldeiv); 2. man muß gehorchen (neldeodai). Bgl. § 483, 3.

Anm. 2. In der neutralen Conftruction steht nicht felten der Blural: nodeuntea korlv man muß fämpfen (vgl. § 364).

#### Capitel 24.

#### Meber einige Gigenthumlichfteiten ber Relativfage.

#### A. Attraction.

- 1. Das Relativpronomen befolgt im allgemeinen auch im griechischen § 597 die Regel, daß es in Bezug auf Genus und Numerus nach dem vorhersgehenden das heißt nach dem Worte, auf das es zurückweist im Casus aber nach dem folgenden das heißt nach dem Satze, in dem es steht sich richtet: μέμνησθε τοῦ δοκου ο ν δμωμόκατε seid des Cides eingedenk, den ihr geschworen habt.
- 2. Eine Ausnahme von dieser Regel ist die Attraction, oder der Borgang, daß das Relativ auch im Casus von dem Worte, auf welches es zurückweist, angezogen wird, das heißt in den Casus desselben übertritt: μέμνησθε τοῦ όρκου οὖ όμωμόκατε. Χοήματα αὐτῷ ἦν σὺν τοῖς δησαυροῖς οἶς ὁ πατήρ κατέλιπε τάλαντα πλείω τῶν τριςχιλίων.
- 3. Mit der Attraction ist häusig noch eine Berkürzung verbunden, indem der Artikel oder das demonstrative Pronomen weggelassen, und das Relativ mit dem Worte, worauf es zurückweist, in einen einzigen Satz zusammengezogen wird: μέμνησθε ο δ όμωμόκατε δοκου. Καλλικρατίδας πρός αίς παρά Λυσάνδρου έλαβε ναυσί προςεπλήσουσεν έκ Χίου καί 'Ρόδου πεντήκοντα ναύς. Poet. Ήλθον ξύν φπερ είχον οίκετων πιστώ μόνω.

Die Attraction fann aber nur unter folgenden Bedingungen eintreten: § 598

- 1. Der Relativsat muß eng mit dem Worte, auf das er zuruckweist, zusammenhängen, dies wesentlich bestimmen. — Die Attraction ist unzulässig in einem Relativsatze, ber einem Substantiv nur lose eine Bemerkung hinzusügt, welche eben so gut sehlen oder mittelst der Conjunction nal und dem Demonstrativpronomen angereiht werden könnte.
- 2. Der Sat muß von der Art sein, daß das Relativpronomen ursprünglich im Accusativ stehen sollte, das bezügliche Wort aber im Genitiv ober Dativ steht: rls à dopeleia rols veols rvyzávei

οὖσα ἀπὸ τῶν δώρων ὧν παρ' υμῶν λαμβάνουσιν; was ift der Nugen für die Götter von den Geschenken, die sie von euch erhalten? εἰςφέρετε ἀφ' ὅσων ἔκαστος ἔχει steuert dei von allem, was jeder hat (ἀπὸ τοσούτων ὅσα); λέγεις οὐ σύμφωνα ο ἶς τὸ πρῶτον ἔλεγες du sprichst nicht übereinstimmend mit dem, was du zuerst sagtest (τούτοις α); τῷ ηγεμόνι πιστεύσομεν ῷ ἀν Κῦρος ởῷ wir werden dem Hilbrer trauen, den Kyros gibt (τούτῷ ὄν). — Πότερον ὧν κέκτησαι τὰ πλείω παρέλαβες ἢ ἐκεκτήσω;

Anm. Sehr selten findet sich die Attraction bei einem andern Casusverhältniß: ων έντυγχάνω μάλιστα άγαμαι σέ d. i. τούτων οίς von denen, welchen ich begegne, bewundere ich dich am meisten. — Τοῦτο

ομοιόν έστιν ῷ νῦν δὴ ἐλέγετο.

§ 599 Alle Nebenbestimmungen des Relativsates, so weit sie aus slectivbaren auf das Relativ bezüglichen Wörtern bestehen, müssen ber Attraction ebenfalls umgewandelt werden: οίς οὖσιν ὑμετέροις έχει, τούτοις πάντα τάλλα ἀσφαλῶς κέκτηται d. i. ὰ ὄντα ὑμέτερα έχει, τούτοις was er als das euere hat, mit dem hält er alles andre in sicherem Besitz.

feltner bei δσος und ήλλος ein; wenn nämlich olos im Nominativ mit dem Berbum elvai stehen sollte, wird das lettere häusig ausgelassen und olos tritt in den Casus des Wortes über, auf welches es zurüdsweist: ο τω γε έμο l παντάπασιν άπορον τοῦτο d. i. τοιο ύτω ο los έγω είμι einem solchen Manne, wie ich bin, ist das ganz unmöglich. Dabei wird noch zuweilen der Artikel vorgesetzt: τοις ο τοις ή μιν d. i. Leuten wie wir. — Durch dieselbe Ellipse erhält δ στις ο τοις ή μιν d. i. Leuten wie wir. — Durch dieselbe Ellipse erhält δ στις ο τοις ή μιν d. i. Seuten wie wir. — Durch dieselbe Ellipse erhält δ στις ο τοις ή μιν d. i. δτις οδη, die seste Bedeutung wer immer d. i. jeder beliebige, ο ο δ ο στις (eigentl. ο ο δείς δ στις ο τοιν) die Bedeutung gar teiner: ο ικ κοτι δικαίου ἀνδρος βλάπτειν δ ντινο το ἀνθρώπων es ist nicht eines gerechten Mannes Art, welchem Menschen immer zu schaben (d. i. irgend einem, wer immer es sei). [Bal. sat. cuicunque homini nocere]; Plat. Leg. II. p. 674 c: κατὰ τον λόγον τοῦτον ο ο δ ἀμπελώνων ἀν πολλών δέοι ο ο δ ητινι πόλει. — Ebenso bedeutet δ στις βούλει wie quivis so biel wie ο ο τος δν βούλει. — Δέκα η δ στις βούλει αλλος ἀριθμός. — Τοῖς ο τοις ἡμῦν τε καὶ ὑμῦν χαλεπὴ πολιτεία ἐστὶ δημοκρατία.

§ 601 Relative Wendungen, welche sämmtlich auf einer Verkürzung, zum Theil auch auf einer Attraction beruhen, sind noch folgende:

ανθ' ων dafür daß d. i. αντί τούτων α oder αντί τούτων δτι: συ εν έποίησας ανθ' ων έπαθες du hast dasür Wohlthaten erwiesen, daß du ihrer empfangen (für die, welche du empfangen) hast.

έφ' φ, έφ' φτε (Herod. έπλ τούτφ, έπ' φτε) unter der Be dingung daß d. i. έπλ τούτφ, ωςτε, mit dem Infinitiv, seltener mi: Indicativ Kuturi (§ 553, 3): ολ τριάποντα ήρέθησαν έφ' ωτε συγγράψαι νόμους die dreißig wurden unter der Bedingung gewählt, Gesetze zu schreiben. — Ἐποιούντο είρηνην έφ' ὧ τὰ μακρὰ τείχη καθελύντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι.

έξ ο  $\mathring{v}$ ,  $\mathring{a}$   $\mathring{\varphi}$ ' ο  $\mathring{v}$ , ex quo seit dem d. i. seit der Beit daß. — Ueber έν  $\mathring{\phi}$ , είς  $\mathring{o}$ , άχοι ο  $\mathring{v}$  § 556. — Ούπω πολλαὶ ἡμέραι  $\mathring{a}$   $\mathring{\varphi}$ ' ο  $\mathring{v}$ 

ένικάτε σύν τοῖς θεοῖς.

οίος, vollständiger τοιούτος οίος, όσον, sür τοσούτον όσον, und οίόςτε mit dem Insinitiv. Bgl. § 553, 4, c. — Auch hier tritt Attraction ein (vgl. § 600): φοβούμαι ύπές τούτου, μή τινι άλλφ

έντύχη οίω αὐτὸν διαφθείραι.

Gine umgekehrte Attraction besteht darin, daß ein Nomen oder § 602 Pronomen in den Casus des darauf zurückweisenden Relativs übertritt: την οὐσίαν ην κατέλιπε τῷ υίεῖ οὐ πλείονος ἀξία ἐστίν das Bermögen, das er seinem Sohne hinterließ, ist nicht mehr werth, statt ἡ οὐσία ην; poet. τάςδε δ' ᾶςπερ εἰςορᾶς ηκουσι πρὸς σέ diese, die du siehst (die Mädchen), sind zu dir gekommen (αίδε ας).

Achnlich verschmilzt οὐδείς oder μηδείς mit folgendem öςτις οὐ gleichsam zu einem Worte: οὐδενὶ ὅτφ οὐκ ἀποκρίνεται, eigentlich οὐδείς ἐστιν ὅτφ οὐ εš ift niemand, bem er nicht antwortet. Egl. § 553, 4. a. — ᾿Απολλόδωρος κλαίων καὶ ἀγανακτῶν οὐδένα ὅντινα

ού κατέκλασε τῶν παρόντων.

Ferner merke man Ausbrücke wie δαυμαστός όσος d. i. δαυμαστόν έστιν όσος wunder wie groß: χρήματα έλαβε δαυμαστά όσα.

— δαυμαστώς ώς d. i. δαυμαστόν έστιν ώς es ist wunderbar wie.

Eine bemerkenswerthe Anomalie zeigen die Relativsähe nach korten § 603 in der Bedeutung "es gibt". Kort steht im Singular, auch wenn das Resativ im Plural steht: korte of es gibt einige die d. i. einige, korte ols odz odrws kozev es gibt, denen d. i. einigen schien es nicht so.— korte ore (= kelore) bisweilen, korte od an manchen Orten, korten hauf mancherlei Beise.

### B. Beridrantung.

Für die Uebersetung griechischer Relativsätze muß bas beutsche zu- § 604

weilen umidreibende Wendungen gu Silfe nehmen:

1. Wenn das Relativ als Subjectsaccusativ zu einem Instinitiv gehört: ol πολέμιοι, ους Φοντο ἀποφυγείν, έξαιφνης παρησαν hostes, quos aufugisse putabant, subito aderant, die Feinde, von den en ste glaubten, sie seien entstohen (die ihrer Meinung nach entstohen waren), waren plöglich da. 2. Wenn das Relativ von einem Particip abhängt: καταλαμβάνουσι τείχος ο τειχισά μενοί ποτε 'Ακαρνάνες κοινώ δικαστηρίω έχοωντο (= ὧ έχοωντο τειχισάμενοι αὐτό) fie nehmen die Festung ein, deren sich die Afarnaner, nachdem sie sie einst angelegt hatten, zur gemeinsamen Gerichtsstätte bedienten.

3. Wenn das Relativ als Genitiv von einem Comparativ abhängt: ἀφετή ής οὐδὲν ατημα σεμνότεφον virtus, qua nullum bonum

venerabilius die Tugend, das ehrwürdigfte aller Guter (§ 416).

4. Wenn das Relativ von dem Verbum eines eingeschobenen Sates abhängt: αlρούμεθα αὐτομόλους, οἶς ὁπόταν τις πλείονα μισθὸν διδῷ, μετ' ἐκείνων ἀκολουθήσουσιν (duces) eligimus transfugas, quidus si quis plus stipendii praeduerit, illos sequentur d. i. οῖ, ὁπόταν τις — διδῷ, ἀκολουθήσουσιν qui, si iis — praeduerit, sequentur wir wählen Ueberläuser, die, wenn ihnen jemand mehr Lohn gibt, jenen folgen werden.

Anm. In ben unter 2 und 4 aufgeführten, sowie in ben § 605 besprochenen Fällen, begnügt sich die griechische Sprache damit, ein für mehrere ausammengehörige Säte in verschiedenen Casus zu benkendes

Wort nur einmal zu feten.

### C. Berbindung mehrerer Relativfage.

- \$605 1. Wenn mehrere Relativsähe an einander gereiht werden, genügt es, das Relativpronomen einmal zu sehen, auch wenn es das zweitemal eigentlich in einem andern Casus zu denken wäre: Hom. άνωχθι δέ μιν γαμέεσθαι τῷ ὅτεῷ τε πατής κέλεται και ἀνδάνει αὐτῆ heiße sie den freien, den der Bater besiehlt und der ihr [και ὅς] gefällt: 'Αριαίος, δν ήμεις ήθέλομεν βασιλέα καθιστάναι και [ὧ] έδώκαμεν και [πας' οί] έλάβομεν πιστά, ούτος ήμᾶς κακῶς ποιείν πειςαται A., den wir zum König machen wollten und dem wir Trene versprachen und von dem wir sie versprochen erhielten, der versucht uns übel zu behandeln (Xen. Anab. III. 2, 5).
  - 2. Mūrde das zweite Relativpronomen in einem andern Cajus stehen, als das erste, so tritt dafür bisweilen αὐτός ein: Dem. III. 24 οι πρόγονοι, οις οὐκ έχαρίζονθ' οι λέγοντες οὐδ' ἐφίλουν αὐτούς, αςπες ὑμᾶς οὖτοι νῦν, πέντε και τετταράκοντα ἔτη τῶν Ἑλλήνων ἦοξαν έκόντων enere Borfahren, denen die Redner nicht zu Billen waren und die sie nicht, wie die jezigen ench, verwöhnten, herrschten fünf und vierzig Jahre über die Hellenen, die sich ihnen willig fügten; ebeuse bei Homer μίν: ἀντίθεον Πολύφημον, δου κράτος ἐστὶ μέγιστον πᾶσιν Κυκλώπεσσι, Θόωσα δέ μιν τέκε νύμφη den göttergleichen \$., dessen

Macht die größte ist bei allen Kyklopen und den die Nymphe Thoosa

gebar (ober: und es gebar ihn u. f. w.).

Anm. Beide Fälle sind auf die § 519, 5. Anm. 1 besprochene Borliebe des griechischen für die parataktische Sahfügung zurückzuführen. Auch die deutsche Umgangssprache gibt die Relativoonstruction in ähnlichen längeren Sähen gern auf: Ariaios, den wir zum König machen wollten, und wir gaben und empfingen Bürgschaften der Treue, der bersucht uns zu verderben.

### D. Lofe angefügte Relativfage.

In loserer Fügung steht bisweisen ein Relativpronomen ohne §605b bestimmte Beziehung auf ein Substantiv oder Demonstrativpronomen, dem es im Genus und Rumerus entspräche (§ 597), da wo wir einen hypothetischen Bordersat oder den Jusinitiv erwarten: Hom. βέλτεφον ες φεύγων προφύγη κακον ής άλωη (statt ξάν τις). vgl. § 361, 3. — Οξμαι προστάτου έγγον εξναι, ες αν δρων τους φίλους έξαπατωμένους μή έπιτρέπη (statt δρώντα μή έπιτρέπειν). — Μέγα τεκμήριον άγχοντος άρετης φ αν έκόντες οί στρατιωται έπωνται.

#### Capitel 25.

#### Bon den Fragefagen.

Die directe einfache Frage (Modi § 518 b II) kann

1. durch die § 214 ff. aufgeführten interrogativen Pronomina § 606 oder Adverdien eingeleitet werden. — Im griechischen können mehrere verschiedene Fragen in einen Fragesatz verbunden werden: Hom. τίς πόθεν εἶς ἀνδρῶν; wer [bift du?] woher von den Menschen stammst du? ἀπὸ τούτων φανερὸν γενήσεται, τίς τίνος αἴτιός ἐστιν daraus wird klar werden, wer woran schuld ift, d. i. wer Schuld hat und woran jeder einzelne Schuld hat.

An m. 1. Ein fragendes Pronomen kann mit einem demonstrativen berbunden werden: ἀγγελίαν φέφω βαφεΐαν. Τίνα ταύτην; (erg. φέφεις) ich bringe eine schwere Nachricht. Was für eine ist daß? (τίς αὖτη ἐστίν;).

Anm. 2. Die Frage kann im griechischen auch in einem Rebensche und bei einem Barticip eintreten: πότε α χρί πράξετε; ἐπειδαν τί γένηται; wann werdet ihr eure Pflicht thun? was foll zubor geschehen? (eigentlich: wenn was geschehen ist?); τί ιδών τὸν Κριτόβουλον ποιοῦντα ταῦτα κατέγνωκας αὐτοῦ; was hast bu den Kritobulos thun sehen, daß du ihn dessen beschuldigt hast? τί αν ποιοῦντες οί Αθηναῖοι

αναλάβοιεν την αργαίαν αρετήν; was muffen die Athener thun, um die alte Tüchtigkeit wiederzugewinnen? of nakai Adnvacoi od diekoylogro, ύπεο ο ία πεποιημότων ανθρώπων κινδυνεύουσιν die alten Athener berechneten nicht, was ihnen die gethan hatten, für welche fie Gefahren bestehen sollten (vgl. § 604, 2). — Bon diefer Art sind auch die tabelnden Rebensarten: z/ nadov: mas ift bir begegnet, baf? und z/ μαθών; was ift bir in ben Sinn getommen, baf? τί παθών άδικείς rnv rarolda; was ist dir begegnet (was ficht dich an), daß du deinem Vaterlande Unrecht thuit?

2. Wenn die Frage nicht auf ein einzelnes Wort, sonbern auf **§ 607** einen gangen Sat gerichtet ift, fo wird biefelbe entweder

> a) blog durch den Ton bezeichnet: τέθνηκε Φίλιππος; ist Philipp tobt? ober

> b) es werden Fragepartikeln gebraucht, welche bei ber lebersetung in's beutsche nicht immer burch besondere Wörter ausgebrudt, sondern oft nur durch die Stellung der Worte und den Ton ber Rebe wiedergegeben werden konnen. Die wichtigften Fragewörter find  $\tilde{d} \rho \alpha$  und  $\tilde{\eta}$ , beide dem angehängten lat. -ne zu vergleichen. Welche Antwort zu erwarten fei, wird burch feine der beiden Partikeln angedeutet: ao' elul pavrig bin ich ein Seher? n ovroi noleuiol eloiv; sind das Jeinde?

§ 608 Will man besonders andeuten, daß eine bejahende Antwort zu erwarten sei, so gebraucht man od oder do' od (nonne) oder odkovo (wortlich: non igitur?); im entgegengesetzten Falle μή ober αρα μή (num, doch nicht etwa?) oder μων (contrabirt aus μη οὖν): άο' ον χοὴ πάντα ἄνδοα τὴν ἐγκράτειαν ἐν τῆ ψυχῆ κατασκευάσασθαι; nonne omnes homines decet temperantia mentem imbuere? μη Αχιλλέα οίει φροντίσαι θανάτου και κινδύνου glaubst du etwa, Achill habe fich um Tod und Gefahr gekümmert? µãv ri σε άδικεῖ δ Ποωταγόρας P. hat dich doch nicht etwa beleidigt?

Anm. Bon andern Ausdrucksweifen merte man noch: n yao; nicht wahr? ή που; doch wohl? άλλο τι ή; eigentlich άλλο τι έστιν ή; findet etwas andres statt, oder? (vgl. lat. an), daher anch mit ausgelassenem ή (vgl. § 626 Anm.), wo man eine bejahende Antwort erwartet: άλλο τι η αδικούμεν; ist es anders, oder sind wir im Unrecht? d. i. nicht wahr, wir sind im Unrecht? ällo re ove navra ravra är είη μία επιστήμη; follte nun nicht alles dies eine einzige Wiffenschaft fein?

§ 609 3. Die in directe Frage wird im griechischen nach § 525 ff. in Bezug auf ben Modus keineswegs icharf von ber birecten unterschieden. Chenjo treten bie directen interrogativen Pronomina und Adverbien bäufig ftatt der indirecten ein: al yuvalues howrw autous, rives elev; - Oux οίδα, όποια τόλμη η ποιοις λόγοις χρώμενος έρω (§ 475 b, 1).

4. Dem deutschen ob der einfachen indirecten Frage entspricht εί § 610 (§ 525 ff.), seltener έάν (mit dem Conj.), bisweilen άρα, bei Homer auch ή (ήέ): σκοπείτε, εί δικαίως χρήσομαι τῷ λόγφ sehet zu, ob ich das Wort gerecht sühren werde. — 'Ηρώτα, εί τι έχοιμι συμβουλεῦσαι. — Σκέψαι, έὰν ἄρα καὶ σοὶ ξυνδοκή ἄπερ καὶ έμοί.

Buweilen wird μή auch in indirecten Fragen in der Bedeutung ob nicht etwa, ob vielleicht gar angewandt: δρα μη παίζων ελεγεν siehe zu, ob er es nicht etwa im Scherze gesagt hat. — Hiemit hängt der Gebrauch von μή mit Indicativ nach Verben der Besorgniß zusammen § 533, 2.

Anm. 1. Auch el wird im Deutschen manchmal durch ob nicht übersett: Pl. Apol. p. 29, A: older oddels rod davaror odd' el rupzável nárrar pépistor ör rar dyadar keiner weiß vom Tode, ob er nicht das größte Gut ist (ob er am Ende gar das größte Gut ist). (Bgl. lat. haud seio an.)

Ueber das proleptisch in den Hauptsatz gezogene Subject des Fragesatzes § 397, § 519, 5 Anm. 2.

Anm. 2. Säte mit el oder káv werden bisweilen an Hanptsäte angeknüpft, die nicht ein Verbum des Fragens, sondern nur den unausgedrücken Nebengedanken der Frage oder des Versuches enthalten: knlndovs knowovro, et nws kloure ro relziopa (um zu versuchen, ob).

5. Die directe Doppelfrage (disjunctive Frage) wird am § 611 häufigsten durch πότερον (πότερα) — η, lat. utrum — an, eingeseitet: πότερον δέδρακεν η οὐ; πότερον ἄκων η έκών; hat er es gethan oder nicht? freiwillig oder unfreiwillig?

In der indirecten Doppelfrage können dieselben Frage-wörter, aber auch el — ή ob — oder, und elte — elte stehen: ἀποφούμεν, elte ἄκων είτε έκων δέδρακεν wir zweiseln, ob er es freiwillig oder unfreiwillig gethan hat. — Poet. El έτ' έμψυχος γυνή, είτ' οὖν ὅλωλεν, εἰδέναι βουλοίμεθ' ἄν.

Anm. Die homerische Sprache hat für die directe, häusiger für die indirecte Doppelfrage die Conjunctionen η (ηέ) — η (ηέ): η υμμ έν νήεσσι Ποσειδάων εδάμασσεν, η που ἀνάφσιοι ἄνδρες εδηλήσαντ' επί χέρσου; hat ench Poseidon auf den Schiffen überwältigt, oder haben ench feindliche Wänner zu Lande ein leides gethan? είπε δέ μοι μνηστης ἀλόχου βουλήν τε νόον τε, ηὲ μένει παρὰ παιδί και ἔμπεδα πάντα φυλάσσει, η ηδη μιν ἔγημεν Αχαιών ὅςτις ἄριστος sage mir der gefreiten Gattin Entschluß und Sinn, ob sie dem Sohne bleibt und alles beisammen halt, oder ob sie schon geheirathet wer unter den Achäern der beste ist. — Auch im zweiten Gliede sindet sich statt η (ηε) η (ηε) geschrieben.

6. In der Antwort auf eine Frage treten an Stelle des ein- §611b fachen ja (ναί) und nein (οὐ) meist nachdrücklichere Wendungen:

- a) ein zustimmender oder ablehnender Sat: φημί, aio, oë φημι, nego, άληθη λέγεις du hast Recht, έστι ταστα so ist's, δμολογώ zugestanden, u. a.
- b) Biederholung des betonten Begriffs: 'Ao' οὖν τεχνικοῦ δεῖ εἰς Εκαστον; Τεχνικοῦ. Είδες τοίνυν ἄνδοα τοιοῦτον; Είδον.
- c) Bronomina und versichernde Adverbien: ἔγωγε, πάνυ γε, πάνυ μεν οὖν, καὶ μάλα, μάλιστά γε, κομιδῆ γε, οὐ δῆτα, οὐδαμῶς, οὐδ' ὁπωςτιοῦν, ῆκιστά γε. Εἰρήνην ἄγετε, ὧ ἄνδρες 'Αθηναῖοι; Μὰ Δί' οὐχ ἡμεῖς γε.
- d) eine Gegenfrage: τί δ' οὐ μέλλει; (§ 501 Anm. 2) πῶς γὰρ οὔ;
   warum benn nicht? πῶς γὰρ; wie fo benn? (b. i. feineswegs)
   πόθεν γάρ woher benn? § 636, 7, d.

Anm. 1. Wird anstatt der Antwort die Frage wiederholt, so tritt für das directe Fragpronomen das indirecte ein, indem nun die Frage als abhängig von einem zu ergänzenden "du fragst" aufgefaßt wird: Tlz yàę el; Osres; nollens zonorós wer bist du denn? — Wer ich bin? ein wackerer Bürger.

Anm. 2. Oft tritt an die Stelle des ja oder nein gleich die Angabe des Grundes, warum man zustimmt oder ablehnt: Kal dőr erólmas roúsd' úneofalveiv vómovs; Od yág rl moi Zevs ñv ó nygúzas ráde, du wagtest es wirklich, diese Gesetze zu überschreiten? (Ich hab's gewagt,) denn nicht Zeus ja war es, der mir das besahl. § 636, 7, c.

#### Capitel 26.

#### Fon den Alegationen.

### A. Ginface Regationen.

§ 612 Die Griechen haben zwei verschiedene Verneinungswörter: o v und μή. Aus jedem werden wieder zahlreiche Zusammensetzung en und Ableitungen gebildet, als: over μήτε, ονδείς μηδείς, ονδαμώς μηδαμώς.

§613 Der Hauptunterschied zwischen od und un ist, daß od die Gilltigkeit einer Aussage verneint, un dagegen die Berwirklichung eines Gedankens ablehnt. od ist daher die Regation aller der Sätze, die eine Aussage schlechthin enthalten, un die Negation der Sätze, die eine allgemeine Borstellung oder eine Forderung aussprechen. Hieraus ergeben sich folgende nähere Bestimmungen:

§614 ov steht

[613] 1. in den unabhängigen Aussagefäten und in benjenigen unabhängigen Fragesäten, welche die Modi der Aussagesäte

haben (Indicative und Potentiale), vgl. § 518 b: Φίλιππος οὐκ ἄγει εἰρήνην Ph. hält nicht Frieden, οὐκ ἄν ἄγοι εἰρήνην wird wohl faum Frieden halten; τίς οὐκ ἂν ήλέησεν αὐτόν; wer hätte ihn nicht bemitleidet?

Unm. 1. Daher fteht auch bei bem § 514 Unm. ermähnten ber homerischen Sprache eigenthümlichen Conjunctiv als Regation o c.

Anm. 2. In negativen Schwüren steht, insofern hier der schwörende etwas absehnt (§ 613), öfters  $\mu \dot{\eta}$ : Hom. For  $\nu \bar{\nu} \nu \tau \delta \delta \epsilon$   $\Gamma a \bar{a} \alpha \ldots \mu \dot{\eta} \delta \iota' \ell \mu \dot{\eta} \nu \ell \delta \tau \eta \tau a$   $Hoge \ell \delta a \nu \ldots \pi \eta \mu a \ell \nu \epsilon \iota$   $T \rho \bar{a} \alpha g$  das wisse nun Gäa: nicht mit meinem Willen thut Poseidon den Troern Leid an.

Heber ov = nonne § 608 und § 618.

2. in den abhängigen Aussagesäten und in denjenigen abhängigen Fragesäten, Relativ- und Temporalsäten, welche die Modi der Aussagesäte haben (Indicative, Potentiale, Optative als Stellvertreter des Indicativs), vgl. § 525 ff., 552, 556: ỹδειν ὅτι οὐ ὁάδιον εἶη ich wußte, daß es nicht leicht sei; ὰ οὐκ έᾶτε τοὺς κατδας ποιεῖν, ταῦτα αὐτοί ποιεῖτε was ihr die Anaben nicht thun laßt, das thut ihr selbst. — Ἐπειδή οὐκ ἄν ἄλλως κρατήσαιμεν, νυνί φημι δεῖν προςέχειν τὸν νοῦν. — Είς τοσοῦτον ἦλθεν υβρεως ῶςτε οὐδὲ τοὺς θεοὺς ἦσχύνετο. — Ὅσ' ἄν οὐδὲ καταρώμενος εὐρέ τις αὐτοῖς, τοσαῦτα πεπόνθασι κακά.

Anm. 1. In Aussagesätzen, die von Verben des Leugnens, Bezweiselns, Bestreitens abhängen, steht nicht selten ein οὐ, das die deutsche Sprache unübersett läßt: ἀμφισβητώ ως οὐκ ἀληθη λέγομεν ich bezweiste, daß wir das richtige behaupten (eigentlich: ich zweise: unsere Behauptung wird wohl nicht richtig sein); οὐδαμοῦ ἀντείπον ως οὐκ ἀδικοῦσιν ich widersprach durchaus nicht (der Beshauptung), daß sie unrecht gethan haben, eigentlich: ich widersprach nicht (und behauptete nicht), daß sie etwa nicht unrecht gethan hätten. Bgl. § 617 Anm. 3.

Anm. 2. In indirecten Fragesätzen kann bei el in der Bedentung ob sowohl od als un stehen: σκοπώμεν, εl πρέπει η od erwägen wir, ob es sich ziemt oder nicht; πειράσομαι μαθείν, εl άληθες η μή ich will versuchen zu erkennen, ob es wahr ist oder nicht.

Nur in den mit persönlichen Fragepronominen (rls,  $\delta sris$ ,  $\pi \delta resos$  u. a.) eingeleiteten Doppelfragen steht, wenn die zweite Frage in verstürzter Form auftritt, regelmäßig  $\mu \dot{\eta}$ :  $X \rho \delta vos \delta s l \kappa v v \sigma i v$ ,  $\delta s ris \kappa a \kappa \delta s$  etc  $\kappa a l$   $\delta s ris \mu \dot{\eta}$ .

Neber  $\mu\eta$  in Relativsähen, die einen allgemeinen Gedanken enthalten,  $\S$  616 Anm. 2.

3. od steht bei benjenigen Infinitiven, die von einem Verbum ber § 615 Eurtins: Grammatit. 12. Aust.

Aussage (scheinen, meinen, sagen § 560, 566) abhängen: šlepov o v z elval avrovopol fie sagten, fie seien nicht selbständig.

Anm. Enthält bagegen bas regierende Berb nicht eine reine Ansfage, sondern zugleich einen Bunsch, eine Forderung, so steht beim Infinitiv μή (§ 616, 1): ἔλεγόν σοι μή γαμεῖν. Daher oft nach dem Berbum hoffen (ἐλπίζειν) und in negativen Schwüren, insosern der schwörende in ihnen etwas ablehnt (§ 613, § 614, 1. Ann. 2); regelmäßig nach ὁπισχνεῖσθαι versprechen: Τπέσχετο ήμᾶς μή ἀπατήσειν er versprach, er wolle nus nicht täuschen.

4. οὐ fteht bei allen ben Participien, die sich in einen Nebensatz verwandeln lassen, in dem die Modi der Aussagesätze stehen würden: πῶς ἂν ἀποκρίναιο οὐκ εἰδώς; wie könntest du antworten, da du es nicht weißt? (= ἐπειδή περ οὐκ οἶσθα); φανερός ἐστι τοῦτο οὐκ ἂν ποιήσας εἰ μὴ ιμετο λήσειν (= ὅτι οὐκ ἂν ἐποίησεν).

Anm. Hieher gehören auch die mit καίπες, και ταῦτα und ώς, ωςπες eingeleiteten Participialsäte: καίπες ο ὖκ ἀδικοῦντες ἀπέθανον trothem daß sie nichts unrechtes gethan hatten, wurden sie getödtet. οὖ δεῖ ἀθυμεῖν, ὡς οὖκ εὐτάκτων ὄντων τῶν 'Αθηναίων man dar nicht muthlos werden, als ob (eigentl. in der Meinung, daß) die Athener teine Zucht halten könnten. Bgl. § 587, 5. § 588.

§616 µή fteht

- 1. in allen Aufforderungs-, Wunsch- und Befehlssätzen (Conjunctiv, Optativ, wünschender Jndicativ, Imperativ) und in den zweifelnden Fragen (Conjunctiv) vgl. § 518 b: μη ίωμεν ne eamus! μη ίωμεν; sollen wir nicht gesen? ταῦτα οὐκ ἄν γένοιτο μη δὲ γένοιτο dies wird wohl nicht geschen und möge nicht geschehen! Μήποτε ἄφελον λιπεῖν την Σκυζον ο hätte ich Styros nie verslassen! Μή δοουβήσητε, μη δοουβεῖτε lärmt nicht!
- 2. in den finalen und hypothetischen Nebensätzen und in denjenigen Relativ= und Temporalsätzen, welche hypothetische Bedeutung haben (§ 530 ff., 534 ff., 553. 554 f., 556 ff.): ἐάν τις κάμη, παρακαλείς ἰατοόν, ὅπως μὴ ἀποθάνη wenn einer krank ist, rust dienen Arzt, damit er nicht sterbe; οὐκ ἄν ᾿Αγαμέμνων τοσοῦτον ἐκράτει εἰ μή τι καὶ ναντικὸν εἶχεν Agamemnon würde nicht eine so außegebreitete Herrschaft gehabt haben, wenn er nicht eine ansehnliche See macht besessen hätte; ὅρα ὅπως μὴ ἀποστήσονται sieh zu, daß sie nicht abtrünnig werden! ψηφίσασθε τοιαῦτα ἐξ ὧν μη δέποτε ὑμῖν μεταμελήσει eiusmodi consilium capite, cuius nunquam vos poeniteat: σαθοόν ἐστι πᾶν ὅ τι ἄν μὴ δικαίως ἦ πεπραγμένον morsch it alles was nicht auf gerechte Beise zu Stande gebracht ist; ὁπότε τις

μή προς έχοι τον νοῦν, ένουθέτει αὐτόν το oft einer nicht aufmerkte, wies er ihn zurecht. — Μεγίστη γίγνεται σωτηρία, ὅταν γυνή προς ἄνδρα μή διχοστατή.

Anm. 1. Auch die mit el (έαν) καί oder καὶ el (έαν) (§ 550, § 640) eingeleiteten Concessivsätze verlangen, als Abart der hypothetischen Sätze, die Regation μή: κεί (καὶ εί) μὴ πέποιδα, τοὖογόν ἐστ² ἐργαστέον.

Anm. 2. In Relativsätzen, die nicht einen bestimmten Fall beseichnen, sondern einen ganz allgemeinen Gedanken enthalten, steht in der Regel  $\mu \dot{\eta}$ :  $\dot{\alpha}$   $\mu \dot{\eta}$  olda, odde olopal eldéval was ich nicht weiß, bilde ich mir auch nicht ein zu wissen. Man kann auch diese Relativsätze meist mit Bedingungssätzen vertauschen: el re  $\mu \dot{\eta}$  olda si quid ignoro.

So meift όσοι μή wie viele nicht, d. i. ausgenommen die, welche twa, όπου μή außer wo, ότι μή außer (= εί μή): αὐτὸ τὸ ἀποθνήσκειν οὐδείς φοβεῖται, όςτις μὴ ἄνανδοός ἐστιν den Tod an sich fürchtet keiner, außer wer feig ist; οὐκ ἦν κρήνη ὅτι μὴ μία, καὶ αῦτη οὐ μεγάλη es war keine Quelle da außer einer.

3. beim Infinitiv: τὰς ὁμοίας χάριτας μὴ ἀντιδιδόναι § 617 αἰσχρόν nicht gleichen Dank abzustatten ist schimpslich. σοι τὸ μὴ σιγῆσαι λοιπὸν ἦν es blieb dir übrig nicht still zu schweigen. — Ἐποίησε
τὸν τῆς Κιλικίας ἄρχοντα μὴ δύνασθαι κατὰ γῆν ἐναντιοῦσθαι. —
Οί πολέμιοι οὐ σὰν πολλῆ δώμη ἀλλὰ σὰν ὀλίγοις ἦλθον, ώςτε
βλάψαι μὴ μεγάλα.

Anm. 1. od fteht bei bem Infinitiv nach Berben ber reinen Aussage & 615.

Anm. 2. Rach § 614 und § 617 berlangt auch bei Ggre bas

Anm. 3. Bei Infinitiven, die von affirmativen Verben des Lengnens (§ 614, 2 Anm. 1) und Hinderns abhängen, steht nicht setten ein μή, das die deutsche Sprache unübersetzt läßt: ἡρνοῦντο μἡ πεπτωπέναι sie leugneten gefallen zu sein (eigentlich, sie leugneten: "sie waren nicht gefallen"); ἀπαγορεύομέν σοι μἡ διδάσκειν τοὺς νέους wir berbieten dir die Jünglinge zu lehren (wir verbieten dir: du sollst nicht lehren). — Έμποδων εἶ ἡμῖν μἡ μαθεῖν.

Ueber  $\mu\dot{\eta}$  od nach negativen Verben des Leugnens und Hinderns  $\S$  621, d.

4. μή fteht bei hypothetischen Participien, d. h. bei allen Barticipien, die sich in einen hypothetischen Border= oder Relativsat berwandeln lassen: πῶς ἄν ἀποιοίναιο μή εἰδώς; wie könntest du intworten, wenn du es nicht wüßtest? (= εἰ μὴ εἰδείης); δ μὴ δαφείς του θρωπος οὐ παιδεύεται d. i. δς ἄν μὴ δαφῆ = ἐάν τις μὴ δαφῆ

(§ 583). — Ἐπιμελομένω καὶ μὴ καταμαλακιζομένω είκὸς τὸν οἶκου αύξεσθαι.

Unm. 1. Auch zu benjenigen Barticipien, Die ben § 616 Unm. 2 besprochenen allgemeinen Relativsäten entsprechen, tritt als Regation μή: τὸν ἐν τοῖς τοιούτοις κινδύνοις ἐγκαταλιπόντα τὴν πόλιν καὶ μήτε οπλα θέμενον ύπες της πατρίδος μήτε το σώμα παρασχόντα τοῖς στρατηγοίς, τίς αν απολύσειεν, ... τον ούδε συμπενθήσαι τας της πατοίδος συμφοράς τολμήσαντα wer fonnte ihn (ben Leofrates) freisprechen, einen Dienichen, ber in folden Gefahren Die Stadt im Stiche ließ und weber die Baffen ergriff für das Baterland, noch feine Berfon ben Feldherren gur Berfügung ftellte, - ibu, ber fich nicht einmal ente ichließen tonnte, die Leiden bes Baterlandes mitzubeflagen.

Unm. 2. Wenn einzelnen Bortern un als Regation bei gefügt ift, find fie ebenfalls hypothetisch gu faffen : vò un avador bat nicht gute, b. i. o av un ayador f ober el te un ayador ester. Ούκ έστιν έλπίς έν τοῖς μη καλοῖς βουλεύμασιν.

- \$617b 1. In Rebenfagen, Die an fich die Regation od berlangen, tril wenn diefelben bem Bedanten und ber Form nach bon einem Ford rungs= ober Bedingungefage abhangen, häufig un ein: νόμιζε undel είναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον = μὴ νόμιζε βέβαιον είναι. — ψηφίσαθε τὸν πόλεμον μὴ φοβηθέντες τὸ αὐτίκα δεινόν = ψηφίσασθε τὸν πόλεμο: καὶ μὴ φοβηθήτε. — ὡς ἐμοῦ μη δέποτε ἀμελήσοντος . . ., οὖτως ἔχ την γνώμην daß ich nie es berfanmen werde, dabon fei überzengt (= μη οἴου ἐμὲ ἀμελήσειν). — Εἴ τις θεῶν ἄνδοα ἔνα θείη εἰς ἐρημίαν δπου αὐτῷ μηδεὶς μέλλοί βοηθήσειν, ἐν ποίῷ ἄν τινι φόβῷ οἶει γε νέσθαι αὐτόν; - Δόξης ἐπιθυμεῖ καὶ τοῦτο ἐζήλωκε, τὴν τοῦ διαπο ξασθαι ταῦτα, ἃ μηδεὶς πώποτε ἄλλος, δόξαν ἀντὶ τοῦ ζῆν ἀσφαλώ ήρημένος.
  - 2. In Nebenfähen, die an sich die Regation un verlangen, trit nicht felten od ein, wenn nicht der gange Sat, fondern nur ein einzelne Begriff verneint werden foll: et rig rore o un elnor og doylkero un αναπειθέσθω. So namentlich in Gegenfagen (oun — alla) und bei B griffen, die durch die Regation gerade die entgegengesette Bedeutun erhalten: of pával negare, recusare, odn kar vetare, prohibere u. a. πάντως ούτως έχει, έάν τε ο υ φητε έάν τε φητε es verhält fich dura aus fo, moget ihr nun nein fagen oder ja; bagegen: αν τ' ένω φω α τε μη φω mag ich es behaupten (zugestehen) ober nicht.

Bei dem causalen el = elneg siquidem ist od eben so möglich, wie µή vgl. § 550, § 639.

- 1. o v dient, wie nonne, als Einleitungspartikel der Fragen, au bie man bejahende Antwort erwartet, μή, wie num, im entgegengesetzt Falle: μή πη δοκουμέν σοι άνωφελη λέγειν; du glaubst doch nit etwa, bag wir unnütes reben? § 608.
  - 2. μή bient, wie ne, als Einleitungspartikel ber von einem Berbut der Beforgniß abhängigen Säte. § 533.

Anm. 1. Auch ohne ein regierendes Verbum wird die Besorgniß, daß etwas geschehe, durch einen mit μή eingeleiteten Satz ausgedrückt: μη έπιλαθωμεθα της οίκαδε όδοῦ daß (wenn) wir nur nicht den heimweg vergessen. Bgl. § 620, 621 und § 514.

Unm. 2. un mit ben Dobi ber Aussagefage bient zuweilen als

boffichere Form ber Behauptung. § 533 Anm. § 518 b I, 2 a.

# B. Mehrere verbundene Megationen.

1. Gine Negation wird durch eine nachfolgende zusammen-§619 gesette Regation der selben Art nicht ausgehoben, sondern nur mit Nachdruck sortgesett. Bei der Uebersetung bedient man sich im deutschen der Negation nur einmal und ersett die übrigen negativen Ausdrücke durch indefinite: poet. οὐκ ἔστιν οὐδὲν κρείσσου ἢ νόμου πόλει es gibt nicht irgend etwas besseres für den Staat als Gesthe; οὐδεις πώποτε Σωκράτους οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ ἀνόσιον οὕτε κράττοντος οὕτε λέγοντος ἤκουσεν niem and hörte je den Sotrates irgend etwas unfrommes oder gottloses entweder thun oder sagen. — Οὐδεις είς οὐδὲν οὐδενὸς ἄν ἡμῶν οὐδέποτε γένοιτο ἄξιος.

Anm. Dagegen wird eine Negation durch eine nachfolgende eins ache Negation derselben Art aufgehoben: ov dels avdownwu adinav law ovn anodwoei kein Mensch, der Unrecht thut, wird dafür nicht

bugen, b. i. jeder wird bugen.

2. Ο ἐ mit nachfolgendem μή dient in Berbindung mit dem Con- § 620 mactiv des Aorists, seltener mit dem Indicativ des Futurums, als lachdriktliche Negation für die Zukunft. Diese Berbindung ist so m erklären, daß man nach où den Begriff der Besorgniß ergänzt (vgl. 618, 2): οὐ μὴ ποιήσω, ungefähr so viel wie: οὐ φοβητέον μὴ τοιήσω es ist nicht zu besorgen, daß ich es thue d. h. ich werde es icherlich nicht thun, vgl. Plat. Apol. p. 28 B: οὐδὲν δεινὸν μὴ ν ἐμοί στῷ es hat keine Gesahr, daß (daß Bornrtheil der Menge) bei kir Halt mache, d. i. es wird sicherlich auch mich verderben. οὐ μήτοτε έξαρνος γένωμαι sicherlich werde ich nie dies leugnen; οὐ ἡ δυνήσεται εύρεῖν οὐδέν er wird gewiß nichts sinden. — Έωςπερ ν ἐμπνέω και οἰόςτε ω, οὐ μὴ παύσωμαι φιλοσοφῶν.

3. Mή mit nachfolgendem od wird in folgenden Fällen gebraucht: § 621 a) entsprechend dem § 618, 1 erwähnten Gebrauche von μή in Fragesäten: μή πη οδα αναγκαΐα δοκουμέν σοι λέγειν; du glaubst doch nicht etwa, daß wir unnütes reden?

b) entsprechend dem § 618, 2 erwähnten Gebrauche von μή in Sätzen der Besorgniß: έφοβεῖτο μὴ οὐ δύναιτο έκ τῆς χώρας έξελθεῖν er fürchtete, es möchte ihm unmöglich sein, aus der Stadt zu kommen.

Anm. 1. Auch ohne regierendes Berbum: μη ο δ δεμιτον ή das (wenn) es nur nicht unrecht ist. Hom. μη νύ τοι ο δ χοαίσμη σκήπτου και στέμμα δεοίο es wird dir wohl nicht helsen der Stab und Kranz des Gottes. § 618 Anm. 1, § 514.

Anm. 2. μη οὐ mit den Modi der Aussagesätze dient zuweilen, entsprechend dem § 618, Anm. 2 erwähnten Gebrauche von μή, ald höstlichere Form der Berneinung: Pl. Prot. p. 312 μη οὐ τοιαύτην δπολαμβάνεις την παρὰ Πρωταγόρου μάθησιν ἔσεσθαι, ἀλλ' οᾶπερ ή παρὰ τοῦ γραμματιστοῦ ἐγένετο du glaubst sicherlich, daß der Unterricht bei Protagoras nicht ein derartiger sein werde, sondern vielmehr ein solcher, wie der beim Elementarlehrer.

Anm. 3. µή ist in den unter a und b aufgeführten Fällen negative Conjunction, od Regation zu einem einzelnen Worte.

- c) μη οὐ tritt in negativen Infinitivsäten an die Stelle der einfachen Regation nach den negativen Ausdrücken es ist nicht möglich, nicht recht: οὐ δύναμαι, οὐχ οἰόν τε, ἀδύνατοι. οὐ δίκαιον, οὐ προςήκει, αἰσχούν ἐστιν, αἰσχύνη ἐστιν, δεινόν, ἄνοιά ἐστιν u. a.: οὐδεὶς οἰός τε άλλως λέγων μη οὐ καταγέλαστος εἶναι teiner, der anders spricht, ist im Stantnicht lächerlich zu werden (der Lächerlichteit zu entgehen); αἰσχοῦν μη οὐ καντὶ τρόπω προθυμεῖσθαι schimpslich ist es, nicht auf alse Weise sich eifrig zu zeigen. ᾿Αστυάγης ὅ τι δέοιτο αὐτοῦ ὁ Κῦρος οὐδὲν ἐδύνατο ἀντέχειν μη οὐ χαρίζεσθαι recusare non poterat quin. Οὐχ ὅσιον ἔμοιγε εἶναι φαίνεται τὸ μὸ, οὐ βοηθεῖν. Πείσομαι γὰρ οὐ τοσοῦτον οὐδὲν ὧςτε μὸ οὐ καλῶς θανεῖν.
- d) μή οὐ tritt scheinbar überslüssig zum Instinitiv nach den neg irten Ausdrücken des Hinderns und Leugnens. Für der griechische, das abweichend vom deutschen nach jenen Berben der abhängigen Satz negativ faßt (§ 614, 2 Anm. 1. § 617 Anm. 3 fällt dieser Gebrauch mit dem vorigen zusammen: οὐκ ἡρνοῦντιμὴ οὐ πεπτωκέναι sie leugneten nicht, gefallen zu sein (griechist sie leugneten nicht; "sie wären nicht gefallen"); μὴ παρῆς τιμὴ οὐ φοάσαι unterlaß nicht es zu sagen; εί γενησόμεθα ἐπιβασιλεί, τί ἐμποδων μὴ οὐχί τὰ δεινότατα παθόντας ὑβριζομένους ἀποθανείν; wenn wir in die Gewalt des Königstommen, was wird dann verhindern können, daß wir unter Mil

handlungen und Hohn den Tod erleiden? τίνα οἶει ἀπαρνήσεσθαι μὴ οὐχὶ ἐπίστασθαι τὰ δίκαια; wem traust du zu, daß er leugnen würde das gerechte zu kennen? — Οὐκ ἀπεσχόμην τὸ μὴ οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν.

Unm. od ift in den Fällen c) und d) nur eine Wiederholung der im regierenden Sage enthaltenen Regation.

### C. Ginige negative Rebensarten.

- 1. οὐδέν, μηδέν und οὔτι, μήτι, noch verstärkt οὐδέν § 622 τι, μηδέν τι nichts werden als freiere Accusative, wie sat. nihil, oft in der Bedeutung nicht, gar nicht gebraucht. Bgl. § 404 Anm. Ηγούμαι αὐτοὺς οὔτι διαπράξασθαι ἃ ἐβουλήθησαν. Ἦλθον οὐδέν τι πολλὰ ἔχων ίδια χρήματα οἴχοθεν.
- 2. ο ὕπω, μήπω noch nicht, sind genau von ο ὖκέτι, μηκέτι nicht mehr, zu unterscheiden: ο ὕπω πεποίηκα nondum seci, ο ὑκέτι ποιήσω non amplius saciam.
- 3. οὐδὲ πολλοῦ δεῖ auch nicht im entferntesten ist eine Steigerung der Formel πολλοῦ δεῖ weit gesehlt: Demosth. XX, 20 τοῦτο φανήσεται οὐδὲ πολλοῦ δεῖ τῆς γενησομένης ἄξιον αλοχύνης es wird sich seigen, daß dies auch nicht im entserntesten die Schande werth ist, die sich daraus ergeben wird. οὐδέ ist hier nur scheindar überschissig (πολλοῦ δεῖ im geringsten, minime, οὐδὲ πολλοῦ δεῖ auch nicht im geringsten).
- 4. οἰχ ὅτι (οἰχ ὅπως) μὴ ὅτι (μὴ ὅπως), gleichbedeutend mit οὐ λέγω ὅτι ich sage nicht, daß, μή τις λεγέτω ὅτι man sage nicht, daß, stellen eine Behauptung entweder als unwesentlich hin gegenüber dem Hauptsate (abgesehen davon, daß) oder als geradezu unberechtigt (fein Gedanke daran, daß):
  - a) οὐχ ὅτι (ὅπως), μὴ ὅτι, ... ἀλλὰ (καί) nicht nur, sondern auch: οὐχ ὅπως ἐπηνωρθώσαντο τὰ ἁμαρτήματα, ἀλλὰ καί τῶν μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιοι γεγόνασι nicht nur daß sie die Fehler wieder außglichen, sie haben sich auch die größten Berdienste erworden; οὐχ ὅτι μόνος ὁ Κρίτων ἐν ἡσυχία ἡν, ἀλλὰ καί οί φίλοι αὐτοῖ abgesehen davon, daß Kriton ruhig war, auch seine Frennde waren es; μὴ ὅτι θεὸς ἀλλὰ καί ἄνθρωποι μισοῦσι τοὺς ἀπιστοῦντας, nicht nur die Gottheit, sondern auch die Menschen hassen die mißtrauischen.
  - b) οὐχ ὅπως, μὴ ὅτι, ... ἀλλὰ (καί) nicht nur nicht, sondern sogar, οὐχ ὅπως, μὴ ὅτι (μὴ ὅπως), ... ἀλλ' οὐδέ nicht nur nicht, sondern nicht einmal: οὐχ ὅπως ἐπηνωρθώσαντο τὰ ἁμαρτήματα, ἀλλὰ πολλῷ μείζω προςεξημαρτήκασιν nicht daß sie etwa die Fehler außgeglichen hätten, sie haben sogar noch größere hinzu-

gefügt; μη δτι χάριν μοι ἀποδίδωσιν ὧν εὖ ἔπαθεν, ἀλλ' εὐθέως ἐπεβούλευσέ μοι tein Gedante daran, daß er mir für die empfangenen Bohlthaten Dank abgestattet hätte, er schmiedete im Gegentheil sofort Känke gegen mich; of Δαπεδαιμόνιοι τὸν Σφοδρίαν οἰχ ὅπως ἐτιμωρήσαντο, ἀλλὰ παὶ ἐπήνεσαν die Lacedamonier straften den Sphodrias nicht nur nicht, sondern sie sobten ihn sogar.

οὐχ ὅπως ἐπηνωοθώσαντο τὰ ἁμαρτήματα, ἀλλ' οὐδ' ὡμολόγησαν ἁμαρτεῖν ni tht baß fie etwa bie Fehler ausgeglichen hätten, fie gestanden sie nicht einmal zu; χρη τοὺς καταγελώντας τῶν ἐερῶν οὐχ ὅπως ἐπαινεῖν ἀλλὰ μηδὲ προςδέχεσθαι qui res divinas deridet, eum non modo (non) laudare sed ne admittere quidem decet.

Певет отшу = от § 632, 3.

Anm. 1. Steht der Nebensat mit μη δτι nach einem negativen Sauptsate, so entspricht μη δτι dem dentschen geschweige denn (nedum): ταῦτα άχρηστά έστι καὶ γυναιξίν, μη δτι ἀνδράσι dies ift nicht zu gebrauchen für Beiber, geschweige denn für Männer.

In demselben Sinne steht un tl ye: odn kul adton dopoduta odde tolg place knitátter úneg adtod ti noielv, un tl ye on tolg deolg man kann, wenn man selbst die Hände in den Schooß legt, nicht einmal den Freunden zumuthen, für einen etwas zu thun, geschweige denn den Göttern.

Anm. 2. Mit dieser Weglassung des regierenden Verbs sind Stellen zu vergleichen wie Dem. IV, 19: μή μοι τὰς ἐπιστολιμαίους ταύτας δυνάμεις nichts von diesen Streitkräften auf dem Papier! (d. i. rede mir niemand von . . . , kommt mir nicht mit diesen Streitkräften!)

5. μόνον οὐ, μόνον οὐχί nur noch nicht, ift so biel wie beinahe, fast, ὅσον οὐ temporal [tantum non] fast: καταγελά ὑπ ἀνδοῶν, οὖς σὰ μόνον οὐ προςκυνεῖς du wirst von Männern verlacht, die du fast anbetest. — ᾿Αμύνταν ἠσθανόμεθα ἀποχωροῦντά τε ἐκ τῶν πόλεων καὶ ὅσον οὐκ ἐκπεπτωκότα ἤδη ἐκ πάσης Μακεδονίας.

6. οὐ μήν oder οὐ μέντοι ἀλλά indessen, desseninge achtet (verum enim vero), ist aus einer Ellipse zu erklären: δ ίππος μιπροῦ ἐπεῖνον ἐξετραχήλισεν, οὐ μὴν (nämlich ἐξετραχήλισεν) ἀλλὰ ἐπέμεινεν ὁ Κῦρος das Pferd hätte ihn beinahe abgeworsen, doch (es warf ihn) nicht (ab), sondern d. i. allein, indessen blieb sigen.

Ueber ούτε, μήτε, οὐδέ, μηδέ § 625.

#### Capitel 27.

#### Bon ben Partifefn.

Partifeln heißen die indeclinablen Wörtchen, welche theils zur Ber- § 623 fnüpfung der Säte, theils zur Hervorhebung einzelner Satiheile und zur Belebung der Rede dienen. Die Partifeln, welche zur Berknüpfung der Säte dienen, heißen Bindepartifeln oder Conjunctionen, die, welche einzelne Sattheile hervorheben oder die Rede durch Hervorhebung ganzer Säte beleben, werden hervorhebende Partifeln genannt.

Der Stellung nach unterscheibet man präpositive Partikeln, b. h. solche, die immer die erste Stelle im Sate einnehmen, und post= positive b. h. solche, welche immer wenigstens einem Worte des Sates nachaestellt werden.

Anm. Die Conjunctionen zerfallen ihrer Bedeutung nach in versichiedene Classen. Indeß gehören viele Conjunctionen mehreren Classen zugleich an; diese werden in der Classe aufgeführt werden, in welche sie nach ihrer eigentlichen und ursprünglichen Bedeutung gesetzt werden müssen.

#### A. Conjunctionen.

### Borbemerfung.

Die Conjunctionen werden hier ohne Rudficht auf das formelle §624a Berhältnig ber Sate (§ 519) aufgeführt. Es gehören aber

1. zur Coordination sämmtliche copulative und disjunctive, die adversativen Conjunctionen mit Ausnahme von δμως, das hauptsächlich im Nachsate üblich ift, von den causalen γάρ, alle folgernden bis auf ösre;

2. gur Subordination werden alle übrigen gebraucht.

Anm. Biel seltner als in den neueren Sprachen, auch seltner als im lateinischen, wird im griechischen ein Wort an das andre und ein Satz an den andern ohne alle Conjunction angereiht. Das Ashus det on (ἀσούσδετον Berbindungslosigkeit) sindet sich häusiger nur bei der Epezegese (ἐπεξήγησις) d. i. der nachfolgenden erklärenden Aussührung eines beim vorhergehenden Satze schon mit gedachten Gedantens: είμι τις γελοίος ίατρός ιάμενος μείζον το νόσημα ποιώ ich din ein seltsamer Arzt, durch mein Curiren mache ich die Krantheit ärger.

— Wo außerdem das Ashudeton eintritt, ist es rhetorischer Art, d. h. es dient zu besonderer Steigerung der Lebhaftigkeit. So in affectvoller Schilderung und Aufzählung: εὐθὺς ἐπδραμόντες ἠπόντιζον ἔβαλλον ἐτόξενον ἐσφενδόνων. — ταῦτα πάντα ἄχρηστα ἄπρακτα ἀνόνητα γίγνεται.

Εαυτόν γονέας τάφους πατρίδα προέσθαι βούλεται. — Cyr. VII, 1, 40

κατείδε μεστόν το πεδίον ίππων άνθρώπων άρμάτων, φευγόντων διωκόντων, κρατούντων κρατουμένων.

# I. Copulative Conjunctionen.

§624b Die beiden copulativen Conjunctionen find xal und bas postpositive enklitische re. Die Dichtersprache hat außerbem noch ode und toe in ber Bedeutung und (vgl. atque).

1. καί verbindet wie lat. et einzelne Begriffe fowohl, wie gange Gabe.

καί wirkt, ähnlich dem lat. atque, zuweilen steigernd: δύο και τρεξε μῆνας έξης έμενεν έπι τῆ μελέτη zwei und sogar (zwei, ja) drei Monate hindurch blieb er über der Borbereitung.

Ueber nal табта und bies = und zwar, bgl. § 587, 5.

καί hat, ähnlich dem lat. denique, am Schlusse einer Aufzählung oft zusammenfassende Bedeutung: und überhaupt: Dem. III. 29 τὰς ἐπάλξεις ἃς κονιώμεν καὶ τὰς ὁδοὺς ἃς ἐπισκευάζομεν καὶ κοήνας καὶ λήφους.

2. καί heißt nach Begriffen ber Gleichheit, entsprechend bem lat. atque. wie: δμοίως καί aeque ac.

Anm. Zwei durch αμα — και verbundene Sabglieder werden im beutschen subordinirt durch so bald — da: Dem. IV. 36 αμα ακηκαμέν τι και τριηράρχους καθισταμέν erst sobald wir eine Rachricht erhalten haben, erst da bestimmen wir Trierarchen, simul atque aliquid audivimus (genaner: gleichzeitig sind der Empfang von Rachrichten und unsere Rüstungen). — Aehnlich εὐθὺς — και, σχεδὸν — και, οὔκω — και (nondum — cum): Thuc. II, 6, 2 τοῖς Αθηναίοις ἡγγέλθη εὐθὺς τὰ περί τῶν Πλαταιῶν γεγενημένα, και Βοιωτῶν παραχομμα ξυνέλαβον ὅσοι ἦσαν ἐν τῷ ἀττικῷ. Cyr. I, 4, 28 δδός τε οὔκω πολλη διήνυστο αὐτοῖς και δ Μῆδος ἦκε πάλιν, vixdum — cum. Cyr. II, 1, 10 σχεδόν τε (τὰ ὅπλα) ἔτοιμα ἦν και τῶν Περσῶν οι δμότιμοι παρῆσαν.

Ebenso οὖκ ἔφθην — καί: Isocr. Paneg. 86: οἱ Δακεδαιμόνιοι οὖκ ἔφθησαν πυθόμενοι τὸν περὶ τὴν Δττικὴν πόλεμον, καὶ πάντων τῶν ἄλλων ἀμελήσαντες ἦκον ἡμῖν ἀμυνοῦντες bie L. hatten faum bon bem Kriege gehört, so famen sie uns zu hülfe.

Die Griechen bezeichnen die Anreihung, wie die Lateiner, in sämmtslichen aneinandergereihten Gliedern: (xal) στρατηγοί και ταξίαρχοι και λοχαγοί Strategen, Taxiarchen und Lochagen.

3. xal hat auch, entsprechend dem lat. etiam, die Bedeutung auch: Hom.  $\pi \alpha \rho'$  kuoips xal älloi, ol ne ue riuhsovsi bei mir sind auch andere, die mich wohl ehren werden.

Цевет nal adros, nal obros, nal eneтоs § 474, 2. Цевет nal beim concession Particip § 587, 5.

και δέ entspricht bem beutschen und auch: δίκαιον και πρέπον

δε αμα gerecht und zugleich auch fchicklich.

καί δή και und so denn auch knüpft etwas specielles mit Nachdruck an das vorausgehende (meist mit τε oder καί bezeichnete) allgemeine: Herod. Κροίσου βασιλεύοντος ἀπικνέονται ές Σάρδις ἄλλοι τε οί πάντες έκ τῆς Έλλάδος σοφισταί και δή και Σόλων, cum ceteri viri sapientes tum Solon.

In Vergleichungen wird nat häufig zu beiden verbundenen Gliebern gesetzt: nat ήμεν ταὐτὰ δοκεί ἄπερ nat βασιλεί auch uns gesällt dasselbe, was (auch) dem Könige. εί τις nat ἄλλος ἀνήρ, nat Κῦρος ἄξιός ἐστι θαυμάζεσθαι; zuweilen auch nur zu dem Vergleischungssatze: ἴστε ταῦτα ώςπερ nat ἐγώ.

Die Bebeutung auch wird im Falle einer Steigerung zu gar, sogar, noch: και λίαν gar sehr, και ηδιστον vel gratissimum, και μείζων etiam maior, και πρώην erst neulich; im entgegengesetzten Falle zu auch nur: και βραχύν χρόνον auch nur kurze Zeit.

4. τέ (lat. que) verknüpft nur in dichterischer Sprace einzelne Begriffe, in Prosa fügt es einen Satz als genauere Ausführung, oft als natürliche Wirkung (itaque) hinzu: Thuc. I, 13, 6 καὶ Ἰωσιν ὕστεφον πολὺ γίγνεται ναυτικὸν ἐπὶ Κύφου, τῆς τε καθ' ἐαυτοὺς θαλάσσης Κύφω πολεμοῦντες ἐκράτησάν τινα χρόνον auch die Jonier gewinnen später eine bedeutende Seemacht, zur Zeit des K., und so behaupteten sie denn einige Zeit in ihrem Meere die Herrschaft im Rampfe mit Kyros.

5. τέ wird im ep. Dial. vielfach zur Bezeichnung der Uebereinstimmung wie einzelner Sattheile so ganzer Säte angewandt, oft auch in Berbindung mit andern Partifeln, wie και, μέν, δέ, ἀλλά und mit Relativen (δςτε, δσοςτε). In diesen Fällen kann τέ oft gar nicht, biszweilen mit einem wenig betonten auch übersett werden: Hom. δς κε θεοίς έπιπείθηται μάλα τ' έκλυον αὐτοῦ wer den Göttern gehorcht, den hören sie auch.

Unm. Desfelben Urfprungs ift bas auch in Profa übliche re

bon ώςτε, οίόςτε.

6. καί — καί und τε καί, seltener τε — τε bebeuten sowohl — als auch. Dazu kommt das epische ήμεν — ήδε. καί κατὰ γῆν και κατὰ δάλατταν sowohl zu Lande als zu Wasser. Hom. 'Arosīδαί τε καὶ ἄλλοι εὐκνήμιδες 'Αχαιοί.

Unm. 1. allog re nal heißt eigentlich: fowohl in anderer Beziehung als auch, bient bemnach zur Bervorhebung bes folgen-

ben und tann in der Regel mit befon ber & überfest werben : yalenov έστι διαβαίνειν τὸν ποταμὸν άλλως τε καὶ πολεμίων πολλών έγγὸς οντων es ift fchwer ben fluß zu überfchreiten, befonders ba viele Reinde in ber Rabe find.

Anm. 2. Einzeln findet fich auch ré — dé, indem das zweite Glied mehr gegenfählich hervorgehoben wird.

7. Die steigernde Anreihung wird burch od uovov - alla καί nicht nur - fondern auch ausgedrüdt. - Ueber oby ori, μή ότι und ούχ όπως § 622, 4. § 625

Bur verneinenden Unreihung bienen bie Bartifeln oude, unde

und ούτε, μήτε.

1. ovdé und undé find jo viel wie nal ov, nal un, fie haben bemnach, wie zal, zwei verschiebene Bedeutungen, nämlich

a) und nicht, noch auch (neque); in biefer Bedeutung werben fie gebraucht, um ein einzelnes Glied negativ an bas vorbergehende negative anzureihen: Hom. βρώμης ούχ απτεαι ούδε nornrog du rührst nicht Speise an, noch auch Trank.

Anm. Bur negativen Anreihung an ein positives Glied dient nal od, zur negativen Gegenüberstellung (aber nicht) anstatt oddé die stärkeren Partikeln all' od und od pévrol.

- b) auch nicht, nicht einmal (ne quidem): έλπίζω οὐδέ rous noleulous ueverv ere ich hoffe, daß auch die Feinde nicht mehr bleiben werden: o vo de rovro eknv nicht einmal bies war gestattet (ne hoc quidem licebat); of μη χρησάμενοι τοις καιροῖς ὀρθῶς ο ὑ δ' εἰ συνέβη τι παρὰ τῶν θεῶν χρηστὸν μνημονεύουσιν diejenigen welche die gunftigen Umftande nicht richtig benutten, haben auch wenn von ben Göttern ihnen eine Bunft erwiesen murbe, fein Bedachtnig bafür.
- 2. ovre ovre, unre unre werden mit Wechselbeziehung auf einander gebraucht und find mit weber - noch zu überseten: διοπ. ο ὖτε ποτ' ές πόλεμον πωλέσκετο, ο ὖτε ποτ' εἰς ἀγορήν weber in ben Rrieg ging er, noch in die Berfammlung. - Bisweilen wird auch ein negatives Glied mit einem positiven in Wechselbeziehung gesett burch ο ΰτε (μήτε) — τέ [lat. neque — et]: ἄμοσαν μήτε προδώσειν άλλήλους σύμματοί τε έσεσθαι sie schwuren einander nicht verrathen und Bundesgenoffen fein zu wollen.

Anm. Wenn zu zweien durch ovre — ovre, unre — unre verbundenen Gliedern noch etwas weiteres negativ hinzugefügt wird, fo tann dies durch oddé, μηδέ geschehen. — Wenn dagegen unregelmäßiger Weise einem vorhergehenden odre oder μήτε ein oddé, μηδέ entspricht (vgl. τε — δέ § 624, 6 Anm. 2), so soll dadurch das so hinzugefügte Glied mit besonderem Nachdruck hervorgehoben werden: άλλὰ γὰρ ο ὅτε τούτων οὐδέν ἐστιν ἀληθές, οὐδέ γ' εἴ τίνος ἀκηκόατε, ὡς ἐγώ παιδεύειν ἐπιχειρῶ ἀνθρώπους aber es ist ja weder hieran etwas wahr, noch auch wenn ihr von jemandem gehört habt, daß ich Menschen zu bilden suche.

# II. Disjunctive Conjunctionen.

1.  $\Het{\eta}$ , wohl zu unterscheiden von  $\Het{\eta}$  (§ 643, § 607, b), heißt § 626 a) oder und wird in dieser Bedeutung gern doppelt gesett:  $\Het{\eta}-\Het{\eta}$  entweder — oder, wosür auch  $\Het{\eta}$  roc —  $\Het{\eta}$  sich findet, wenn das erste Glied nachdrücklicher hervorgehoben werden soll:  $\Het{\eta}$  åseós res  $\Het{\eta}$  hevos entweder irgend ein Bürger oder ein Fremder.

Ueber " = an in ber Doppelfrage § 611.

b) als, nach Comparativen und nach comparativen Abjectiven, wie ällos (alius), έτερος (alter), διάφορος (verschieden), έναντίος (entgegengesett) n. a.: τίνι αν μαλλον πιστεύσαιμι η σοί; wem sollte ich mehr trauen als dir? οὐδὲν άλλο ποιοῦσιν η σφῶν αὐτῶν κατήγοροι καθίστανται.

Anm. 1. In der lestgenannten Formel bleibt oft das Berbum ποιείν weg: οὐδὲν ἄλλο ἢ σφῶν αὐτῶν κατήγοροι καθίστανται nihil aliud

quam sui ipsorum accusatores exsistunt.

Anm. 2. Nach πλέον (πλεῖον, zusammengezogen πλεῖν) mehr und kλαττον, μεῖον weniger bleibt bei der Angabe von Bahlen ή bisweilen fort, ganz wie quam nach plus: ἔτη γεγονως πλεῖν έβδομήκοντα mehr als siedzig Jahre alt [plus septuaginta annos natus]; ebenso nach άλλο τι in der Frage (§ 608 Anm.) Man vergleiche auch § 635, 11 Anm.

2. εἴτε — εἴτε, ἐάντε — ἐάντε (Unterschied wie zwischen § 627 εἰ und ἐάν) werden, wie das lateinische sive — sive, gebraucht, wenn man unentschieden lassen will, welches der beiden Glieder zu mählen sei: εἴτε ἀληθὲς εἴτε ψεῦδος, οὐ καλόν μοι δοκεῖ τοῦτο τοὕνομα ἔχειν mag es nun wahr oder falsch sein, es scheint mir nicht schön zu sein diesen Namen zu haben.

Ueber el're - el're in indirecter Doppelfrage § 611.

# III. Abversative Conjunctionen.

1. d'é (postpositiv) bezeichnet eine leise Gegenüberstellung, oft auch § 628 nur den Uebergang zu etwas anderm, so daß es zwar in der Regel mit aber, oft aber auch, namentlich bei Homer, mit und übersetzt werden kann.

Die Griechen bezeichnen aber auch gern bas erfte von mehreren einander gegenüber zu stellenden Wörtern ober Sätzen und zwar durch µ &v, bessen ursprüngliche Bedeutung mahrlich fich zu zwar, wohl

abstumpst (vgl. den ähnlichen Uebergang im deutschen allerdings) und das oft unübersetdar ist: Hom. άλλοι μέν δα θεοί τε καὶ ἀνέφες Ιπποκοφυσταὶ εὖδον παννύχιοι, Δία δ' οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος die andern Götter (zwar) wie die rossegerüsteten Männer schliefen die ganze Nacht, den Zeus aber sesselten nicht süßer Schlas. — Wie hier den Gegensat so bezeichnen μέν — δέ anderswo die bloße Berschiedenheit: Δαφείον καὶ Παφυσάτιδος γίγνονται παίδες δύο, πφεσβύτεφος μέν ᾿Αφταξέφξης, νεώτεφος δὲ Κύφος dem Darius und der Parysatis wereden zwei Knaben geboren, der ältere Artagerges, der jüngere Kyros; Hom. περί μέν βουλή Δαναών, περί δ' ἔστε μάχεσθαι im Rathe (einerseits) wie auch im Rampse zeichnet ihr euch aus unter den Danaern.

μαλλον δέ bedeutet vel potius, ober vielmehr.

Anm. 1. Dhue folgendes d'é erscheint μέν namentlich in ben Berbindungen: πρώτον μέν . . . είτα, πρώτον μέν . . . . έπειτα.

Anm. 2. Bei Homer kann auch der Nachsatz durch de dem Borbersatz gegenübergestellt werden, namentlich wenn der Bordersatz durch eine temporale Conjunction eingeleitet ward: Ews & τανθ' «ομαίνε κατά φοένα και κατά θυμόν, ήλθε δ' 'Αθήνη während er dies im Geist und Gemüth bewegte, da kam Athene. — Es beruht dies auf einer Bermischung der Coordination und Subordination. Bgl. § 519, 1 und 5 Anm. 1.

§ 629 2. ἀλλά aber, fondern (ursprüngl. Acc. Pl. Neutr. von ἄλλος) bezeichnet einen stärkeren Gegensatz als δέ: Hom. ενθ' ἄλλοι μεν πάντες επευφήμησαν 'Αχαιοί — ἀλλ' οὐα 'Ατοείδη 'Αγαμέμνονι ηνδανε θυμώ, ἀλλὰ κακῶς ἀφίει da nun stimmten alle andern Achäer ein, aber nicht gesiel es dem Atriden Agamemnon im Sinne, sondern er wies ihn hart ab.

Anm. 1. Nach einem entweder gesetzen oder im Gedanken in ergänzenden hypothetischen Bordersatze kann älla, dem bisweisen noch ein verstärkendes yé beigegeben wird, häusig mit doch wenigstens übersetzt werden: el un navra, ällä nolla y' kore wenn nicht alles, so wist ihr doch wenigstens vieles, si non omnia, at multa certe novistis; poet. ä deol narogoi, svyyévesdé y' ällä võv v ihr Götter der Bäter, steht mir doch [wenn nicht früher] wenigstens jest bei

Anm. 2. Durch ålla wird häufig im Gespräche die Antwort einsgeleitet: also, wohlan, in einer Rede eine längere Auseinanderstehung abgebrochen und eine Aufforderung nachdrücklich begonnen: Hom. ålla nlesobe nal nues aber — folgt auch ihr mir.

Anm. 3. Nach Negationen heißt åll' ή ober ålla allein anßer: ἀργύριον μεν οὐκ ἔχω ἀλλ' ἢ μικρόν τι ich habe kein Geld außer ein klein wenig. — Ueber οὐ μὴν ἀλλά § 622, 6, über οὐ γὰρ ἀλλά § 636, 7 d.

§ 631

Andere Conjunctionen, welche einen Gegenfat ober ben Nebergang § 630

gu etwas berichiebenem bezeichnen, find:

3. αί, αὖτε eigentlich wie derum, dann hin wie derum, ans berfeits: καὶ αῦτη αὖ άλλη πρόφασις ήν und dies war wieder ein anderer Bormand.

4. Som. avrao und arao aber, hingegen, boch

5. μέντοι freilich, doch, § 643, 13

6. xaltor und boch

7. Auch rolvvv (§ 637, 4) wird bisweilen adversativ gebraucht:

atqui.

8. Ouws gleichwohl, bennoch gur Bezeichnung eines ftarten Gegenfates (lat. tamen, nihilo minus). - Neber ouws als Supplement eines Barticips § 587, 5.

# IV. Comparative ober vergleichenbe Conjunctionen.

1. de, wie flat. ut] eigentlich bas Abverb bes Relativpronomens os, n, o, bem Accent nach vericieden von de fo (§ 99) - aber bei Dichtern und im hom. Dial. auch orntonirt, wenn es bem verglichenen Worte nachgestellt wird (§ 98 Anm.): πατήρ ως ήπιος ήεν wie ein Bater fo giltig war er — beißt

a) im ursprunglichen comparativen Sinne wie und wird in Bergleichungen gebraucht: de Boulet wie bu willft; baber auch befdrantend: als, im Bergleich gu, im Ginne bes lat. ut ober tanquam: μαπρον ως γέροντι weit für mich als Greis; πάντα ώς έκ των δυνατών έτοιμά έστιν alles ift nach Mög= lichfeit bereit:

bei Superlativen wie bas lat. quam: & 5 τάχιστα quam ce-

lerrime jo ichnell als möglich (vgl. ori);

beim Ausruf wie im Ginne bes lat. quam: Som. d's wot δέχεται κακον έκ κακου alel wie fehr folgt mir boch ein Uebel auf bas andre.

Bei Bestimmungen von Bahl und Mag bezeichnet de bas ungefähre, annähernde: ώς δέκα ungefähr zehn, ώς έπλ το πολύ meiftentheils; bei ber Bezeichnung einer Bewegung ober Sandlung bas blog beabsichtigte, scheinbare: ἀπήει ώς είς τους πολεμίους er ging fort in der Richtung gegen die Reinde (als ob er gegen bie Reinde ginge); baber bei Participien in bem § 588 geschilberten Gebrauche. — Ueber ben Gebrauch beim Infinitiv § 564, über de als Brapofition § 450.

b) In temporalem Gebrauche (vgl. § 493) heißt de fowie, sobald als (vgl. lat. ut): Hom. ώς είδ', ως μιν μάλλον έδυ zolog fo wie er ihn erblidte, (fo) beidlich ihn noch mehr ber βοτη: ώς τάχιστα έως υπέφαινεν, έθύοντο fobalb als Die Morgenröthe ichimmerte, richteten fie bas Opfer gu flat. ut primum].

c) In caufalem Gebrauche heißt os ba, als flat. cumf, weil, und bei nachträglicher Angabe bes Grundes benn: deouat 600 παραμείναι, ώς έγω ήδιστ' αν απούσαιμι σου ich bitte bid bier zu bleiben, ba ich bich febr gern horen möchte.

d) In beclarativem Gebrauche heißt os bag nach Berben bet Meinung, Ausfage und Wahrnehmung: nuev appellov tis, de

Έλάτεια κατείληπται. Bgl. § 525, § 529.

e) Selten wird og in confecutivem Sinne gebraucht in ber Bebentung fo bağ (Ggre).

f) In finalem Gebrauche beißt og bamit, bag: og un natτες όλωνται. Bgl. § 530 ff.

g) Ueber de als Wunschpartifel [lat. utinam] § 518 b, IV.

§ 632 2. ώςπερ wie

> ift blog ein verftarttes de (vgl. § 641, 3) und nur im comparate ben Sinne üblich.

3. onws wie

wird außer in feiner ursprünglichen Bebeutung (infinites Relativ und indirectes Interrogativpronomen) vorzugsweise als finale Conjunction gebraucht, in welchem Falle es mit bag ober bamit überfett merden fann. Bgl. § 530 ff., § 553. - Geltener fommt es wie de (§ 631, als temporale Conjunction in ber Bedeutung fo wie vor (§ 556), ich felten in abhängigen Musjagefagen gleichbebeutend mit de, bag, und zwar nur nach negativem Hauptverbum. Ueber our onws § 622, 4

4. ogre wie, fo baß hat nur felten die comparative Bedeutung wie, meiftens die confecutie jo baß, wobei entweder ber Infinitiv oder bas verbum finitum folgt Bgl. § 553 b - (unter ber Bedingung daß § 553 b, b).

5. Som, gore wie, gleichwie nur in Bergleichungen.

#### V. Declarative Conjunctionen.

§ 633 1. ori bag, weil [lat. quod] ift ursprünglich nichts andres als bas Neutrum bes Pronomen ogtio ti, über beffen Unterscheibung von oti § 214 Anm. 2 gu vergleide

ift. — Wie das lat. quod hat ore zwei Hauptbedeutungen, die declarative daß und die caufale weil.

 a) Daß bedeutet ὅτι nach Berben ber Aussage und Wahrnehmung (vgl. § 525 ff.): Ἡράκλειτος λέγει, ὅτι πάντα χωρεί και οὐδὲν μένει Β. sagt, daß alles sich bewegt und nichts bleibt.

Anm. 1. δήλον ὅτι (auch δηλονότι geschrieben), οἰδ' ότι, ἴσθ' ὅτι treten zuweilen wie versichernde Abverbien in die Mitte oder an den Schluß des Sates (vergleichbar dem lat. nescio quomodo): Cyr. 5, 3, 30: εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ ἐμβαλεῖν ἀγγέλλεται, δῆλον ὅτι τιμωρεῖσθαι αὐτὸν βουλόμενος.

Unm. 2. Bei Somer bedeutet auch o bag, fo gut wie ori: Ev

νυ καὶ ήμεῖς ἴδμεν, ο τοι σθένος οὐκ ἐπιεικτόν.

Ueber bas unübersetbare ore bor Worten, die unverändert aus ber birecten Rede in die indirecte übertragen werden § 526 Anm.

Цевет од бть, ий бть § 622, 4.

b) Beil, darüber daß [lat. quod]: Hom. χωόμενος, ότ' ἄριστον Αχαιών οὐδεν έτισας zürnend, weil du den besten der

Achaer gar nicht geehrt haft.

Besonders zu merken ist der Gebrauch von στι (oder στι) beim Superlativ: στι τάχιστα wie ως τάχιστα so schnell wie möglich, und οτι μή αußer, außer daß: οὐκ ἡν κρήνη στι μη μία es war leine Quelle da außer einer einzigen (§ 616, Anm. 2).

2. ώς baß § 631, d

3. διότι δαβ § 636, 2

4. οῦνεκα δαβ § 636, 3.

# VI. Temporale Conjunctionen.

### (Ueber bie Mobi § 556 ff.)

1. ὅτε, ὁπότε, wann, als, da [quando, cum], ὅταν, ὁπό- § 634 ταν wann, wenn (Unterschied wie zwischen εί und έάν):

ην ποτε χρόνος, ὅτε θεοί μὲν ήσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐχ ήν es gab eine Zeit, da Götter da waren, aber da es noch keine sterblichen Geschlechter gab; Hom. ol δ' ὅτε δή λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἴκοντο, ίστία μὲν στείλαντο als sie nun in den tiesen Hafen gelangt waren, zogen sie die Segel ein. μέμνημαι ὅτε (memini cum) ich erinnere mich an die Zeit, als = ich erinnere mich, daß einst.

Anm. 1. στε und δπότε mit bem Optativ heißt nach § 557 b, b wann etwa, fo oft: Hom. ένθα πάρος ποιμάθ', στε μιν γλυκός υπνος ίκανοι wo er früher ruhte, fo oft ihn der füße Schlaf befiel.

Unm, 2. Richt felten bedeutet ore ba im canfalen Ginne: ore τοῦθ' οὕτως ἔχει quandoquidem res ita se habet.

2. Som. εὖτε = ὅτε

3. hvina, onnvina mann, als, gur Beit ba (§ 217) bezeichnet mehr ben Beitpunkt: ήνίκα ήν δείλη, έξαπίνης επιφαίνονται οί πολέμιοι als es Abend mar, ericeinen ploglich die Feinde.

4. poet. nuog mann, als

Som. ημος δ' ηέλιος μέσον ουρανον αμφιβεβήκει, και τότε δη γοίσεια πατήρ ετίταινε τάλαντα als (um die Beit da) die Sonne die Mitte des himmels beichritten hatte, ba erhob der Bater die golbene Mage.

\$635 5. έπεί nachdem, als, ba, έπεάν, έπήν, έπάν wann, wenn (Unterschied wie zwijchen et und eav):

50m. αύταρ έπει πόσιος και έδητύος έξ έρον έντο aber nad bem fie die Luft nach Speife und Trant vertrieben hatten; Kvoog und σχετο ανδρί εκάστω δώσειν πέντε αργυρίου μνας, έπαν είς Βαβυλώνα ήκωσιν R. verfprach jedem Manne fünf Minen Gilbers zu geben, wenn, b. i. für ben Beitpunft, daß fie nach Babylon tamen.

Gebr oft gibt enel einen Grund an: weil, benn: Som. alla πίθεσθε καί ύμμες, έπει πείθεσθαι άμεινου barum folgt auch ihr

mir, benn zu folgen ift beffer.

Seltener ift enei mit wie wohl (quamquam) ju überfeten.

6. έπειδή da nun, ba, έπειδάν wann ift ein durch on (§ 642) verschärftes enei und wird wie dieses temporal (cum) und causal (quandoquidem) gebraucht: ἐπειδη ἀνεώχθη το δεσμωτήριον, είςήλθομεν da nun das Gefängnig geöffnet war, traten mir ein.

7. Emg 1. so lange als, 2. bis (quamdiu, dum, donec) § 556 ff. έως έτι έλπίς fo lange noch Hoffnung da ift. — Hom. ron μογλον ύπο σποδοῦ ήλασα πολλής, είως θεομαίνοιτο.

8. ἔςτε 9. μέχοι, ἄχοι (vgl. § 455) } = ἔως

10. poet. öpea fo lange, bis

Som. öpoa uèr nas n'e fo lange Morgen war; Som. Ezu κότον, ο φοα τελέσση er hegt Zorn, bis er ihn vollende. — Sehr o ift oooa eine Finalpartitel und dann mit daß, damit zu überfegen: hom. δφρα μη οίος αγέραστος έω damit ich nicht allein ohne Ehrengefchent fei.

11. πρίν bevor, ehe (priusquam) (vgl. § 558) wird bald mit bem Infinitiv, bald mit dem Berbum finitum verbunden Die ursprünglich adverbiale Bedeutung früher, eher hat fich besonder

§ 636

in τὸ πρίν vormals erhalten. — Bei Hom. kann die Conjunction πρίν sich auf das Adverdium πρίν zurück beziehen: οὐδ' δγε πρίν Δαναστοίν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει, πρίν γ' ἀπὸ πατρί φίλφ δόμεναι έλικώπιδα κούρην und er wird nicht eher den Danaern das schmähliche Berderben abwenden, als bis sie dem lieben Bater das seurig blickende Wädchen zurückgegeben (in Prosa οὐ πρότερον... πρίν oder οὐ πρόσθεν ... πρίν).

Anm. nolv bevor ift als Berfürzung des feltener vorkommenben nolv " = prius quam zu betrachten. Bgl. § 626 Anm. 2.

12. πάρος hom. = ποίν.

13. de wie, fo wie § 631 b.

14. őπως fo wie § 632, 3.

# VII. Caufale Conjunctionen.

1. ὅτι § 633 b

2. διότι weil, eigentlich διά τοῦτο ὅτι beswegen weil, auch

- 3. ο ν εκα weil, poet., aus οδ ενεκα und dies statt τούτου ενεκα στι deswegen weil, dann auch declarativ daß. Ebenso δ θο ύνεκα aus στου (οδτινος) ενεκα.
  - 4. ἐπεί § 635, 5
  - 5. ὅτε § 634, 1
  - 6. &s weil § 631 c
  - 7. yao (postpositiv) benn, ja, nämlich.

Besondere Gigenthumlichfeiten im Gebrauche von yao find folgende:

- a) Der grundangebende Satz wird in lebhafter Rede, besonders nach einem Bocativ, oft dem zu begründenden vorangestellt: Hom. 'Ατρείδη, πολλοί γὰ ο τεθνᾶσι καρηκομόωντες 'Αχαιοί τῷ σε χρη πόλεμον παῦσαί Atride, viele hauptumlocte Achaer sind ja gesallen, darum mußt du dem Kriege ein Ende machen.
- b) Mit nämlich kann γάρ übersetzt werden, wenn es den Inhalt einer vorher schon angekündigten Rede oder Meinung einleitet, so namentlich nach τεαμήριον δέ, μαρτύριον δέ, δ δε δεινότατον (erg. ἔστι) dafür gibt es einen Beweiß, ein Zeugniß; was aber das schlimmste ist:
- c) In Antworten kann γάς oft mit ja, freilich übersetzt werden; es ist dann durch eine Ellipse zu erklären: ἀγωνιστέον μεν ἄςα ήμεν πρός τους ἄνδρας; ἀνάγνη γάς, ἔφη müssen wir also mit den Männern kämpsen? Es ist ja nothwendig, sagte er. Die

vollständige Antwort ware: wir muffen tampfen, benn es ift

nothwendig. Bgl. § 611 b, Unm. 2.

d) In lebhaften Fragen dient γάρ wie das deutsche denn und lat. nam zur Berstärkung: τί γάρ; quinam? wie so? ἦ γάρ; οὐ γάρ; nicht wahr? πῶς γὰρ οὐ; wie sollte es denn nicht? εἰ γάρ ist das lateinische utinam. — ἀλλὰ γάρ (at enim)

είγάρ ist das lateinische utinam. — άλλα γάρ (at enim) entspricht dem deutschen aber ja; οὐ γαρ άλλα eigentlich:

benn es ift nicht fo, fondern, baber: in beffen.

8. Dem causalen Sinne sehr nahe kommt oft εl, είπεο siquidem § 639, 1.

# VIII. Folgernde Conjunctionen.

§ 637 1. ἄρα (ep. ἄρ und enkl. ξά, poet. auch ἄρα, postpositiv) nun, füglich, folglich weist immer auf etwas bekanntes oder aus dem vorhergehenden sich ergebendes hin. Häusig dient die Partikel bei Homer dazu, einen Satz leise an den andern anzureihen: ὡς ἄρ' ἔφη so nun sprach er, ᾿Ατρείδης δ' ἄρα νῆα δοὴν ἄλαδε προέρυσσεν der Atribe aber zog nun ein schnelles Schiff in's Weer hinab (wie zu erwarten war). — οὐκ ἄρα kann oft mit nicht etwa, εἰ ἄρα mit wenn etwa, in indirecten Fragen mit ob etwa übersetzt werden. Ueber εἰμὴ ἄρα § 548, 2.

Ueber bas Fragewort a oa § 607, b.

2. ov (neuion. wv, postpositiv) also, folglich

wird mit größerem Nachdruck als ἄφα gesett: Hom. ἤτοι νόστος ἀπώλετο πατρδς έμοδο· οὖτ' ο υν ἀγγελίη ἔτι πείθομαι, εἴ ποθεν ἔλθοι, οὖτε θεοπροπίης έμπάζομαι wahrlich die Rücktehr meines Baters ist verloren; darum traue ich weder einer Botschaft, wenn eine irgendwoher kommen sollte, noch kümmere ich mich um Weissaung. — Ost abschließend und zusammenfassend dem nach also (igitur).

μεν οὖν (vgl. § 643, 12) allerdings, nun also, δ' οὖν gewiß, sicherlich, ἀλλ' οὖν aber gewiß, γὰο οὖν denn doch sicherlich. — In Berbindung mit Relativen hat οὖν die verallgemeinernde Bedeutung des lat. cunque: ὁςτιςοῦν wer immer, quicunque (§ 218, § 600).

Durch Zusammensetzung mit ow entsteht das negative ownovenicht also, wohl zu unterscheiden von ownove. Dies ist eigentlich ein fragendes nicht also? da man aber nach § 608 auf eine Frage mit ow eine bejahende Antwort erwartet, geht es in die positive Bedeutung also, demnach, nun über: ownove kuowe done done

nach scheint es mir nicht so; poet. ο ἀκοῦν ὅταν δη μη σθένω, πεπαύσομαι κιι n, wenn ich es nicht vermag, werbe ich davon ablaffen.

3. vvv (entlitisch, postpositiv) ein geschwächtes vvv, entspricht bem beutschen unbetonten nun.

4. τοίνυν (postpositiv) bemnach, also, boch ift ein burch bas versichernde τοί (§ 643, 10) verstärktes νύν.

5. τοίγαο fo benn, αί fo, doch, nachdriidlicher τοιγάρτοι, τοι-

6. 6gre jo baß § 632, 4.

# IX. Finale Conjunctionen.

# (Ueber bie Mobi § 530 ff.)

1. Γνα daß, damit, um zu [lat. ut] § 638 bedeutet als Adverb auch wo im relativen Sinne und in der indirecten Frage: poet. οὐχ δρᾶς Γν' εἶ κακοῦ du siehst nicht, auf welcher Stufe des Uebels du dich befindest.

τνα als Partitel der Absicht steht elliptisch in τνα τί; wobei ju ergänzen ist γένηται d. i. damit was geschehe? zu welchem Zwecke? Bgl. § 606 Anm. 2.

Ueber 2. ds § 631 f.

3. ὅπως § 632, 3

4. ὄφοα § 635, 10

5.  $\mu \dot{\eta}=$  lat. ne daß nicht, damit nicht § 530 ff., nach Berben des Fürchtens daß § 618, 2, in Fragen ob etwa § 610. où  $\mu \dot{\eta}$  § 620,  $\mu \dot{\eta}$  où § 621.

μή ἄρα und μή πολλάκις bedeuten daß nicht etwa. Bgl. εί, έὰν πολλάκις § 639.

# X. Sppothetifche Conjunctionen.

#### (Ueber die Modi § 535 ff.)

1. sl wenn § 639 von der Bergangenheit so oft als (§ 545 b, § 546 b Anm. 2), in indirecten Fragen ob § 610, ob nicht § 610 Anm. 1; beim Wunsche (auch είθε, εί γάρ) wenn boch § 518 b, IV. — Man merke auch είμή in der Bedeutung außer wie sat. nisi: ἡμῖν οὐδέν ἐστιν ἀγαθον

άλλο ε l μη ὅπλα καὶ ἀρετή wir haben kein andres Gut außer (als) unsere Waffen und unsere Tapferkeit; εἰ μη εἰ nisi si außer wenn. Ueber εἰ δὲ μή sonst § 549, b. — εἰ πολλάκις, εἰ ἄρα πολλάκις sind zu übersetzen: wenn etwa, wenn vielleicht. Bgl. § 638, 5.

είπες siquidem, wenn anders, wenn nämlich, enthält oft eine nachdrückliche Berficherung: poet. η και γεγηθώς ταῦτ' ἀει λέξειν δοκείς; είπες τί γ' ἔστι τῆς ἀληθείας σθένος glaubft du gar immer frohen Muthes so reden zu können? (Antwort) So wahr es eine Kraft der Wahrheit gibt. Lgl. § 636, 8.

2. έάν b. i. εί αν (αν, ην) menn

in indirecten Fragen vb § 610. — έὰν ἄρα πολλάκις wie εἰ πολλάκις.

3. av etwa, wohl (postpositiv) bezeichnet immer, daß etwas nur unter gewiffen Bedingungen eintreten kann, ist baber oft unübersetbar.

Anm. Die Partitel αν fteht, wenn die potentiale oder hypothetische Bedeutung des Sahes durch besondere Adverdien noch hervorgehoben ist, meist nicht hinter dem Berbum, zu dem sie gehört, sondern hinter jenen modificirenden Adverdien: ἴσως αν, τάχ' αν, μόγις, σχολή, οῦτως, τότε, μαλλον, ἡδέως, σφόδοα, ελοίτως αν; in Fragesähen nach dem Fragewort, in negativen Sahen nach der Regation. In längeren Sahen wird dann αν nicht selten beim Berbum wiederholt: Plato Apol. p. 35 D σαφως γὰο αν, ελ πείθοιμι ύμας καλ τῷ δεῖσθαι βιαζοίμην δμωμοκότας, θεοὺς αν διδάσκοιμι μὴ ἡγεῖσθαι ὑμας εἶναι, καλ ἀτεχνως ἀπολογούμενος κατηγοφοίην αν ἐμαυτοῦ ως θεοὺς οὐ νομίζω benn offenbar, wenn ich euch zureden und es durch Bitten erzwingen wolkte (daß ihr mich freisprächet) troß eures Sides, dann würde ich euch sehren, nicht an das Dasein von Göttern zu glauben, und würde geradezu durch meine Bertheidigung mich anklagen, daß ich nicht an Götter glaube.

In den hypothetischen Relativ= und Temporalsätzen (§ 555 und 557 b) tritt äv unmittelbar hinter die Pronomina und Conjunctionen: d's äv, od äv, nelv äv (nur die Partikeln µév, dé, yág können dazwischen treten, d's µèv yàg äv); mit einigen Conjunctionen verschmilzt sie zu einem Worte: èáv, ènáv, èneidáv, drav, dnórav.

4. Som. né, név (entlitisch, postpositiv) theilt fast gang ben Gebrauch ber Partitel av.

### XI. Conceffive Conjunctionen.

1. εί καί (ἐὰν καί) wenn auch, obgleich §640 bezeichnet eine einfache Einräumung, ein Zugeständniß: poet. πόλιν, εί και μὴ βλέπεις, φοονείς δ' δμως, οία νόσφ ξύνεστιν in Betreff der Stadt (§ 519, 5, Anm. 2), wenn du auch nicht siehst (obgleich du blind bist), erkennst du doch, in welchem Leid sie sich befindet.

2. καὶ εἰ (καὶ ἐάν, κᾶν) αυφ wenn, selbst wenn bezeichnet wie etiamsi ein gesteigertes Zugeständniß: ἡγεῖτο ἀνδρὸς εἶναι ἀγαθοῦ ἀφελεῖν τοὺς φίλους, καὶ εἰ μηδείς μέλλοι εἴσεσθαι er hielt es für die Psiicht eines braven Mannes seinen Freunden zu

helfen, auch wenn feiner es erfahren follte.

Anm. Der Unterschied zwischen el nal und nal el besteht eigentlich nur barin, baß bei jenem ber Borbersat, bei biesem ber Rachsat ein steigernbes auch erhält. Daher ist auch die Verschiedenheit ber Beben-tung in manchen Fällen sehr gering.

3. nalneg mit bem Particip § 587, 5.

Im Rachsate folgt auf die concessiven Conjunctionen häufig die Bartitel 6µws gleichwohl § 630, 8. — Bgl. § 587, 5.

# B. Partiteln ber Bervorhebung.

1. γέ (enklitisch und postpositiv) gar, eben, wenigstens [lat. qui-§ 641 dem] gibt dem Worte, dem es nachgestellt wird, größeres Gewicht, so daß es oft in andern Sprachen bloß durch nach drücklichere Beto-nung des betreffenden Wortes ersetzt werden kann: Hom. είπες γὰς Έκτως γε κακὸν και ἀνάλκιδα φήσει, ἀλλ' οὐ πείσονται Τςῶςς denn wenn auch gar (selbst) Hektor dich seig und unkriegerisch nennen wird, werden es doch die Troer nicht glauben; Hom. ἀλλὰ σύ, εἰ δύνασαί γε, περίσχεο παιδός aber du, wenn du nur irgend kannst, nimm dich des Sohnes an; τοῦτό γε οἶμαι ὑμᾶς ἄπαντας ἠσθησθαι dies wenig stens glaube ich, habt ihr alle bemerkt; Hom. ὅτις τοιαῦτά γε δέξοι wer so etwas thun sollte.

Besonders häufig wird pe an Pronomina angehängt: epwe equidam, ope (hom.) er, eben ber, ogen verschärftes og qui quidem.

- 2. γοῦν (postpositiv) wenigstens [lat. certe] ist aus γè οὖν entstanden und daher nachdrücklicher als das bloße γέ; oft leitet es Beweise und Beispiele für eine Behauptung ein.
- 3. πέρ (enklitisch und postpositiv) gerade, eben, sehr aus dem Adverb περί (§ 466) sehr, verkürzt, dient zur Schärfung des Relativs: ὅςπερ (§ 218) der da eben, Ϭςπερ so wie. Ueber είπερ § 639, 1. Bei Homer wird es Participien hinzugefügt in ähnlichem Sinne wie καίπερ (§ 587, 5): μηδ' οῦτως ἀγαθός περ ἐων, θεοείκελ' Αχιλλεῦ, κλέπτε νόφ heuchle nur nicht so in deinem Sinne, gotte ähnlicher Achill, der du doch so edel bist.
- §642 4. δή (postpositiv) nun, eben, so, benn, also weist auf bas augenfällige einer einzelnen Borftellung ober eines ganzen Sates hin. δή wird hauptsächlich in breifacher Weise gebraucht:
  - a) zur Hervorhebung einzelner Wörter: ποιά έστιν ἃ ήμας ωφελεί; ύγίεια καὶ ἰσχὺς καὶ κάλλος καὶ πλοῦτος δή was ift das, das uns nilgt? Gesundheit und Stärke und Schönheit und natürlich auch Reichthum; δήλα δή freilich ift es (es ift ja) flar, νῦν δοᾶτε δή jett seht ihr doch wohl, ἄγε δή wohlan de nn, τί δή; was de nn nur? μάλιστα δή gar sehr; am Anfang eines Nachsates homer. καὶ τότε δή da nun eben. Ueber καὶ δὴ καί § 624 b, 3.
  - b) zur Bekräftigung eines Sates auf Grund des vorhergehenden: τον μεν δη πέμπει den schickt er nun also fort; poet. of τη-λικοίδε και διδαξόμεσθα δη φρονείν προς άνδρος τηλικοῦδε; ich, der ich so alt bin, soll also (nach den früheren Reden) Einssicht lernen von diesem (so jungen) Manne? ώς έν τινι φρουρά έσμεν of άνθρωποι, και οὐ δεί δη ξαυτον έκ ταύτης λύειν wir Menschen sind wie auf einen Posten gestellt, und man darf daher sich dessen nicht entbinden.
  - c) zeitlich, der Zeitpartifel ήδη lat. jam sehr nahe kommend: καὶ πολλὰ δὴ ἄλλα λέξας εἶπεν und nachdem er schon vieles andre gesagt hatte, sprach er; νῦν δή eben jet; Hom. τὰ δὴ νῦν πάντα τελείται das wird nun eben jet; talles vollendet.
  - 5. δήπου (postpositiv) doch wohl, auch δήπουθεν oft ironisch in Behanptungen, die keine Einrede zulassen: τοέφεται δέ ψυχή τίνι; μαθήμασι δήπου genährt wird die Seele wodurch? (Antwort) doch wohl durch Lernen. τί δήπου; was denn nur?
  - 6. δητα (postpositiv) allerdings verneinend od δητα durchaus nicht; τί δητα was denn nur?

7. dy der augenscheinlich, angeblich.

8. δαl Nebenform von δή, nur in der Frage üblich: τί δαί; was δοφ nur? wie jo?

9. η wahrlich § 643 wohl zu unterscheiden von η oder, als (§ 626), bekräftigt eine Bersichezung, η μην (bei Homer η μέν) ist die gewöhnliche Schwurformel: Θμοσαν δοχους η μην μη μνησιχαχήσειν sie schwuren Eide, daß sie (in Wahrheit) nicht auf Rache sinnen würden. — Ueber das Fragewort η § 607. § 608 Anm.

Bei homer wird n an enei und zi zur Berftarfung angefügt:

έπει ή, τί ή, wofür auch έπειή, τιή geschrieben wird.

10. τοί (postpositiv, enklitisch) wahrlich, doch, ja doch ούτοι wahrlich nicht: verstärkt in τοίγαο, τοιγαρούν, τοιγάρτοι (§ 637, 5).

11.  $\eta$  τοι traun ( $\tilde{\eta}$  und τοι), meist unübersetbar, bient als trenherzige Versicherung im Epos:  $\tilde{\eta}$  τοι  $\tilde{\delta}$   $\tilde{\eta}$   $\tilde{\delta}$   $\tilde{\delta}$  είπων κατ  $\tilde{\eta}$   $\tilde{\delta}$  εξετο nachdem er so gesprochen, sette er sich. Neber das disjunctive  $\tilde{\eta}$ τοι —  $\tilde{\eta}$  entweder — oder  $\S$  626, a.

12. μήν (postpositiv) (hom. μάν, μέν), δοά, wahrlich [lat. verum, vero]

Dom. αδε γας έξεςέω, και μην τετελεσμένον έσται denn so will ich reden, und wahrlich es wird vollendet werden; τί μήν; was doch? warum nicht? (Bgl. § 404 Anm.)

Ueber où un allá § 622, 6.

13. μέντοι (postpositiv) do ch, dennoch, freilich [lat. vero] aus μέν, der schwächeren Form sür μήν, und τοί: ές Ολνιάδας έστράτευσαν καλ έπολιόρκουν, οὐ μέντοι είλον γε, ἀλλ' ἀπεχώρησαν έπ' οἴκου sie unternahmen einen Zug gegen die Deniadischen Inselnund belagerten sie; do ch eroberten sie sie nicht, sondern zogen wieder nach Hause. Bgl. § 625, a Anm.

14. val ja, in der That, in Antworten.

15. vý wahrlich

in Berbindung mit den Ramen der Götter im Accusativ, die man zu Zeugen anruft: νη Δία beim Zeus.

16.  $\mu \alpha$  wahrlich

bei negativen Schwiren: or µà dia nein beim Zeus; doch mit vornusgehendem vai in positiven: val µà dia wahrhaftig beim Zeus § 399 Anm.).

17. Hom. Θήν (enklitisch) wahrlich, wohl sem attischen δήπου (§ 642, 5) ähnlich, oft in ironischer Bedeutung: εν θήν μιν πάλιν αὖτις ἀνήσει θυμός ἀγήνως νεικείειν βασιλήας wohl icht wieder wird ihn sein muthiger Sinn antreiben die Könige zu chelten.

# Deutsches Sachregister.

Anm. Das im Inhaltsverzeichniß aufgeführte ift bier nicht noch einmal erwähnt.

A.

Abgefeben babon, baß §

574, 3. § 622, 4. Abhalten m. Gen. § 419 b. m. Inf. § 560, 3. § 617 Anm. 3. § 621, d.

Abhängige Sätze s. Re= benf.

Ableitung sendung in der Zusammensetzung § 357.

Abiidtejäte § 530-532b. Abfolnter Genit. § 428, § 584 f. Accuf. § 586, 588. (Nom. § 586, 2 Anm.) Abstracta im Plur. § 362,

2. Ohne Artifel § 376, 1. Meiftens Fem. § 103.

Accent § 17 ff. -Regeln § 79 ff., bes Ro= mens in b. Decl. § 107 ff., § 118, ber Comparative 171, der Pronomina § 207 - unregelm. in b. Declin. 123, § 121, 131, \$ 121, \$ 123, \$ 131, \$ 133, \$ 142, \$ 163, \$ 163, \$ 165, \$ 165, \$ 201, \$ 165 — im Berbum \$ 229, \$ 331 ff., im ftarken Norift \$ 255, im Berf. \$ 276, \$ 284, im ftark. Paffirk. \$ 293 — unsregelm. \$ 332 f. — in b. Worthilbung \$ 340 Ann. 4 Wortbildung § 340 Anm. 4. Accusativ ursprüngs. En= bung § 173 Anm. Bedeut. 395, d. äußern Obj.

396 ff., d. innern Obj. §

400 ff., d. doppelten Obj. \$402 ff., b. Brädic. \$361, 10. \$403, freier A. \$404, für Abverb. \$201, \$203, bei Bräpof. \$447, 1, trop paffiver Confection with \$250. Accusativ mit d. Infin.

§ 566 ff. Accusativus absolutus

§ 586, 588. Activum 8 476, active, mediale, paffive Bedeut. & 328, icheinbar anftatt Baffib

§ 468 B, b. § 483, 4. Acutus § 17, § 80 ff., §

87, b.

Adjectiva declin § 114, § 126, § 154, § 164 ff. Compar. § 197, Motion § 180 ff., breier Endungen § 185 ff., zweier Endungen § 182, § 189, einer Endung § 190, abgeleitete § 350, contrab, § 183, fubfiant. femin. § 127, 4. adverbial § 361, 8. mit dem Artifel § 379, richten fich im Beichlecht nach bem Genit. § 412 Anm. 3.

Adjectiva verbalia § 596,

ohne kori § 361, 6, b. Abverbia § 201 ff., corre-lative § 217 f., Zahladv. § 223, m. b. Artif. § 379, abjectivisch § 381, m. Gen. § 415. bei είναι μ. γίγνεσθαι § 361, 7 Anm. bei έχειν § 476, 1. Affect, Berba des Aff. wi Accuf. § 399, m. Icai d. Ursache § 439 Ann., w. Genit. d. Urs. § 422 Ann., mit Part. § 591, c. Alphabet § 3.

Anastrophe § 90. Anfangen, Angreifen, Berba m. Genit. § 419, c. mit Inf. § 560, 2, mit Part. § 592.

Angehörigkeit im Ca. § 414, 1.

Antlagen m. Gen. ber Beschuldigung § 422.

Antommen, m. els § # Anm.

Anomala, Nomina § 170. Verba § 320 ff. Antheil, Berba m. .

§ 419. Anticipation § 519. Anm. 2 f. Prolepfis.

Antwort formen § 611 h. Aorist Stamm, starter 254, schwacher § 267, in plet. Form § 270, ich cher in transitiv. Bedeum § 329, mit \* § 310, ffathat in intransit. Bebeut. \$ 24 — Bedeut. § 492 ff., and mischer Ao. § 494, in Stingungsi. st. Impers. in Borders. § 539, im Indian Control of the Control of fat § 541. — Modi § 49 f. Conj. in Bedingung 546, Optat. u. 3nfa.

496, Partic. § 497.

Apotope & 64 D. Apoftroph & 15, & 64, &

Apposition § 361, 12. 385 - partitive § 412 Mnm. 4.

Appositives Barticip § 579

Art u. Beife burch ben Dativ

ansgebr. § 441. Artifel § 106, Krafis § 65, tonlos § 97. 1, als be-monstr. Pron. § 212 D. Uriprung, b. Som. u. Anm. Terpring, b. Join. S. 368, § 370 u. Anm. bleibt weg § 376 ff., Bedenstang § 369 ff., bei Eigenstamen § 371 Anm., beim Fart. Hat. § 581 Anm. — Rentr. b. Art. m. Gen. § 383, § 410. — Stellung § 384—391, beim Pradic. § 378 Anm. 2.

Mpirata § 32, § 52 f., am Anfang zweier auf einander folg. Chiben § 53 b, § 274. 1. burch Tennes verdoppelt

Afpiration abgeworfen und verfett § 32 D., guridge-worf. § 54, unterlaff. § 52 D., im ftart. Berf. § 279. Affimilation § 45, § 47 n., § 50 b, § 51, § 56.— des Genus § 412 Anm. 3. Misimilation (Attraction) bes Relativs §. 597 ff. Mifimilation ber Dobi

§ 558. b. 1.

Ainnbeton § 624 a. Unm. Atona § 97, por Enflit. § 93 e, accentuirt § 98. Uttische Declination § 132. Attifche Endung § 157.

Attifches Futurum § 263. Attifche Reduplic. § 275. \$ 278.

Attraction bes Relativs 5 597 ff., umgefehrte § 602. Attribut § 361, 11.

Attributive Abject. Artif. 384, attributive Compo= fita \$ 359, 2 u. Anm. vgl. § 360 A. Bufate § 383 -386.

Attributives Partic. § 578. Aufforderung im Conj. § 511, im Imperativ § 518 118 bgl. § 518 b, III., burch οπως § 553 Anm. 2. Ab= hängiger Forberungssatz im Infinitiv § 529, 4: § 566 b.

Aufhören mit Ben. § 419 b,

m. Part. § 592. Augment § 234 ff., bleibt weg § 234 D., § 235. dop-peltes § 237, § 240, in Zusammensehungen § 238 unregelm. § 270 D. beim Plusqupf. § 283 Unm. 1.

Ausbehnung burch ben Accuf. ausgebr. § 405.

Ausgang verschieden von Endung § 100. Ausgänge der Isten Sauptbeclin. § 134. der 2ten § 172. Auslaut § 67 ff.

Aneruf im Romin. § 393, im Accuf. § 399 Anm., im Benit. § 427, im Infin. § 574, 2 Anm. — Pronomina im Ausrufefate § 475 b, 3.

Musfage, Berba b., mit Mc= cufat. m. d. Infin. § 566, mit Infin. § 560, 1, mit Barticip & 594.

Musfagefäte § 525. Ausichliegen, Berba m.

Gen. § 419 b. Ansiprache § 4 ff.

Ausftogung bon Lauten § 61, eines Bocale im In= laut f. Syntope, a. Ende f. Elifion und Apotope.

Barntona § 19. Bedingungsfäte § 584 ff. Befehlen, m. 3nf. § 560, 2. § 566, b.

Befreien, m. Gen. § 419 b. Begehren, m. Gen. § 419, d. - m. 3nf. § 560, 2 § 566, b.

Beginnen, Beenben, Berba, mit Ben. § 419, c, mit Bar= ticip § 592.

Beinahe, mit Indic. § 507 Anm. 1.

Benennung durch b. Gen. § 408, 9.

Berauben § 402. § 419 b. Bergnamen § 387 Anm.

Berühren u. a. Berba, m. Genit. 419, c.

Beicheibene Behauptung im Optat. m. av § 516. im hift. Indic. m. av § 508, vgl. § 518 b, I. 2.

Beidreibung im Imberf. \$ 489.

Befiger im Genitiv § 408, 2, § 414, 1. b. Dativ § 432. Beforgniß=Gate § 533. Bestimmenbes Dbject §

400, c. - Beftimmung, nabere, im Infin. § 562. Betheiligte Berfon im Da=

tiv § 430.

Bewirten m. Acc. c. Infin. § 567, m. wste § 553 b.

Begiehung burch ben Ac=

cuf. ausgedr. § 404. Bindevocal § 233. 1. 2. 5, § 262 ff.

Bitten, mit Infin. § 560, 2. Brudgahlen § 374, 2.

### Œ.

Cardinalzahlen § 220. Cafus § 100. Gebrauch § 392 ff.

Cafusenbung § 100, Ac= cent § 141.

Cafneform § 100, in ber Bufammenfets. § 354 Anm. c. Caufalfate & 519, 6 & 552, 1.

Caufativer Gebrauch bes Active § 476, 4, bes Deb. \$ 481.

Charafter § 249.

Circumfler § 21, § 80, § 83 f., § 87, 2. c.

Claffen ber Berba auf -co § 247-253, § 320-327, der Berba auf -µı § 305 - 319.

Collectiver Gingul. § 362, 1.

Communia § 127, 5. § 140. Comparative, § 192 ff., beclin. § 170, § 171, unregelm. § 199, befective § 200. Abverb. b. Comp. § 203.

- Ben. b. Comp. § 416. Comparative Abjectiva u.

Berba mit Genitiv § 416 Anm. 3, § 423.

Composita Gylbenabth. § 73, Accent § 85, § 131, 2. § 183, § 332. Adject. § 182 f., § 189, 3. — Berba, Augm. § 238 ff., wie ein= fache B. behanbelt § 402, m. Genit. § 424, m. Dativ \$ 437.

Conatus § 491, 2. Conceffibe Participien 5 582. Conceffibe Saupt= fate § 517 Anm. 1 § 518 Anm. 2. Conceffive Reben= fate § 550.

Conditionalfate § 534 ff. Conjugation Ginthig. ber

§ 230.

Conjunctionen § 623 ff. Conjunctiv § 228, berstürzt § 233 D. 2, § 302 D., des Perf. Med. § 289, ber Berba auf  $\mu\iota$ , Accent § 309.

Bebeutung § 511 bem Indic. Fut. ahnl. S 514 Unm., in abhängigen Saten § 521, in abhang. Fragef. § 527, in Abfichtef. § 531, in Gagen ber Beforgniß § 533, in Bedin= gungsf § 545, beim hypothet. Relat. § 555 und Anm. 1, in temporalen Gaten § 557 b, mit Mum.

Confecutivfage § 553, 4.

§ 553 b.

Confonanten Gintheilung

§ 30 ff., § 44, in d. Splebenabtheilung § 71.

Contraction § 36 ff. — in d. Decl. § 118, § 122, § 128, § 130 f., § 163 D., § 166, § 168, doppelte § 167, unterheist, § 25 D. § 167, unterbleibt § 35 D. 1., § 165, § 166 D., § 233 D. 4, § 243 D., § 268 D. — bes Präsensstammes § 243 f., d. Adverbia § 201.

Contrabirte Sylben lang § 75 Mnm., Accent § 87,

163.

Contrabirtes Futurum § 259, § 262 ff.

Coordination § 519. 1 a 2 und 5 Anm. 1.

Copula § 361, 6.

Correlation § 519, 4. Correlative Pronomina § 216, Abberbien § 217 f.

Datib perifpom. § 109, ory= ton. § 133. 2, bon eininib. Wörtern § 142, auf ou(v) § 68, § 165 D., burch giv bertreten § 178 D.

Bedeutung § 429 ff., bei Brapof. § 447. 3, ber bestheiligten Berfon § 430, dat. commodi, incommodi § 431, bes Intereffes § 431 ff., ethifcher § 433, beim Paffin § 434, ber Gemeinschaft § 436 f., bei Compositen § 437, instrumentaler D. § 438 f., bes Mages § 440, ber Beit § 443, loferer D. § 441-443. Dauerlaute § 31.

Dauernbe Sandlung & 484 ff.

Declination § 100. Decomposita Augment

8 239 Anm.

Dehnung organische § 40 ff., § 147, § 155, § 165, § 173 Anm., im Präj. § 173 Anm., im Praj. § 248, im Fut. § 260, 2. \$ 261, b. d. Reduplic. § 275 (vgl. § 273 D. 11. \$ 278).

Deminutiva § 347, § 104. Demonftrativer Artitel

§ 369.

Demonftratibpronomen § 212, § 216. - § 475, richtet fich nach dem Prädic. § 367, mit o. ohne Artifel § 389. Denominativa § 339.

Dentale Confonanten § 30. biffimil. § 46, ju 6 § 47. § 67, b. ftummen D. por o ausgeft. § 49, § 147. 1, 149, § 260, im Berf. 281. — Berben m. D. als Charafter § 250 Anm., Fut. 260, 3.

Deponentia § 482, paffive D. § 328. 2. - paff. Be=

beutung § 328. 4, § 483. 3. Defiderative Berba § 353 Mnm. 2.

Determinative Composita \$ 359. 1 und Anm. vgl. \$ 360.

Diärefits § 9, § 22 Anm. Digamma § 3 D., § 34 D., § 35 D. 2, § 63 D., § 75 D. 2, § 160, § 237, 1. § 253 Anm., § 360 Anm. Diphthonge Massprache

§ 8, Entstehung § 26, § 35, 2 — por Bocalen § 35 Anm., § 160, § 248 Anm. - ohne Augment § 235, uneigentliche o 27.

Disjunctive Frage § 611. Diffimilation § 46. Distributiva § 223.

Doppelconfonanten \$34. Doppelfrage § 611 - mit ού u. μή § 614 Mnm. 2.

Doppelzeitige Sylben § 75 D. 1, § 77.

Dorifches Futurum \$ 264. Drohen m. 3nf. § 560, 1 Anm. 2.

Dualis Gebrauch § 365.

### Œ.

Eigennamen auf -a § 115 D. 2, -ns § 174, -xlns \$ 167. - im Blural \$ 362 Anm. 1. Art. b. § 371 Anm. § 375 Anm., § 387 Anm.

Eigenichaft, Suffire baur § 346, § 343 Unm. Eigenthumer im Gen.

408, 2.

Eigenthümlichteit, Gut fir dafür § 351, durch ben Genit. § 408, 8. Einfhlbige Stämme ge

behnt \$ 142 b., auf & p o Berf. § 282. — einf. Borter accent. § 142. m. Enffit. jufammengefett § 94.

Eintretende Sandlung

§ 484, § 492-498. Elifion § 64, Accent § 88. vor Entlit. § 96, 3. Ellipfe eines Subftantibe

405 Mnm. 2, § 411, bes Subjects § 361, 3. Unm. 1. ber Copula § 361, 6, bes Brabic. § 622, 4 Anm. 2. § 638. § 549, 1, b. bee Borberfates § 544, bee Madfates § 549, 1 a.

Endiglben lange, fur; bet Boc. § 75 D. 2, contra hirte, Accent § 87, § 18

Endung § 100. Enflitica § 91 ff. § 20% Entfernen bon, Gen.

419 b.

Enthalten, fich, Gen. § 4191 Eperegeje § 624 a Unm Erfahrungsfäte im 3n 210. § 494.

Ergangenbes Brabica

\$ 361, 8.

Ergebniß ber Sandlung | Suffige § 343, im Accuf. § 400 d.

Erinnern m. Mcc. § 402. Sich erinnern m. Ben. § 420, m. Bart. § 593. Erfennen m. Bart. § 593. Erfatbehnung § 42, für ausgefall. v § 49 Mnm. 3. § 147. 1, § 233. 2, für ντ, νθ, νδ § 50. § 147,

1, § 187, für σ § 270. Erzählung im Ind. Ao. 492.

Ethifder Dativ & 433. Eventuelles Gintreten burch Indic. hift. Temp. m. av \$ 507 Unm. 3.

fähigfeit, Abjec. § 414. 5, m. Inf. 562. Anlag 11. f. w., Berba m. 3nf. 8

Geminina § 103, § 127, § 138, § 163.

Finalfate § 530 ff. Finale Relativfate § 558.

flugnamen, Stellung §

387 Annt. Folgefate \$553, 4. \$558 b. hangig § 518 b, III, ab= hangig § 566 b.

fragen, Berba, m. bopb.

Acc. & 402. Gragen , zweifelnde, im Conj.

§ 513. vgl. § 518 b. Fragefäte § 525, § 606 ff. Untwort § 611 b.

Frei, bon etw. Gen. § 414, 2. fülle und Mangel, Ort 345, Adjectiva § 414. 2, Berba § 418.

Burcht und Beforgniß § 538,

§ 514, § 618, 2. 258 ff., Atticum 8. 263, Dorifches F. § 264, F. eractum § 291, Bedeutungen u. Gebr. bes Fut. § 499 ff., § 484, Act. m. trans. Bed. § 329, umidrieb. οιιτή μέλλω § 501. Tut. Ind. mit &v (\*\*) § 507 Anm. 2. — bei Relastiven § 553, 3. 4 b. Parstic. m. Artit. § 500. 2, § 581 Unm.

Futur exact § 505, ver-ten durch Conj. Aor. § 546. § 557 b.

### 65.

Gemeinichaft Dativ § 436. Genera Berbi & 225, 2. § 476 ff.

Benerifder Artitel § 375. Beniefen, Berba, m. Ben.

§ 419 a.

Genitiv perifpom. § 109. § 118, ornt. § 183. 2, paroryt. § 181, von einf. 23. § 142, durch Dev u. piv bertreten § 178 D., 118. - Bedeutung § 407, bei Brapofitionen § 447, 2, bei Substant. § 408 ff., bei Abject. und Abverb. § 414 ff., bei Berben § 417 ff., bei Compositen § 424, loserer Genitiv § 425 ff. Genitivus abjolutus §

428. § 584 f. Gentilia § 349, § 350. Gerichtliches Berfahren, Berba, m. Gen. b. Befchul= bigung § 422, § 424.

Beichehen, Berba, m. 3nf.

\$ 567.

Gefchlecht & 100, erfannt nach allg. Regeln § 101 ff., § 127, am Mustaut bes Stammes § 125 § 137 ff. nach ber Decl. § 105, § 122 — in ber A:Decl. § 122, in ber O:Decl. § 127, in b. conson. Decl. § 137 ff.

Gleitelaut § 30 Anm. Gnomifder Morift § 494. Gravis § 19 f., § 86, 1.

Gutturale § 30, m. o gu & § 48, § 260, vor u zu y § 47, m. 13u 00 § 57, als Charafter im Braf. 250, 251 D.

### Ø.

Salten fitr etw. § 361, 10. § 403, § 417. Paffit § 361, 7. Bandelnbe Berfon, Guffire bafür § 341, b. Paffiv mit υπό § 468 B, b, im Dativ \$ 434.

Handlung, Suff.dafür § 342. Sang, Guffir bafür § 352, 6. Sangen an etw., en, anó, § 453 Anm.

Sauptconjugationen § 230, erfte S. § 231 ff. § 320 ff., ameite S. § 302 -319.

Sauptdeclinationen & 111, erfte § 112-134, zweite

§ 135 ff.

Saupttempora § 521. Beimath, Suff. dafür § 349. Bertunft, Guff. bafür §

Berrichen, m. Gen. § 423. Seteroflifie \$ 174.

Diatus § 63, uneigentl. § 63 D. 4.

Sinbern an etm., Ben. § 419 b, m. Infin. § 560, 3, mit µή (µη ov) § 617, Anm. 3. § 621 d.

Siftorifche Tempora § 522.

Doffen, m. 3nf. Tut. § 560. 1, Anm. 2.

Sphotaris § 519. 1. 4. Supothetische Sate \$ 534 ff. Supoth. Relativs. \$ 554 f. Supoth. Temporali. § 557, 2 f.

### 3.

Imperativ § 228, d. schw. Norift § 53 b, c. — § 268 D. - § 518, in Bedingungs= faten § 519, 5 Anm. 1. in Relativfaten § 552, 2. ausgebr. burch 2. Beri. Fut. m. ov § 499 Anm. 2, vgl. § 518 b III, erfett durch ben Infin. § 577. mperfect § 489 ff., mit

Imperfect av § 507 Mnm. 3. in Be= bingunges. anft. b. Aor. § 543, im Borbers. § 538, im Nachs. § 541.

Impersonalia ohne este § 361, 6 b. im Blur. § 364, m. 3nf. § 563. Abfol. Bart. § 586.

Indefinites Pronomen § 214 f., § 216. — § 475 b,

4. Adverb. § 92, 4. Indicativ § 507, in ab= hang. Gagen § 520, § 523, in abhang. Ausfage= und Fragef. § 526, in Bedin= gungef. § 536 ff., in Rela= tivfagen § 552 f., in tempo= 1 ralen Gaten § 557, - hy= pothet. Ind. in Bedingungsf. § 537. in Abfichtefaten § 532 b, in Gagen b. Beforgnif § 533, 2. — m. áv § 507 Anm. 2. u. 3. § 508, \$ 537.

Inbirecte Rebe § 523, § 558 b, 2.

Indirectes Object § 430 a. Individualifirender Ar=

titel § 371 ff.

Infinitiv b. Act. auf -ueναι, -μεν § 233 D. 3, § 255 D., auf -ναι, δ. Ao. u. Perf. Accent § 333. 1 — 5, § 268 Mnm. 1. — Ge= 5, \$ 200 Ann. 1. St. \$ 379, \$ 559 ff., m. Artif. \$ 379, \$ 573 f., als Sub-lect \$ 563, \$ 574. 1, — Accuf. 2, Genit. 3, Dativ 4. — unabhängig \$ 564. \$ 574, 2 Anm. bei Tyre § 553 b, b. bei ποίν § 558. mit µ\$\psi\$, 617, mit ov \$ 615, mit µ\$\psi\$, 617, mit ov \$ 621 c. d., st. bes Imper. \$ 577. In halt durch b. Gen. \$ 408, 3. Instrument, Dativ \$ 438. Interesse, Dativ \$ 431 ff. Medium b. Interesses \$ 479. Interrogativ=Pronomen § 214, § 216 - di= rectes und indirectes § 475 b, 1. § 609, § 611 b Anm. 1. in abhängigen Fragefäten S 525, mit Demonftr. verbund. § 606 Anm. 1.

Intransitiva anstatt ber Paffiva § 468 B. b. § 483, 4, werden transitiv burch Zusammensetzung § 476, 3. Irrealität f. Nichtwirklicht. Iterativform § 334 D. ff., des Impf. u. Ao. ver= dieben § 335 D.

### Я. Raufen, Berba, mit Genit.

§ 421. Rehllaute § 30. Können, Berba, mit Infin. § 560, 3. Roronis § 16, § 65. Roften von etw., mit Ben. § 419, a. Roften, m. Gen. b. Breifes

§ 421.

Rrafis & 16, & 65 Mccent | \$ 89. Rundig, unfundig m. Gen.

\$ 414, 3.

Labiale § 30, vor μ § 47, vor σ § 48, § 260. — Berba mit labialem Stamm & Legen, mit év § 456 Mnm. 1. Leugnen, Infin. m. un (un ov) § 617, 3. Anm. 3. § 621 d. Lippenlaute = Labiale. Liquida § 33, in d. Syls benabth. § 72, 1. Locativ § 179.

DR. Maß mit b. Artifel § 391, im Dat. § 440. Machen au etw. § 361, 10. § 403. Baffin § 361, 7. Man § 361, 3 Anm. 1, § 475 b, 4, § 483, § 568. Masculina § 102, § 137, unterschieden v. Fem. § 113, § 122, § 134. Masculinum ftatt d. Fem. § 362 Anm. 2. Media § 32. Medium - § 477 ff., transit. u. intransit. § 477, directes § 478, indirectes § 479, subjectives § 480, causatives § 481, reciprotes § 481 b. Medialer Ao. m. med. Bed. § 255. 2, § 271, med. Fut. m. activer Bed. § 264. § 266, § 328. 1, m. paff. Beb. § 266. Meinen, Berba, m. Inf. § 560. 1, m. Acc. m. b. Inf. § 566 a. Metaplasmus § 175.

Berbaladject. § 300, d. Opt.

als Pradic. § 366. Metathesis § 59, im fart. Ao. Act. u. Med. § 257 D. Nichtwirklichteit § 5 in Wünschen § 510, in & bingungssätzen § 537 ff. Nomina aus Berbalfiam 282 D., im ftart. Ao. Paff. § 295 D. Mischlaut § 37 f. Mittel, Dativ § 438. Modi § 225, 4. — § 507 ff. Möglichteit ausgedr. durch

mit åv § 516, § 547, b. Ind. Aor. od. Imperf. mit åv § 508, d. Infin. mit åv § 575, d. Particip mit åv \$ 595.

Möglich feit u. Rothwendigfeit, Berba b., im Imperi § 509.

Momentane Laute § 31. Multiplicativa § 223. Miffen u. Gollen, Berba b., im 3mperf. § 509.

Muta § 31 f., affimiliet 49 D., § 52, vor Liquidie u. Rafal. § 78. — Berba m. Stämmen auf eine Duta \$ 248.

### 92.

Madiat § 534 ff., - fehlt § 549, 1 a. Rachfrehen, m. Gen. § 423. m. Part. § 591, e. Name im Rom. § 432, m

Gen. § 408, 9. Rajale § 33, in b. Sylbens abth. § 72, 1. Naturlänge § 75. Nebenfätze § 519, 3, in

indirecter Rede § 558 b, 2. Nebentempora § 522.

Degation en heben fich nicht auf, § 619, heben sich auf. § 619 Anm.

Negative Pronomina 📖

Abverbia § 219. ennen, Erwählen u. 3. Nennen, Erwählen u. 2. Berba, § 361. 10, § 463 Passie § 361, 7. — § 404. Neutra § 104, § 139, Dentalstämme § 147 b.,

Liquidaft. § 151, d. Sigman § 165, Rennzeichen § 105. § 125, § 136, Accent 340 Anm. 4.

- für Adverbia § 201, § 201 adverbial § 401, b. Plus m. d. Berbum im Gir § 363. Rentrales Abjett.

men § 245 - n. agenti-§ 341, actionis § 342.

Nominales Bradicat 361, 4 ff.

Rominativ Dual. ornt. § 131. 1, f. d. Bocatib § 129, § 393, § 394. — fogen. Momin. abf. § 586 Anm. Rothmenbigfeit ausgebr.

burch Berbaladject. § 300, § 596. — Edei u. a. § 509. Mumeri § 100. 1, § 225. 1. — § 362.

Raten, Berba mit Accuf. &

Dhject § 361. 9 f., § 395, außeres § 396 ff., inneres \$ 400 ff., boppeltes § 402 , indirectes § 430.

Dbjective Composita § 359, 3. obj. Genitiv § 408. 5 b,

413.

Dber vielmehr § 628. Optativ § 228. Sing. anf
-oda § 233 D. 1, Berf.
Med. § 289, Gebrauch §
515 ff., potentialer D. mit
av § 516, ohne av § 515 Anm., in abhang. Gagen 524. — D. in abhang. Saten § 522 ff., in indir. Rebe § 523, § 558 b, in abhang. Ausfage= u. Fra= gel. § 528, bei Fortfetung einer indir. Rebe Anm. 3, in Abfichtef. § 532, in Saten b. Beforgnif § 533, in Bedingungef. § 545 b ff., in Relativf. § 552. 2, 554, in temporal. Sätzen 557 f.

Oratio obliqua § 523, § 558 b, 2.

Ordinalzahlen § 220, im

Исс. § 405 Инт. 1. Drt, Suffire § 345, Accuf. § 406, Genitiv bes Ortes \$ 412 Anm. 2, § 415, § 425, Dat. § 442.

Orthotonirte Enflit. § 96. Ortsabverbien m. Gen.

\$ 415.

Drisbeftimmungen § 178. § 179, § 412 Mnm. 2, wo? § 442, wohin? 406 m. Mnm., woher? § 425. 1. a.

Orntona § 17, vor Enflit.

§ 93 a.

Barataris § 519. 1, 5 Anm. 1. § 605.

Barorytona § 17, bei b. Krafis § 89, vor Enflit.

§ 93 c.

Barticipien beclin. § 187, Boc. G. § 148, Berf. Act. § 276 D., Fem. § 188, § 277 D., des Braf. Ao. u. med. Perf. § 333. 6.—10. m. Artif. § 379 f., § 578 Anm., § 581 Anm., im Dat. § 435 Anm. — hypothet. § 583, mit μη § 617, 4. - Brabicativ § 589 ff. Bartiteln § 92. 5, § 623 ff.

Bartitiver Genit. § 408. 4, § 412, § 419 f. — Stellung § 412 Anm. 1.

Paffin § 483, Dat. b. § 434. Bertreten burch Intrans. itiva § 468 B, b. § 483, 4. Baffin bon Intransitiven 483. 2, bon Deponentien 483, 3.

Baffiber Morift § 292, 296, bon activen Berben medial. Bebent. § 328, 3. Paffives Futurum § 292

и. 296.

Batronymica § 348.

Perfect, ichmaches § 280 ff., ftartes § 277 ff., instrans. Beb. § 330, trans. u. intrans. Bebeut. § 329 Gebrauch bes Indic. § 502 f., Modi, Juf., Part. § 506, Perfecta m. prafent. Bed. § 506 Anm.

Beriode hypothet. § 534, eingeschob. § 558, 2.

Berifpomena § 21, vor Enflit. § 93 b.

Berfonliches Pronomen § 205 ff., § 92, 2, Bedeut. § 469, Genit. b. § 470 a, f. Reflerippron. § 471 Anm. 1. 2.

Berfonliche Conftruc= tion § 571. § 591.

Personal=Endungen bes Berb. § 225, § 226.

Perfonennamen, commus nia § 140.

Pflegen, Berba, m. Infin. \$ 560, 3.

Pflegen ausgebr. burch Braf.

§ 486. 2, Imperf. § 489. 2, gnom. Ao. § 494. Indic. hift. Temp. mit av § 507 Anm. 3.

Bluralis 3. Bl. Deb. auf -αται, ατο § 226 D., § 233 D. 6. - 1. Med. auf μεσθα § 233 D. 5. § 362 ff. — bei fingul. Subi. § 362, 1. bei neutr. Subj. \$ 363 Anm. 1.

Blusquamperf. act. § 283. med. § 290. — Gebrauch § 504, in Bedingungsf. § 540, im Nachfat § 541. Bosition § 76 f., § 193.

Bofitiv mit Comparativ gu überfeten § 562.

Boffeffiver Artif. § 373. Boffeffivpronomen § 208, mit bem Artifel § 388. — § 470, bes Reflexive § 472 b. c. — vertreten burch b. Artif. § 373.

Botential ber Wegenw. § 516, d. Bergangenh. § 508.

Brabicat § 361. 4 ff., pro-leptisches § 361. 8 Mnm., abhängiges § 361. 10, § 589. 2, ohne Artif. § 378, § 387. mit Artif. § 378, Anm. 2. Prabicative Stellung § 387.

Bradicativer Accuf. § 403, Genitiv § 417, pradic. Be= ftimmungen im Acc. m. b. 3nf. § 570. im Genit. ober Accuf. § 572, pradicati= bes Barticip § 589.

Brapofitionen verlieren ben Accent § 88, Glifion bei weishlbigen § 64, § 90, Angstrophe § 90, Augment nach Präpositionen § 238 ff. — Gebrauch § 444, uneigentliche § 415, § 436 c, § 445, § 455, abverbial § 446, m. d. Accus. § 449 f. Genitiv § 451 ff. Dativ f., Genitiv § 451 ff., Dativ § 456 f., m. d. Gen. u. Acc. § 458 ff., Dat. und Accuf. § 461, m. 3 Cajus § 462 ff. Präp. m. Accuf. als Subj. § 361, 3 Anm. 2. Brafens Indicat. § 486 f.,

Mobi, Inf., Partic. § 490, hiftor. § 487, ausgebr. b. 3nd. No. § 494 Anm., bon guffinftigen Dingen § 488, mit Perfectbedentung § 491. 1, de conatu § 491, 2.

Brafenser meiterungen

§ 246.

Bräsensstamm § 231, dem Berbalft. gleich § 247, m. gedehnt. Stammvocal § 248, aus Berbalft. m. r § 249, m. e versetzt § 250 ff.

Preis i. Gen. § 421.

Brimitive Börter § 339. Broflitica f. Atona.

Prolepfis § 519, 5 Anm. 2, vgl. § 566 Anm. 1, § 571.

Broleptisches Brabicat § 361, 8 Unm., 10 Unm. 1. Broparorytona § 17, vor

Enklit. § 93 d. Properifpomena § 21, por Enklit. § 93 d.

### Q.

Onantität bei ber Krafis § 65, einfylbiger Wörter § 142, schwankend § 75 D. 1. — Umspringen ber On. § 37 D. 2, § 161 Anm.

Ouantitative Abject. und Adverb. § 224, m. d. Artif. § 374.

### R.

Rathen, Berba, m. Inf. § 560, 2.

Raum im Accuf. § 399 b. im Gen. § 425 b.

Recht thun, Berba, m. Part. § 591 d.

Reciprofes Medium § 481 b.

Reciprofes Pronom. § 211.

Reduplication § 53 b, im Perf. § 273 ff., im st. Ao. § 257 D., 3. b. Berben auf μι § 308.

Reflexivoronomen § 210.
— Bebeut. § 471; 3. Perf.
f. b. 1. und 2. Anm. 3.
zur Bezeichnung von Possen,
§ 472. — flatt b. Reciprospron. § 473. — beim Mebium § 478, § 479 Anm.
Relative Abj. § 414.

Resativpronomen § 213, § 216, Krafis § .65, 3usammengesetzes § 214 Anm. 2, — richtet sich im Genus nach dem prädic. Subst. § 367, nur einmas gesetzt § 605, im Ausruf § 475 b, 3.

Relativsätze § 551 ff., m. 3nd. Hnt. § 500, 1. § 553. Shpothet. § 554 f., Attraction § 597 ff. Verigianstung § 605. — Lose angefügte § 605 b. — Modukasiinilation in Relativsätzen § 558 b, 1. Infinitiv in Relativs. § 566, Anm. 4.

### €.

- Sätze: Borberfat Nachfatz § 519. 4. Hauptf. — Nebenf. § 519. 3, zusammengesetze § 519. 5, Wodi darin § 525 ff.
- Sammt durch avrós § 441 Anm.
- Schaben, Berba, m. Accuf. § 396.
- Schätzen, Berba, constr. § 361, 7. 10. § 417, § 421. Scheu, Berba, m. Inf. §

560. 2. Schmächung von Confonant.

Schmächung von Confonant § 60.

§ 60. Schwören, m. Inf. § 560. 1, Anm. 2.

Sein, Werben, Machen u. a. Berba § 417, § 361. 7.

Seit wann? § 405 Anm. 1. § 452, b, § 453, b.

Semivocales § 31, § 33. Sentenzen, ohne éori § 361, 6 am. neutral. Präbic. § 366.

Setzen, mit év § 456 Anm. 1.

Sigmatisches Futurum § 259, § 260 f., Ao. § 269. Singular 3. Perf. auf  $\epsilon(\nu)$ 

Singular 3. Berf. auf e(v) § 68. 4, 3mp. Med. Accent § 268 Anm. 2, 3mp. d. ft. Ao. Act. u. Med. Accent. § 333. 11. 12. — § 362.

Sinnes constructionen (κατά σύνεσιν) § 362. 1. Sohn, bleibt weg § 409. Sollen in Rebens, burch Conj. § 527, b. Optat. § 528 b. in Haupts. d. Imper. § 518, bgs. § 518 b III.

Sorgen, Berba, m. Gen. \\
420. m. δπως \ 553.

Spiritus § 10, Stellung § 12, § 22, bei e u. ee § 13. — Sp. afper § 10, § 34 Ann., § 60 b, b. Angment § 235 Ann., Sp. Ienis § 11.

Städtenamen auf d. Frage wo? § 442; wohin? § 406 m. Anm. woher? § 425, 1a.

Stamm § 100.

Stammvocal gedehnt § 147. 2, § 248, § 253 Anm , § 261, § 270, in s verwandelt § 157.

Stoff, Suffize bafür § 352, 3. 4, d. Genit. § 408. 3. § 414. 2, § 418.

Streben, trachten, Berba m. Gen. § 419, d, m. 3m. § 560. 2, m. δπως § 553.

Subjet § 361. 3, weggelassen Anm. 1. § 569; bei absol. Genit. § 585 a, des Nebensates als Object des Haupts. § 397, § 519. 5 Anm. 2, Subj. d. Haupts in d. Nebensat § 602, § 519. 5 Anm. 2.

Subjectiver Genit. § 408.

Subordination § 519, 1. b, 3.

Substantiv, Gradus v. E. § 199 D., m. Dat. verbund. § 430 Anm. 2, § 432 Anm. — fehtt § 405 Anm. 2, § 411. vgl. § 410.

Suffire § 340, § 178.
Supersativ, des Adverts
§ 203, ohne Art. § 375
Ann. 1, Genit. d. S. § 416
Ann. 2, S. m. &s § 631
a, m. őri § 633. 1. d.

Supplemente des Particips § 587.

Shliabisches Augm. § 234, bei vocal. Anlaut § 237, bleibt weg § 283 Anm. 1. Shnizesis § 39, § 66, § 243 D. B.

Syntope § 61 c., § 257, 2

### 3.

Tauglichteit, Guffir baffir § 351. Adjectiva § 414. 5. m. 3nf. § 562.

Tempora § 225. 3, Saupt= tempora § 521, Rebentem= pora \$ 522.

Temporale Abject. § 352. 4 Mnm.

Temporales Augment & 234 b, § 235.

Temporale Cape § 556 ff. Tempusftamme § 227.

Tennes § 32, für Afpirata § 32 D.

Theilnahme Wörter b., m. Genit. § 414. 4, § 419, b. Thiernamen Befchlecht §

Imefie & 356.

Transitive u. intransitive Bebeut. § 329 f., § 476, tr. u. intr. Diebium § 477. Erennung, Berba m. Gen. § 419 b.

Truppen ale Mittel i. Da= tib § 438 Anm. 2.

### 11.

Jeberführen m. Ben. b. Schuld § 422, m. Bart. § 594.

llebergeben, Ueberneh= men m. Inf. bes 3medes

Heberreben m. Acc. u. 3nf. \$ 560, 2.

Hebertreffen m. Gen. b. Berfon § 423, m. Dat. b. Cache § 440, m. Part. § 591, e.

Unbeftimmtes Gubject § 361. 3 Anm. 1. — § 568.

Incontrabirte Gulben & 35 D. 1.

Unperfonliche Ausbrude f. Impersonalia.

Unrecht thun an jemb., m. Acc. § 396, in etw., m. Bart. § 591, d.

Unterliegen, m. Gen. d. Berfon § 423, m. Part. § 591, e.

Curtine: Grammatit. 12. Aufl.

Urfache im Benit. § 408. 7. § 422, § 427, Dativ § 439, Particip § 581.

Urfprung im Gen. § 408, 1.

### 23.

Verb a contracta § 243, 244. V. pura, impura § 247, Betonungegefet § 229 - mit Brap. zufammeng. im Ben. § 424, im Dat. § 437.

Berbalabjectiva § 300. Conftr. § 596. 3mperf. §

509.

Berbales Bradicat § 361, 4. Berbalnomina § 225, 5. Berbalftamm § 227 a. E. § 245 ff. Brafeneft. - rei= ner B. § 246, § 260, 3.

Berbot § 518, § 499 Mnm. 2. vgl. § 518 b III, 2. B. Sinbern, Leugnen, u. a. im Infinit. § 560, mit μή § 617 Anm. 3, m. un ov § 621 d.

Berboppelung b. Confon. \$ 62.

Bergeffen § 420, m. 3nfin. § 560, 2, m. Part. § 593.

Bergleichung mit agneg av el § 549, 2.

Berfürzung im Inlante § 74 D., b. Enbigibe § 75 D. 2, im Berf. § 285 D., im Conjunct. § 233 D. 2, § 293 D. - im Relativf. \$ 597, 3.

Berlangen m. Gen. § 419, d. m. Juf. § 560, 2, m. Acc. c. Juf. § 566, b.

Bernachläffigen, m. Gen. § 420.

Berfammeln, mit elg §

449 Anm. Berichiedenheit, Abjectiva § 414, 1, § 436, b. Berba § 423, § 436, a.

Beripreden, m. 3nf. § 560, 1 Anm. 2.

Berfuch durch Braf. u. 3m= perf. bezeichnet § 491, 2.

Berurtheilen, m. Gen. b. Schuld § 422, m. Genit. b. Strafe § 421, val. § 424.

Bocale § 24 ff., in d. Gyl= benabtheil. § 70. Boc. vor Boc. § 74, lange B. ohne Augm. § 235.

Bocalifde Stamme, fdm. Berf. § 280.

Bocalveranderungen § 40 ff., im ftarten Berf. § 278, in b. Wortbild. § 340 Anm. 3.

Bocativ erfett burch Rom. § 393.

Bolfernamen im Sinaul. collectiv § 362, 1.

Bollen dete Sandlung \$ 484. § 502-506.

Borberfat § 519, 4. § 535 ff. - fehlt § 544.

Borstellung, Berba, mit Infin. u. ov § 615.

### 23.

Bahlen, Berba, m. doppel= tem Acc. § 361, 10. Baffit 7.

Bahrnehmung, Berba d., mit Ben. § 420 b. § 417 Mnm., m. Bart. § 593.

Bann ausgedriidt burch ben Dativ § 443, b. Gen. § 426.

Bertzeng, Suffige bafür § 344, Dativ bes Wertzeuges § 438, § 574. 4.

Berth und Breis im Genit. § 408, 6. § 421.

Bieberholung bezeichnet burch den Optat. § 545 b, § 555 b, § 557 b. Regation § 616, 2.

Bie lange ausgebr. d. Acc. \$ 405.

Wirfung u. Folge im Acc. m. d. 3nf. § 567.

Biffen, Berba, m. 3nf. § 560, 3, m. Bart. § 593, 28 oher § 425, 1, a.

Bohin Accuf. § 406 u. Anm. 28 ohithun jemandem § 396, an etw. § 591, d.

Wohnung ju ergangen §

Wunich Optat. § 517, 3nd. \$ 510

Bünichen, Berba m. Acc. c. Inf. § 566 b. Burgel § 245. Burgelberbum § 245, § 256, § 277.

3.

Bahlmörter mit b. Artifel § 374. Bahlgeichen § 220 Anm.

Bahnlaute § 30. Beigen, Berba, mit Barticip § 594, m. 3nf. § 560, 3.

Beit, Accuf. § 399 b, § 405, Benit. § 426, Dat. § 443 Anın.

Beitabverbien mit Genit. \$ 415.

Beitart, Beitftufe § 484. 1, 2, Beitfate § 556 ff.

Berbehnung (falfdi. fogenanntel d. Bocale § 248 D 2, § 263 D. Ziel, Accuj. § 406. Zielen nach etw. § 419 d. Zitterlaut § 30 Anm. 3ttterlaut § 30 Ann. Zustand, Berba, m. Partic. § 590 st. Zweck Justin. § 561, Genu. d. Infinit. § 574, 3 Ann. Partic. § 581. Zweizahl im Plural § 365.

## Griechisches Register.

Mum. Die im alphabetischen Berbalverzeichniß S. 185—193 verzeichneten Formen sind hier weggelaffen. Berbalformen alfo überhaupt nur in Bezug auf die Bortbilbung und Syntar aufgeführt.

 für η § 24 D. 2, § 41
 D., § 115 D. 1, § 121
 D. 2, § 235 D., § 270
 Mum. 1 u. 2. ayados Comparation § 199. 1. - άγαθον ποιείν (λέγειν) m. Acc. § 396. άγαναπτεῖν mit Dat. § 439 Anm., m. d. Partic. § 591 c. άγαναπτ mit d. Dativ § 439 Unm. - mit b. Partic. § 591 с. αγασθαι mit b. Ben. b. Sache 422 Anm. vgl. § 417 άγγέλλεσθαι perföns. con-ftruirt § 571. — άγγέλλειν mit d. Partic. § 594 u. Ann. 1., m. öτι Ann. 2. α αμέ αο, αω ί. αο. ā nach ε, ι, ο § 41 Anm., § 115, 1 a, § 116 c, § 121, § 180, § 261, § 270, § 278. a vor Bocalen § 235 D. Bindevocal § 276, § 336 m. Inf. § 566 Anm. 3. αγειν u. αγεσθαι § 479. αγειν intrans. § 476, 1. D., § 338 D. - in ber 3. άγων § 580. -- άγε δή Blur. § 302, 3. § 642, 4 a. άγείοεσθαι είς § 449 Anm. a Charaftervocal d. fcm. Ao. \$ 268. άγνοείν m. Bart. § 593. άγνόναι Bedeutung § 330, 1. άγοός ohne Artifel § 376, 3. άγχι Comparation § 203 D. a privativum § 360. — bei Abject. m. d. Genit. § 414, 4 Anm. — m. b. Genit. § 415. άδελφός Bocativ S. § 129. άδελφός Abj. m. Genit. § -α Endung des Accuf. § 141, § 156, § 173 Anm. — § ©uantität § 117, § 121, § 161, § 169, § 181, 1. 414, 1. άδικείν mit d. Accuf. § 396, είς τινα § 396 Anm. 1, mit Part. § 591 d. — Be--α Pluralendung der Neutra § 125, 2. — § 136, § 141, 173. beut. § 491, 1. -a Adverbia auf, § 202. άδύνατον οβιε έστί § 361, -α Nom. d. Substant. auf, § 6 b. m. 3nf. § 563, m. un ov § 621 c. α. ον § 586. -a aus αο im Gen. § 122 αε (αη) зи α § 38, зи η § Anm.

αβρότη § 182 D.

243 D. 2.

as ju aa § 336 D.

αει μι α § 38. — μι α § 243 Mnm. — зи aı § 38 Инт. -αζω Berba auf, § 353, 6. αη, αη μι ᾱ, ᾱ § 38. αηδών Genit. Θ΄. § 163. άήο Masc. § 140. 'Αθάνα § 24 D. 2. αι im Compar. für o oder ω § 195. — 311 y § 235.

-ai elibirt § 64 D. — filr a
§ 24 D. 3. — filr b. Accent furz § 83 Ann. 2. §
108, § 268 Ann. 1. αί, αίθε [. εί, είθε. aldeicoau mit d. Accuf. d. Berf. § 399, mit Inf. § 560, 2. m. Part. § 591 c. vgl. Anm. 2. 'Atons § 177 D. 19. — έν, εἰς 'Aιδου § 411. αίδώς § 163. -air im Dual \$ 173, 4. -aira weibl. Endung § 115, 1 b. -αινω Berba auf, § 353, 7. alf zweigefchl. § 140. aloeiv mit prolept. Brab. § 361, 10 Anm. 1. vgl. 8 Anm. alosiv convincere, m. Gen. b. Schuld § 422. — Un= terfch. des Activ und Deb. § 479. — paffiv. Bedeut. § 483, 3. — Med. m. dop= peltem Acc. § 361, 10, m. bopp. Rom. 7. -aig Gubft. auf, § 172. -ais im Dat. Blur. § 119.

alodaveodat mit b. Bartic. § 593 u. Anm. 1. aloxoós Comparation § 198. alexeov ohne fori § 361, 6 b., mit 3nf. § 563, m. un ov § 621 c. alogoveodar mit b. Accufa= tip & 399. - mit b. Dativ b. Urfache § 439 Mnm. -mit d. Partic. § 591 c. vgl. Anm. 2. mit b. Infin. § 560, 2. altein mit dopp. Acenf. § 402 n. Anm. 2. - alteiσθαι § 479. — m. 3nf. § 560, 2. altiaodat m. Acc. b. Berf. u. Gen. b. Beidmibigung \$ 422. αίτιος mit Gen. § 414, 4. απαχμένος § 47 D. άκολουθείν m. Dat. § 430 b. άκούειν mit d. Nomin. § 361, 7. — mit b. Gen. § 420 b. — mit b. Partic. § 593 u. Anm. 1. — m. öre Anm. 5. – Bedeutg. d. Bräs. § 491, 1. — εὐ ἀπούειν § 483, 4. ἄπρατος Compar. § 196 b. ἀποατής mit Gen. § 414, 5. а́хоос, Stellung § 391. angónolis ohne Artif. § 377, 3. άπροασθαι mit bem Genit. § 420 b. ακών adverbial § 361, 8. Ge= nit. absol. § 585 b. άλγεινός Compar. § 199, 8. άλεγίζειν, άλέγειν m. Gen. § 420 b. α̃λειφαο § 176. αλείφεσθαι § 478. άλεπτουών zweigefchl. § 140 άληθες § 165. alis mit b. Genit. § 414, 2. άλίσκεσθαι βαή. ζα αίφείν § 483, 4., m. Gen. d. Schuld \$ 422. — mit Bart. \$ 594. åλιή Dat. \$ . \$ 175 D. åλλά \$ 629. — άλλὰ γάρ \$ 636, 7 d. — ἀλλ' ή \$ 629 Anm. 3. — ἀλλ' οῦν § 637, 2. άλλήλοιν n. f. w. § 211. άλλο τι ή; άλλο τι; § 608. άλλος § 211. — mit Artif. § 374. — τὴν ἄλλως § 405 Μππ. 2. — οὐδὲν ἄλλο ἤ § 626 Anm. 1. ällως τε καί § 624 b, 6 Anm. 1.

als § 150 n. D. άλώπηξ Rom. Sing. § 145. ἄμα § 202. — mit Dativ § 436 c. — beim Partic. § 587, 1. ἄμα — καί § 624 b. 2 Anm. αμαφτάνειν mit Genitiv & 419 b. mit b. Bart. § 591 d. αμβροτος § 182 D. άμείβεσθαι mit Acenf. § 396. ausivor Bedeutung § 199, 1 Anm. - αμείνων είμί m. Bartic. § 591 d. ausleir mit Gen. § 420. αμμες, αμμι, αμμε § 205 D. άμνήμων mit Genit. § 414, 3. äμοιφος mit Genit. § 414, 4. žμοοφος Compar. § 196 D. άμορφος Compar. § 196 D. άμος, άμος § 208 D. άμπεχειν § 53 b, 10 d. άμπελος collectiv § 362, 1. άμύνειν Activ u. Med. § 479. άμύνεσθαι m. Acc. § 398. άμύνειν m. Dat. § 430 b. άμφι § 448 ΠΙ. § 462. — ohne Anastrophe § 90. άμφιεννύναι mit dopp. Accuf. § 402. - Med. § 478. αμφιςβητείν mit Dativ d. Bers. § 436. a. m. Gen. d. Sache § 419 d. άμφω, άμφότεροι, άμφότερον § 221. - άμφοτέowder mit Genitiv § 415. – das Subst. im Dual. Ş 365 Anm. 1. — Art. § 390 b. -av- jur Bildung bes Bra= fensstammes angehängt § 322. άν- privativ § 360. άν |. έάν. 'ăr § 639, 3. — bei Zeitpar= titeln § 557 b. — im Nach= fate von Bedingungefäten § 535, § 536, § 537, § 541, vgl. § 542 — § 547. — beim Aorift § 507 Anm. 3, § 508. — beim Conjunct. § 514 Anm. — beim Fu= § 514 Ann. — Deim Fuetur Ind. § 507 Ann. 2.
— beim Imperf. § 507 Ann. 3. — bei &s, őnws § 531 Ann. — b. Infinit. § 575 f. — b. Optat. § 516 f., § 547 u. Ann. 1.
— beim Part. § 595. — b. Welgtin § 555 b. Relativ § 555.

-av Nom. d.

Neutra auf, § 172.

Masc. und

-av aus dov im Ben. Blur. ber M-Declin. § 118 D. ανα [. αναξ. άνά § 448 II. B. § 461. -Apotope \$ 64 D. - ohn: Unaftrophe \$ 90. αναβάλλεσθαι mit Infinitiv \$ 560, 2. avaynatos sime perfont. con= ftruirt § 571. αναγκάζειν m. 3nf. \$ 560, 3. avayun ohne &ott § 361, 6 h. mit 3nf. § 563. άναγνώσεται § 361, 3 Μππ. 1, b. avairios mit Genit. § 414, 4. mit bobb. αναμιμνήσκειν Mccuf. § 402. άναξ Βος. ©. § 148 D. άνάξιος mit Genit. § 414, 6. άνδράποδον Dat. βίπτ. § 175 D. ανέγνων, ανέγνωσα Unter: fchied ber Bedeut. § 329 2. άνευ § 445, § 448 I. B. \$ 455, 5. — beim Infin. 574, 3. ανέχεσθαι mit Partic. § 591 c. ανήο § 153. § 177, 1 u. D. Genit. § 51 Anm. 2. ανδρες δικασταί § 361, 11 Anm. άνήο § 65 Anm. 1. άνθ' ών § 601. άνίημι intransit. § 476, 2. άνιηφός Compar. § 196 Σ άντα, άντην, άντικού 🦠 άντί. άντέχεσθαι mit Genit. 419 c. άντί § 448 Ι. Β. § 451. – ohne Anastrophe § 90. αντίθεη § 182 D. αντίλαμβάνεσθαι mit Genit. § 419°c. αντιλέγειν mit μή (μη οτ) u. Inf. § 617, 3. Anm. 3. § 621 d. άντιποιείσθαι mit Gen. 419 c. **ἄνω Compar. § 204.** — mi: Genit. § 415. – mit Infin. § 562. 563. — akion ohne kori 361, 6 b. ağıov və § 504 άξιοῦν m. Genit. b. Werther § 421. — m. 3nf. § 560,

αξιόχοεως § 184. ας το τροκός § 184. αο μι ᾱ § 37 D. 3, § 122 D. 2. — μι ω § 37, § 122 D. 3 c. — μι εω § 37 D. 2, § 122, D. 3 b, § 132, § 243 D. 3. αο Genit. G. § 122 Anm.

и. Д. 3 b. шог зи ф § 37.

αου 311 ω § 37, 311 εω § 243 D. 3 b.

ἀπάγχεσθαι § 478. ἀπαγοφεύειν transit. n. in=

trans. § 476, 1, mit Infin. § 560, 2, m. μή (μη οὐ) § 617, 3 Anm. 3. § 621, d. - m. Bart. § 591 c. апштей m. dopp. Acc. § 402, m. παρά Anm. 2.

απαρνείσθαι f. άρνείσθαι. απειλείν m. Juf. (Fut.) §

560, 1 Anm. 2. απειρος mit Genit. § 414, 3. απεύχεσθαι m. 3nf. § 560, 2. απέχεσθαι mit Genit. § 419 b, mit Infin. § 560, 2. m. Inf. n. un (un ov) § 617, 3 Mnm. 3. § 621 d. anistein Baff. § 483, 1.

άπλοῦς § 223. — Compar. § 196 c. — (ώς) ἀπλῶς είπειν § 564.

από § 452. — Apotope § 64 D. - Compar. § 204.

απογιγνώσκειν m. Genit. § 424.

αποδεικνύναι m. dopp. Acc. \$ 361, 10. Baff. 7. — Act. u. Med. § 480.

αποδιδοάσκειν mit Accuf. § 398. — Bedeutg. b. Bra= fensft. § 491, 2.

αποδόσθαι m. Gen. b. Brei: fes § 421; Bebeutg. § 479. απόδοσις § 534.

αποθνήσκειν mit υπό § 468 B, b. § 483, 4.

αποκρύπτεσθαι mit dopp. Acc. § 402.

απολαύειν mit Genitiv u. Исс. § 419 а.

anoleiner m. Part. § 592. απολλύναι Bedeutg. § 491, 2. Απόλλων Accus. § 171. -Bocat. § 148 Anm.

αποφείν mit Gen. § 418. αποστεφείν mit bopp. Accuf.

§ 402. - m. Gen. § 419 b. | - Baff. & 402 Anm. 1. αποτέμνειν Baffit & 483.

αποτιθέναι Act. u. Med. §

αποτρέπειν Bebeutg. § 491, 2.

άποτυγχάνειν mit Genit. § 419 b.

αποφαίνειν mit Bartic, § 594, m. Inf. § 566 u. Anm. 3. — Act. u. Med. § 480. αποφεύγειν mit Genit. ber

Beschalbigung § 422. ἄπτεσθαι mit Gen. § 419 c. -ας Substant. auf, § 172. ἄρα und αρα Unterschied § 99. ἀρα (ἄρ) Aposope § 64 D. - § 637, 1.

αρα in Fragen § 607 b. in indirecten Fragen § 610. άρ' οὐ, άρα μή § 608. ἀρείων, ἄριστος § 199, 1 π.

Anm.

"Aons § 177, 2 u. D. -aoiov Deminutiva auf, § 347, 1 Anm.

άρνείσθαι m. 3nf. u. μή (µŋ oử) § 617, 3 Mmm. 3. \$ 621 d. - m. ori ov \$

614, 2 Anm. 1. ἀρνός u. f. w. § 177, 3. ἄρδην § 189, 3 u. D.

ἀρτασθαι έν (ἀπό) τινος § 453 Anm.

άρχήν § 405 Anm. 2. aggeodai u. aggeir Unterfchied § 479 u. Anm. 1. agzecdai mit Genit. § 419

c. — mit Infin. § 560, 2. — mit Part. § 592 u. Annt. 1. — ἀρχόμενος § 580.

agger mit Genit. § 423. No. § 498. ηρχετο § 489, 2 Anm. 2.

-as Endung b. Acenf. Bl. & 141.

-άς Femin. auf, § 138. -ας Neutra auf, § 139. -ας Subst. auf, § 172.

aodeveir Nor. § 498. абрегод § 316 D. (am Enbe).

— Compar. § 196 b. abverbial § 361, 8. άσπίς collectiv § 362, 1. ασσα § 214 D. ασσον, ασσοτέρω § 203 D.

αστήο Dativ Blur. § 153.

actv § 158. - Gefchl. § 139. - ohne Artifel & 377. -αται, -ατο 3. Plur. Med. § 226 D., § 233 D. 6, § 287 n. D.

ἀτάρ, αὐτάρ § 630, 4. are beim Bartic. § 587, 6.

άτεο § 455, 5. άττα, άττα § 214. αυ μι ηυ § 235. αυ, αυτε § 630, 3.

αὐξάνειν, αὔξειν m. prolept. Präb. § 361, 10 Aum. 1. bgľ. 8 Aum.

-αυς Femin. auf, § 172. αυτίκα beim Partic. § 587, 3.

αὐτός § 209. — Stellung b. Art. § 389, 1. — im Gen. b. Possess. § 472 c. — Gesbrauch § 474. — statt b. Relativs § 605, 2. — δ αὐτός mit bem Dative. § 436 b. — αὐτοῖς (τοῖς)

бядоіς § 441 Ипт. άφαιοείσθαι mit dopp. Accuf. § 402. Paffin Mnm. 1. άφανη είναι m. Partic. §

591 b. άφ' ού § 556, § 601. άχαρις Compar. § 193 D. άχθεσθαι mit Dat. § 439 Anm., mit Bartic. § 591 c.

- άχθομένω § 435 Anm. — αχουμενώ § 455 Anni. ἄχοι (ς) § 69 Anni. 3, § 445, § 448 b, § 455, 6. — ohne Elision § 64 Anni. 1. — ἄχοι ού § 556. — § 635, 9. -αω μι α § 37 D. 3. — Berba ant, § 353, 2 n. Anni. 2. — (Zerdehnung) § 243 D. 3. —

-αω Futura auf, § 263 D.

β eingeschoben zwischen μ und e § 51 Unm. 2 und D. β aus μ, f. das. βαίνειν — Bedeut. § 329, 2.

Composita § 476, 3. — Berf. § 506 Anm. — βη ζέναι § 561 Anm.

βάλλειν u. Composita, Be= beut. § 476, 2.

βάρδιστος § 198 D. βασίλεια 11. βασιλεία § 117. βασιλεύς § 159. § 161 D. — ohne Art. § 377.

βασιλεύειν mit Ben. § 423. — No. § 498.

βελτίων, βέλτιστος § 199, 1. Bedrlov elul m. Bart. § 591 d.

βιάζεσθαι βαή. § 483, 3. -Bebeutg. § 491, 2. βίβλος Femin. § 127, 5. 62 Reduplication bei, § 274 βλάπτειν mit Accuf. § 396 c. βοηθείν mit Dativ § 430 b. Bodoac Genit. \$ 122 Anm. βότους Masc. § 140. Bovleveir Mor. § 498. βούλεσθαι m. Infin. § 560, 2. ὁ βουλόμενος — βουλομένω § 435 Anm.
 βουλοίμην ἄν § 516 Anm.
 1. ἐβουλόμην (ἄν) § 508 Unm. Booker beim Conj. bubit. § 518 b III. βοῦς § 159 u. D., § 160, § 35 Mnm. Beichlecht § 140. βράσσων § 198 D. βραχύς mit Infinit. § 562, m. ωςτε § 553 b, c. βροτός § 51 D. βώσας § 35 D. 1.

γ Ausspr. § 4. — Berba mit Charafter γ § 251 Anm. - Kut. derfelben § 260, 3. – Perf. § 279. γάμους έστιᾶν § 400 c.  $\gamma \dot{\alpha} \dot{\rho}$  § 636, 7. —  $\gamma \dot{\alpha} \dot{\rho}$   $o \dot{v} \dot{v}$ § 637, 2. γαστήο § 153. - Femin. § yy, Berbalstämme auf, § 251 Anm. 3. γέ § 641, 1. γείνεσθαι Bedeut. § 329, 8. γελάν Aor. § 494 Anm. γέλως § 169 D. yépeiv mit Genit. § 418. γενναν Bedeutg. § 491, 1. γεραιός Compar. § 194. γεύειν mit Genit. § 419 a. γεύειθαι § 478 Anm. γή ohne Artifel § 376, 3. γι 311 ξ § 58, § 251. γίγνεσθαι m. dopp. Rom. § 361, 7. m. Adverb. Anm., m. Gen. § 417, m. Dat. § 432. — m. Part. § 590. γίγνεται m. Jufin. § 563, m. Acc. c. Inf. § 567 c. угухю́опего m. Partic. § 593 и. Anm. 4, m. Inf. § 560, 2. — Perfect § 506 Anm.

yl, yn Redupl. bei, § 274 Ausn. γόνυ § 177, 4 u. D. γοῦν § 641, 2. yoars \$ 159 u. D. γράφεσθαι mit Ben. b. Be= ichuldigung § 422. γράφεσθαι u. γράφειν unter= fchieden § 479, § 481. Tem= pora § 491, 1. γυνή § 177, 5. d eingeschoben zwischen v u. 0 § 51 Anm. 2. — § 287 D., § 612 — Thorney D., § 612. — Charafter § 251. — f. auch Dentale. δαήρ § 153 D. δαί § 642, 8. δαίμων zweigeschl. § 140. δάκουον § 175. δάμαο § 147, 1 Ausn. davelzeir Activ u. Medium unterich. § 481. dag Betonung bes Gen. Bl. u. Gen. Dat. Dual. § 142, 3. -δε angehangt § 94, § 212, § 216. — enklit. § 92, 5. — locales Suffix § 178, 3. δέ § 628. — δ' οὖν § 637, 2. δεί (f. δείν) mit Acc. c. Inf. § 567 d. έδει § 509, έδει αν Anm. 2. — δεί μοί τινος § 418. § 430, b. — ovdè nolloë dei § 622, 3. — mit őnws § 553, 3 Anm. 1. — οἴομαι δεῖν § 570 Anm. 1. — δέον § 586. δείδω macht Position § 77 D. δειπνύναι mit Partic. § 594. u. Anm. 2. m. Acc. c. Inf. § 566 bgl. Anm. 3. δείν m. Gen. § 418. πολλοῦ (τοσούτου) δέω m. Infin. § 560, 2. § 553 b, a. 1. δείσθαι bedürfen, bitten, m. Gen. § 418. — m. Infin. § 560, 2. δείνα unbestimmtes Pronom. § 215. deivog mit d. Infin. § 562. δέπεσ**θ**αι § 32 D. δένδοον § 175. δεξια, έν § 376, 3. δέον § 586. δέπας Dat. BI. § 169 D. δέρη § 115 Ausn. δέρκεσθαι m. Acc. § 400 c.

δεσμός Rom. u. Accuf. Pl. § 175 D.

δεσπότης Boc. G. \$ 121 -Accuf. G. § 174 D. δεύτατος § 199 D. (Σέκε tiva). δευτεραίος § 361, 8. δεύτερος mit Benit. 8 416 Anm. 3. δέχεσθαι baff. Mo. Bedeuig § 328, 4. δή § 642, 4. — angehängt § 218. δήθεν § 642, 7. δήλον ότι § 633, 1 2mm. 1. δηλός είμι m. Bart. § 591, h. δηλούν, δήλον ποιείν mm. βart. § 594 u. Mum. 2., m. 3uf. § 566, vgl. Anm. 3. Δημήτης § 153. δημοσία § 441. δήν macht Position § 77 D. δήποτε angehängt § 218. δήπου, δήπουθεν § 642, 5 -δης Masc. auf, § 348. δησα § 326 D. 15. δήσαι έκ (ἀπό) τινος § 450 Unm. δήτα § 642, 6. δι δι ξ \$ 58, § 251. διά § 448, ΙΙ. Α. § 458. — ohne Anaftrophe § 90. beim Inf. mit b. Artif. ? 574, 2, 3. — εί μη δια 544. δία § 181 D. — δία θείω: § 412. διαβαίνειν transit. § 476.3. διαβάλλειν Bedent. § 491,1. διάγειν, διαγίγνεσθαι, διαβιοῦν m. Partic. § 591 2. δίαιτα § 115 Ausn. διαλέγεσθαι mit Dativ : 436 a. διαλείπειν intr. § 476, 2. II. **Part.** § 592. διαλιπών χουvov § 580. διάλευτος Femin. § 127, § διαλλάττειν mit Dativ 436 a. διανέμεσθαι § 481 b. διαπράττεσθαι mit Infin. : 567 c. διατελείν m. Part. § 591 1. διαφέρεσθαι mit Dativ : 436 a. διαφέσειν intr. § 476, 2. = Gen. d. Person § 423, 2 = d. Maßes § 440.

διδασκάλου, είς § 411.

διδάσκειν mit dopp. Accuf. § 402. — διδάσκεσθαι § 481 b Anm. - mit Inf. \$ 560, 3.

διδόναι u. Composita Bedeut. § 476, 2, des Imperf. u. Nor. § 491, 2. — mit In= fin. § 561.

diegravat mit Gen. § 419 b. diegeir mit Ben. § 419 b.

Bedeut. § 481. olnaios eine personlich con= ftruirt m. 3nfin. § 571. δίκαιον ην § 509.

diano freier Accufat. § 404 Unm.

diori \$ 636, 2. \$ 633, 3. διπλάσιος, δισσός u. f. w. \$ 223. - mit Ben. § 416 Anm. 3.

δίχα § 445, § 455, 5. διψήν mit b. Gen. § 419 d. diwinger m. dopp. Acc. § 402 Unm. 3, mit Gen. ber Be=

ichulbigung § 422.

ducks Gen. Bl. u. Gen. Dat.
Dual. § 142, 3.

docc u. j. w. § 220 D. doneir videri m. bopp. Nom. § 361, 7. mit Inf. § 560, 1. - Sonei placet m. Inf. § 563. — Épol doneir § 564. — perfönl. conftruirt § 571. — δοκώ μοι § 471 Anm. 1. — absolut. Bart.

\$ 586. Boxo's Femin. § 127, 5. δόξαν, δόξαντα, δεδογμένον abjol. Acc. § 586. δόρυ § 177, 6 u. D. — έπλ

80000 § 376, 3. δύνασθαι mit Inf. § 560, 3. δυναίμην αν § 516 Anm. 1. ήδυνάμην αν § 508 Anm. δυνατός είμι m. 3nf. § 562.

δυνατον ον § 586.
δύο mit Dual. und Plur. §

365 Anm. 1. dus Composita mit, § 360 Unm. — Augm. § 241.

δωρεάς, έν τάξει § 456.

ε flatt α § 268 D. 3. — 3u α § 257, § 282, § 285, § 295, § 298.

διάφορος mit Gen. § 414, 1. | ε μι η § 40, § 147, 2, § 151, m. Dat. § 436 b. | ξ 161 D., § 233, 4, § 235, διδασκάλου, εἰς § 411.

ε 311 ει § 24 D. 3, § 42, § 147, 1, § 236, § 243 D. B., § 270, § 293 D.

в зи о § 165, § 278, § 340 Anm. 3. - 311 w § 268, § 278 Anm. 1.

e für Digamma § 34 D. 4, § 237 D.

s eingeschoben § 264, § 269 D. s ausgestoßen § 153, § 243 D. B., § 257 D. 2. — in ber Synizeje § 59 D.

e mit borbergehendem Bocal

contrah. § 166 D. 8 an ben Stamm gefügt § 322 Anm., § 324 Anm., § 325 f. - & als Stamm= vocal betrachtet § 43.

a Mugment § 234.

e burch Angm. zu et § 236. s bei b. Reduplication § 275. - als Reduplic. § 274, 3. 4. s Bindevocal § 233, 1. u. D. 3, § 262, § 336 D., § 338 D.

-e Endung bes Rom. Accuf. Boc. Dual. § 141.

εα zu ā § 130, § 166. — zu

η § 38. -εα für -εια § 185 D. — im Accus. S. für -vv das. bei Stämmen auf . u. v § 157, bei diphthong. St. §
161, c u. Unm. — zu η
u. α f. daf. — im Accuf.

Bl. zu η f. daf. — im Fesmin. beim Adject. zu α od.
η § 183. — Endung des

Bluequpf. § 283 D. εαι in η § 38. — in ει f. baf. Anm.

έαν mit Infin. § 560, 3. ούπ έαν § 617 b, 2. έαν § 38 Anm. § 639, 2. —

in Bedingungefaten § 535, § 545 ff. — "ob" in indi= rect. Frage § 610. — vgl. auch et.

έάντε — έάντε § 627.

έαρ § 38 Anm.

- eas im Accuf. Plur. in - eig § 157. — aus -nas § 161 Anm.

έαυτοῦ § 210. — Gebrauch § 471—473.

eyyvav Act. u. Med. § 478 Anm.

Eyyvis Comparation § 204. —

mit Gen. § 415. έγπρατής m. Ben. § 414, 5.

έγχελυς § 158. έγώ Synizeje § 66. - Εγωγε

\$ 641, 1. ะีชัย § 509. ะัชิย ฉับ Anm. 2. εε zu ει § 36, § 236, zu ει μ. η § 243 D. B. — - εε

im Dual. zu -n f. -n.

εείχοσι § 34 Φ. 4.
-εες im Romin. Pl. 31 εις § 157, 311 εις 11. ης § 161 d.
-εη fitr -εια § 185 Φ. Ens § 213 D.

έθελειν m. Infin. § 560, 2. Εθεν § 205 D. ει für ε § 24 D. 3. — ει

aus e, t f. e, t. et als Reduplic. § 274 Mum.

— im Plusapf. § 283. -гі im Dativ S. § 157, § 161 b. — Bindev. § 233, 1., 3. S. Ind. Act. § 233, 2. - 2. G. Indic. Deb. & 233, 3.

εί § 639, 1. — Atonon § 97, 3. - in Bedingungefäten § 535. — mit b. Ind. § 536 f. — mit b. Optat. § 547 ff. — für ἐάν § 545 b, § 546 b. — εἰ ἄν (κε)

§ 547 Unm. 1. st "ob" in abhängigen Frage= fäten § 525, § 610. — el "ob nicht" § 610 Anm. 1. el, elde, el yao in Bunsch-säten § 518 b, IV.

εί caufal § 550. εί-ή § 611. – εί κεν f. έάν. - εἰ ἄρα § 637, 1. - εἰ γάρ § 636, 7 d. - εἰ ναί § 640, 1. - εἰ μή, εἰ πολλάπις § 639, 1. — εί δε μή § 549, 1 b.

εί μη διά § 544. -sia Femin. auf, § 185. -Quantit. § 117. — § 341 Anm., § 342 Anm., § 346, 3.

eldevat mit Part. § 593 n. Anm. 4, mit 3nf. § 560, 3. — old sti § 633, 1. Anm. 1.

είεν § 517 Anm. 2. -ειη, Femin. auf, § 115 D. 2. einazeiv mit Dat. § 436 a. "vermuthen" mit Infin. §

560, 1.

Dual § 158, § 166. — im Acc. S. § 161 D., § 166 — Binbev. § 233, 1. — Endung b. 1. u. 3. S. Bleq. \$ 283. -n, 2. Ging. Ind. und Coni. Med. § 233, 3. 4. n u. n Shnigefe § 66. -Untericied § 99, § 643, 9.  $\ddot{\eta}$   $(\ddot{\eta}\dot{\epsilon}) - \ddot{\eta}$   $(\ddot{\eta}\dot{\epsilon})$  § 611 Anm. η in indirect. Frage § 610. - η u. η - η \$ 626 a. — ausgelaffen f. baf. Anm. 2. - η ώςτε mit Inf. § 536, b. c. 7 Fragewort § 607 b. -"wahrlich" § 643, 9. - 1 γάο, ή που § 608 Anm. § 636, 7 d. — ή μήν § 643, 9. ηαι 311 η § 38, § 233, 4. ήγεισθαι m. Gen. § 423. m. Dat. Anm. — m. bopp. Acc. § 361, 10. m. Infin. § 560, 1. ήγοῦμαι δείν § 570 Anm. 1. ηδέ § 624 b. ηθεσθαι mit Dativ § 439 Anm. — m. Partic. § 591 c. - ήδομένω § 435 Unm. ηδύς Femin. § 185 D. m. 3nf. § 562. ηϊ ft. ει § 26 D. nueir Bedeut. § 491, 1. ημιστα § 199, 2. nlinog Attraction bei, § 600. ημέν-ήδέ § 624 b. 6. ημέρας ohne Artifel § 376, 3, Gen. § 426. ημισυς § 185. — affimilirt b. Genus § 412 Anm. 3. ήμος § 556, § 634, 4. -nv Rom. auf, § 172. no f. Eav. ηνίκα § 556, § 634, 3. ηο in ω § 37. — ηος, -ηα, -ηας § 161 Unm. — ηου in w § 37. ήπαο § 176. -no Nom. auf, § 172. no Betonung § 142, 4. Hoanlig § 167 D. ήριπον Bedeut. § 329 D. ηρως § 163 u. D.

-ης Rom. Bl. auf, § 161 d. -ne Subftant. auf, § 172, § 174 D. -ne Gigennamen auf, § 174. -ns Abjectiva auf, § 355. -Compar. § 197. -you(v) im Dativ Plur. ber 21-Declin. § 119 D. ησσων \$ 199, 2. novyog Compar. § 195. adverbial § 361, 8. ήτοι § 94. - § 643, 11. ητοι-η § 626 а. ntoo Geichlecht & 139. ήττᾶσθαι m. Ben. § 423. m. Bart. § 591 e. - Be= beutg. § 491, 1. ηττων § 199, 2. - m. Gen. § 423. ηΰς § 185 D. ηύτε § 632, 5. nze \$ 217 D.

ήώς § 163 D. 9 Aussprache § 7. - im Berf. § 286, 2. - im fcm. Baffivftamme § 298. — No-min. S. ber Stamme auf, § 147, 2 Anm. 2. — an Braf. u. ftarte Mo.= Stamme angehängt § 338 D. - ju σ § 307. - f. auch Dentale. Fálassa ohne Artif. § 376, 3. Badosiv mit Acc. (Dat.) § 399. θασσον ί. ταχύς. θάτερον § 65 Mnm. 1. θαθμα ίδέσθαι § 562 Anm. 1. Davuager m. Gen. d. Berf. § 417 Anm., m. Accuj. b. Berf. u. Ben. d. Grundes 422 Mum. - m. el § 550. m. Fragefat § 529, 2. θαυμαστὸς ὅσος, θαυμα-στῶς ὡς § 602. θεά § 115 D. 2. § 117. θέμις § 177 D. 21. -8ε(v) Suffir § 178, 2, 68 D. - für b. Genit. S 205 D. § 178 D. Đeóg Bocat. S. § 129. θεραπεύειν m. Accuf. § 396. θέφειος § 350. θήλυς § 185, als Femin. § 185 Anm. Driv enflit. § 92, 5, § 643, 17.

\$ 398.

31 in σσ § 57.

-θι locales Suffix § 178, 1.

— Endung. b. 2. B. Imperat. § 228, § 302, 5, § 307.

δνήσπειν Bedent. § 491, 1.

— 1. ἀποθνήσκειν.

δοίμάτιον § 65 Μεπ. 1.

δοίξ § 54 a. § 145.

δνήστης § 153.

δύρᾶσι(ν) § 179.

δώς Gen. Bl. und Gen. Dat.

Dual. § 142, 3.

1 Ausiprache § 4. — ν. Ratur lang § 83 Μεπ. 1.

gedehnt § 235, § 253 Μεπ.

- t 311 t, et, ot § 40, §
270, § 278. — bes Stammes 31 e § 157. — Bertänberungen § 55 ff., § 186. § 350 ff.

- Cocativendung § 179. — bemonftrativ § 212. — Neutra auf, § 139, § 172. - 1 Nominativendung im Plant§ 134, 9. — Dativendung

im Singular § 141, § 173, 2.

2 Beichen des Optat. § 228.
— als Reduplic. § 308, § 327 D. 17. — Bindevood

§ 348, § 351. • subscriptum § 8, § 12, § 27, § 65 Mnm. 2. — □ Dativ ♥. § 134, 3, § 18 § 173, 2.

ι Berba im Braf. mit, § 250 ff., § 322 Ann. — fut. derfelben § 260, 3, § 202 ια für ιο § 348.

-ια Feminina auf, § 346, 8, § 185 ff. ἰα, ἰῆς, ἰῆς, ἰῷ § 220 T. 1 ἰαύειν § 327 D. 17. -ιαω Berba auf, § 350

Ann. 2. idé (Conjunction) § 624 b. -idior Deminutivendung § 347, 1 Anm.

ίδία § 441. ίδιος mit Genit. § 414, 1 mit Dativ § 436 b.

ίδοις § 158, § 189, 3. ίδοως § 169 D. ίέναι Γ. εἶμι.

leval 1. etal.

§ 476, 2. Mct. u. Deb. § 478 Anm. ίερος mit Benit. § 414, 1. -1500 Berba auf, § 353, 5. -Tut. § 263. Modusiniben bes Optat.

\$ 293, \$ 302, 4. love Superl. § 193 D. inavos mit Inf. § 562. Inereview m. Inf. § 560, 2. -unds Adjectiva auf, § 351. — mit d. Genit. § 414, 5.

TLEWS & 184.

-ev Substant. auf, § 172.
-ev Dualendung im Gen. u.
Dat. § 134, 6, § 173, 4. iva § 638, 1. — in Abfichts= faten § 530 ff.

-wos Abjectiva auf, § 352, 3 u. 4 Anm. -to Genitivenbung § 128 D.

-109 Deminutivendung § 347, -tog Adjectiva auf, § 350.

iππος Reiterei § 362, 1. igos § 35 D. 1.

138, § 172. — Barnton. auf, Accuf. S. § 156.

-гонос, -гону Substant. auf, § 347, 2. Toos Compar. § 195. — mit Dativ § 436 b. — ¿§ čoov

loove m. Dat. § 436 a.

-lotegos, -lotatos Compara= tionsendung § 197.

ίστάναι Bedeut. § 329, 1, b. Berf. § 506 Anm. - Act. u. Med. § 478 Anm. § 479. Compof. § 476, 3.

ίστον υφαινε § 402. ίσχύειν 210. § 498.

1700's Accus. Bl. § 158. — Mascul. § 140.

ixao Accuf. G. 175 D.

-1000 Nom. b. Mascul. auf, § 348 Anm.

-1000, -1000s Comparations= end. § 198.

\* in ovn § 69 Anm. 1. neuion. ft. π § 216 D. im Berf. afpir. § 279. f. auch Gutturale.

ααθαφός m. Genit. § 414, 2. nadistával mit dopp. Accus. § 361, 10. - ohne Object | \$ 476, 1.

καθίστασθαι mit Rom. § 361, 7.

nαί \$ 624 b. — Krafis \$ 65. - bei Bahlen § 222. παί ος, παί του § 213 Μππ., § 369, 2. παί ως § 217 Μππ. — παί αὐτός, καὶ ούτος § 474, 2. · nai, nal ταύτα b. Bart.

\$ 587, 5. καί — καί § 624, 6. — καί δη καί § 624, 3. — καί εί § 640, 2. — καὶ τότε δη § 642, 4 a. — καὶ - δέ

§ 624, 3. nαίπεο beim Partic. § 587, 5. καιρός ohne έστί § 361, 6 b.

m. 3nf. § 563. naítoi § 630, 6. — § 94. nannyogeiv mit Acc. § 396. nanologeiv mit Acc. § 396.

κακὸν λέγειν, κακῶς ποιείν mit Acc. § 402, § 396.

nanós Compar. § 199, 2. κακούν, κακουργείν mit Acc. \$ 396.

naleiv mit bopp. Accuf. § 402. - \$ 361, 10.

naleisdai m. dopp. Nom. 361, 7. - Berf. § 506 Anm.

καλύπτεσθαι § 478. καλός Compar. § 199, 6. — καλόν έστι m. Inf. § 563. καλώς ποιείν mit Part. § 591 d.

παλῶς εἶχε § 509. πάμνειν m. Accuj. § 400 b. — m. Part. § 591 c.

πάνεον, πανοῦν § 131, 3. πάρα § 177 D. 22. наотеобіт m. Bart. § 591 с.

иата́ § 448 II. A, § 459. – Apofope § 64 D. - beim 3nf. m. Art. § 574, 2.

καταγελάν u. a. mit Gen. § 424.

καταγιγνώσκειν, καταδικά-Sein conftr. § 424. Paffiv § 483 Anm.

καταλαμβάνειν m. Bart. § 594.

naradúsir Bedeut. § 471, 1. ματαπλήττεσθαι mit Acc. &

καταστρέφεσθαι Med. § 479. καταψηφίζεσθαι conftr. 424. Paffiv § 483 Anm.

κατηγοφείν τινός τι \$ 424. ийтю Comp. § 204.

neivos i. eneivos. neiodai Berf. Baff. 311 ridéναι § 483, 4.

nenlnodat Bedentg. § 506 Anm. κέ(ν) § 68 D. - entlit. § 92,

5. - f. av. πελεύειν m. Inf. § 560, 2. § 566 b.

nevos m. Gen. § 414, 2. nevovv m. Gen. § 418. κεραννύναι m. Dat. § 436 a. nέρας § 169 D. nῆρ § 142 D. nῆρυξ § 145. ἐκήρυξε § 361,

3 Anm. 1 b.

nı∂ών § 32 D.

1. — Paffir § 483, 2.

nleis Acc. § 156. nleπτης Comparation § 197. nlyts § 165 D.
-nlys Eigennamen auf, § 167,

\$ 174. uliveir transit. u. intransit.

\$ 476, 1. ulvein m. Gen. § 420 b. f.

απούειν. nνίσση § 115 D. 2. noινη̃ § 441.

κοινός, κοινούν, κοινούσθαι, ποινωνείν m. Gen. § 414, 1. § 419 b. — mit Dat. § 436 a. b.

noios, nógos u. f. w. § 216 D. πολακεύειν mit Acc. § 396. πομίζειν Act. u. Med. § 479. κόπτειν n. Composita, Be= beut. § 476, 2.

подвичичи т. Исс. п. Веп. \$ 418. — m. Bart. § 591 c. 2009, 2000 § 115 Ausn. -nos Adjectiva auf, § 351. ποσμείσθαι § 478.

κότε, κου § 216 D. κρατείν m. Gen. § 423, m. Acc. Anm. - m. Bart. § 591 e. - Bebeutung &

491, 1. κρατός u. j. w. j. κάρα. ngarús Bositiv § 199 D. 1.

ποείσσων, πράτιστος § 199, 1. f. Anm. — m. Gen. § 423. - m. Part. § 591 d. ποεμάσαι έκ (ἀπό) τινος S

453 Anm. ποέσσων § 199 D. 1. ποίνειν m. dopp. Acc. § 361,

-or elibirt § 64 D. - für ben Accent fur; § 83 Anm. 2, § 108. - Bocativenb. § 163. οια - Momin. auf, § 346, 3. οίδ' ότι § 633, 21 mm. 1. i. složvai. Oldίπους § 174 D. οίεσθαι mit 3nf. § 560, 1. § 566 a, § 529, 1. - oloμαι δείν § 570 Anm. 1. -οιη Endung für -οια § 115 D. 2 -our Gen. Dat. Dual. § 128 D., § 141 D. ołuade § 94, § 178, 3. olueios mit Gen. § 414, 1. mit Dat. § 436 b. olniger Act. u. Med. § 478 Anm. olnoi § 179. oluteiger m. Accuj. b. Berf. u. Genit. ber Cache § 422 oluteog Comparation § 198. οίμαι \$ 244, 4. -our Endung d. Gen. Datib Dual. § 141, § 173, 4. -010 im Gen. § 128 D. -010 2. Sing. Optat. Med. § 233, 5. olo § 213 D. olog im Ausrufe § 475 b, 3. - Attraction und Berfür= jung § 600. — mit Infin. § 601, § 553, 4 b, § 562 Anm. 2. — olóste § 94. - oloν τε ohne έστί § 361, 6 b. — οίον, οία δή beim Partic. § 587, 6. οίς § 160. — § 34 D. 2. οίσθ' δ δοᾶσον § 552, 2 Anm. -οισι(v) Dat. Pl. auf, § 128 **D**. οίχεσθαι, Bedeutg. § 491, 1. — mit b. Partic. § 591 e Anm. 1. όπνεῖν m. μή § 533, m. Inf. § 560, 2. όλίγος Compar. § 199, 4. — οί όλίγοι § 374, 2. όλίγοι ματι wenige" § 562. όλίγου δεί § 418. — όλίγου δείν § 564, mit Indic. § 507 Anm. 1. όλιγωρείν m. Gen. § 420 b. λ1λήναι Bedeut. b. Perf. §

olloval Bedeut. d.

329, 9, § 506 Anm., d. Prä=

feneftammes § 491, 2. -Act. u. Ded. § 478 Anm. olog Stellung § 390. Ολύμπια νικάν § 400 c. oucleir mit Dat. § 436 a. ομνύναι mit Acc. § 399. mit Infin. § 560 Anm. 2. μή § 615 Mnm. όμοιος, όμοιοῦν, όμοιοῦσθαι mit Dat. § 436, b, a. ομολογείν mit Dat. § 436 2. — mit Juf. § 560, 1, § 566 a. Paffiv perfont. conftr. § 571. ομονοείν mit Dat. § 436 a. ομοφος mit Dat. § 436 b. όμου mit Dat. § 436 c. όμωνυμος mit Dat. § 436 b. ομως \$ 630, 7. — bei Par= tic. \$ 587, 5. -ov Rom. b. Reutra auf, & 172. ονειρος § 175. ονινάναι m. Acc. § 396. Act. u. Deb. § 478 Anm. ονασθαι m. Gen. § 419 a. őνομα ohne Artifel § 476, 2. - als Object § 402. ονομά μοί έστι § 432. ovouager mit dopp. Acc. § 361, 10. Baff. mit dopp. Mom. 7. όξύς mit 3nf. § 562. oo in ov § 36, § 130. -oog Adjectiva auf, § 183. oov § 213 D. οπηνίαα § 634, 3. onioθev mit Ben. § 415. όπίστατος § 199 D. όποιος — ποίος § 475 b, 1. όπότε, όπόταν § 556, § 634, 1. — "[ο oft", § 557 b. οπότερος — πότερος § 475 b, 1. οπως § 632, 3. — in Ab= fichtslätzen § 530. — mit αν § 531 b. Anm. — mit d. Fut. Indic. § 500, 1, § 553. — 6. Aufforderungen und Warnungen § 553, 3 Anm. 2. — ov ( $\mu \dot{\eta}$ ) on  $\omega s$ § 622, 4. όρᾶν, όξύ § 401. — mit Bartic. § 593, mit ότι Anm. 5. — δρα μή § 533 Anm. όργίζεσθαι Ao. § 498. — m. Dat. § 439 Anm. όρέγεσθαι mit Genit. § 419

d. — mit Inf. § 560, 2.

όρχιος adverbial § 361, 8. όρχια τάμνειν § 400 d. oquiger Act. u. Deb. § 478 Mum. dovidodnoas Ben. Ging. 5 122 Mnm. őgvig § 177, 12. — Acc. €. \$ 156. ogos, Stellg. b. Ramens b., § 387 Anm. os Neutra auf, § 343, 2 u. Anm., § 346, 4, § 139. -\$ 172. -og Genitivenbung § 141, § 157 D., § 173, 8. 1. ős Demonftr. § 213 Anm. — "er" "der" § 213 D. — Melativ § 213. — § 475 b. 2. — ἀφ' οὐ, ἐν ὧ, ἐξ οὐ, ἐφ' ὧ § 366, § 601. — ἔστιν οῖ § 603. os poffeffin fitr b. 1. u. 2. Berf. ("eigen") § 208 D. 471 Anm. 3. ogog im Ansrufe § 475 b. 8. θαυμαστός όσος § 602. — Attraction § 600. — m. 3nf. § 601, § 553, 4 b, § 562 Anm. 2. — 8 600 of \$ 622, 5. δσσάτιος § 216 D. δσσε § 177 D. 25. δςτις § 94. — § 214 Anm. 2. — Gebraud, § 475 b. § 609. — δςτιςούν, δςτις δή, ούδ δςτις, δςτις βούdei Bedeutg. § 600. ovdels όσφοαίνεσθαι mit Benit. \$ 420 b. őτε, όταν § 556, § 557, § 634, 1. — mit bem Indic. Ao. § 493. — "so oft" § 557 b. ότε — τοτέ § 217 Anm. ότι 11. δ τι § 214 Anm. 2. öri § 633, 1. — ohne Glifion § 64 Anm. 1. — birecte Rede einführend \$ 526 Anm. - in abhangigen Ausfagefäten § 525, § 591 c Ann. 3, § 593 Ann. 5, § 594 Ann. 2. —  $\tilde{o}_{\tau\iota} \, \mu_{\eta}$  § 633, 1 b.  $o\dot{v}r \, \dot{o}_{\tau\iota}$  § 633, 1 b. ούχ ότι § 622, 4. ὁτίη § 218. ὅτις § 214 D. ov aus o s. o. — st. o \$ 24 **D**. 3.

ögdgeog abverbial § 361, 8.

-on Genitivendung § 122, 2, § 128, § 134, 2. ov Bindevoc. § 233, 1, 2. Sing. Imper. u. Imperf. Med. § 233, 5.

ού, ούκ, ούχ § 69 Mnm. 1, \$ 52 D. - ovn § 67. Atona § 97, 4. — § 612 ff. — beim Berbot § 499 Mnm. 2. - in ber Frage \$ 608. — οὐ γάρ, οὖ γὰρ ἀλλά \$ 636, 7 d. — οὐ δῆτα \$ 642, 6. — οὐπ ἄρα § 637, 1. — οὐ μή § 620. — οὐ μὴν (μέντοι) ἀλλά § 622, 6. — ov μόνον alla nai § 624, 6. - ovn έστιν όςτις § 553, 4 a. ου, οί, ε u. j. w. Bedeut. §

471 Mnm. 2.

ουδέ § 625, 1. - οὐδὲ πολ-λοῦ δεί § 622, 4. ούδείς \$ 221. - ούδέν \$

622, 1.

πυδείς έστιν όςτις § 553, 4 a - ovdels ogtis ov at= trahirt § 602. - " Tis " ovdeis § 475 b Mnm. ούδεν άγαθόν nihil boni § 412 Anm. 2. ovdev 26-

γειν § 475b Anm. γετι § 622, 2. — § 69 Anm. 1. DUXETL

ούκουν u. ούκουν Unterfchied \$ 99, \$ 637, 2. ovy \$ 637, 2. — angehängt

\$ 218.

-οῦν Acc. S. auf, § 163 D. οῦνεκα § 636, 3. — f. ἔνεκα. αυξ § 65 D.

ούπω § 622, 2.

-ovs Abjectiva auf, § 183, § 352, 4. - Rom. b. Gub=

stant. auf, § 172. ovs § 177, 13. — Betonung § 142, 3. — Neutr. § 140. ούτε § 94. - ούτε - ούτε, ούτε - ούδε \$ 625, 2 u. Anm.

ουτι § 622, 1.

ούτοι § 643, 10. ούτος § 212, dem Brad. affi= milirt § 367. Artifel § 389, 2. Gebrauch § 475, 2. — beim Anruf § 393. — ov-Togé § 212 am Enbe. υαί. τούτο.

νυτω(s) § 69 Anm. 3, § 212. — beim Partic. § 587, 4.

ούχ ὅτι, ούχ ὅπως § 622, 4. όφοα § 217 Anm., § 556, § 635, 10. — j. ενα. όφούς Acc. Pl. § 158. όχος Plur. § 174 D.

όψιος Comparation § 195. —

adverbial § 361, 8. όψοφάγος Comparation § 197.

-ow (Berbehnung) b. Berbis contractis § 243 D. A 3. - im Futur. Attic. § 263

-ow Berba auf, § 353, 1. u. Anm. 1.

π verdoppelt § 217 D. vgl. § 62 D. — im Berf. afpir. § 279.

nais Genit. Plur. u. Genit. Dat. Dual. § 142, 3. — Bocat. S. § 148. — zwei= geschs. § 140. παλαιός Comparation § 194.

πάλιν in Compositis por o S 49 Anm. 1.

παν § 142, 2. — in Bufam= menfetungen bor o § 49 Anm. 1.

παντάπασι(ν) § 68, 3. πάνυ γε, πάνυ μέν ούν 8 611b, c. — ὁ πάνυ § 383. παρά, παραί, πάρ § 448 III. § 465. — Apotope §

πάρα § 90.

παραινείν m. Dat. § 430. m. 3nf. § 560, 2.

παρακελεύεσθαι m. Dat. § 430 b.

παραμελείν mit Genitiv § 420 b. παραπλήσιος mit Dativ §

436 b. - Comparat & 195. παρασκευάζειν Act. u. Deb. § 478. — παρασκευάζεσθαι m. ὅπως § 553, m. 3nf. § 560, 2 n. Anm. 1. παρατίθεσθαι § 481.

παραχωρείν m. Dat. b. Berf. u. Ben. d. Sache § 419 b. παρείναι mit έπί u. Acc. § 463 C. a.

παρείναι, παρίστασθαι μ. α.

m. Dat. § 437. παφέχειν u. παφέχεσθαι § 480. — παρέχειν m. 3nf. § 561. — παρέχον § 586. παρόν § 586. — έν τῷ παρ-όντι § 366. πάφος § 565, § 635, 12. mag Benit. u. Dativ Accent § 142, 2. — Reutr. Sing. § 142 b. — mit und ohne

Artifel Bedeut. § 390. τὰ πάντα § 390, 3 Mnm.

πάσσων § 198 D. πάσχειν, εύ, κακώς, ὑπό

τίνος § 483, 4. — τί πα-θών; § 606 Ann. 2. πατής § 153.

παύειν m. Acc. d. Berf. u. Gen. b. Sache § 419 b. m. Bart. § 592 Anm. 2. -Act. u. Deb. § 478 Annt. - παύεσθαι mit Gen. § 419 b. - m. Part. § 592. neisew Bedeutg. § 329, 10.

— Bräjensstamm u. Aor. § 491, 2, Bersect § 506 Anm. — mit Ins. § 560, 2. - Act. u. Deb. § 478 Anm. - πείθειν m. Acc. πείθεσθαί mit Dativ §

430 b. πεινην m. Gen. § 419 d.

πείραρ § 176 D. πειρασθαι mit Gen. § 419

c. — m. Inf. § 560, 2. πέλενυς Mascul. § 140. — \$ 157.

πένης Comp. § 192. - mit

Gen. § 414, 2. πέπων Comparation § 196 a πέο § 641, 3. — entlit. § 92, 5. — angehängt § 218.

πέρα mit Genit. § 415. -Comparativ § 200.

περί § 448 III., § 466. — ohne Elifion § 64 Anm. 1. — Anaftrophe § 446. adverbial daf. - por dem Augm. § 239.

περιβάλλεσθαι m. boppeltem Mcc. § 402.

περιγίγνεσθαι, περιείναι ΙΙΙ. Gen. § 423. — m. Part. § 591 e.

περιεργάζεσθαι mit Partic. \$ 591 d.

περιίστασθαι trnsit. § 476, 3. περιμένειν m. Accuf. § 398, περιοράν mit Bart. § 593. πέουσι(ν) § 68, 3.

Πετεώς Gen. G. § 131 D. πή enflit. § 92, 4.

πηγυύναι Bedeut. § 330, 3. πηνίαα mit Gen. § 415. πηχυς Mascul. § 140. - §

154.

πιμπλάναι mit Acc. d. Berf. u. Gen. d. Cache § 418. πίνειν Bedeutung § 329, 7. - mit Benit. (Accuf.) § 419 a. πιπράσκειν mt. Gen. b. Brei= fes § 421. πιστεύειν Baffin § 483, 1 u. Anm. c. πίσυφες § 220 D. 4. πίων Compar. § 196 a. πλείων, πλείστος § 199, 5. - nléov, nleiv ohne n's 626 Anm. 2. - alevy & 199 D. 5. - ή πλείστη της χώρας § 412 Anm. 3. οί πλέονες § 374, 2. πλέως § 184. — mit Genit. § 414, 2. πλήθειν mit Gen. § 418. πληθύς Dat. Θ. § 158 D. πλήν § 445, § 448, 1, Β. § 455, 9 n. Ann. πλήρης mit Benit. § 414, 2. πληφούν m. Acc. d. Berf. u. Gen. d. Sache § 418. πλησιάζειν m. Dat. \$ 486 a. πλησίον Compar. § 195. mit Ben. 8 415. nlivdos collectiv § 362, 1.
-nlovs bei Multiplicat. § 223. πλούσιος mit Ben. § 414, 2. πνείν: μένεα πνείοντες § 400 c. Πνύξ § 177, 14. ποδός [. πούς. πόθεν γάο; § 611 b, d. ποθέν enflit. § 92, 4. ποθί ί. πού. ποί entlit. § 92, 4. ποιείν m. dopp. Acc. § 361, 10. εὐ u. fr m. ποιείν m. Acc. § 396, § 402. m. prä-dic. Genitiv § 417. — mit ώςτε § 553 b, b 1. m. Inf. § 567 c. — εὐ ποιῶν u. a. § 580. — Act. u. Med. § 480. — ποιείσθαι das einfache Berb umschreibend Yum. 1. — negl nollov (οὐδενὸς) ποιεῖσθαι § 466 Β. b. ὑφ' ἐαντῷ ποιεῖσθαι § 468 Α. ποίος — ὁποίος § 475 b, 1. πολεμείν mit Dat. § 436 a. — Aor. § 498. πόλις § 157 D. — Geschl. § 138 b. — Stellg. d. Na= mens b., § 387 Anm. Composita mit, § 189, 3.

πολιτεύειν μ. πολιτεύεσθαι προμηθείσθαι m. Bemit. 5 § 480 Anm. 2. 420 b. ποός (ποτί, ποοτί) § 448 III., § 467. — adverb. § 446. — beim Inf. mit b. πολλάκι(ς) § 69 Mnm. 3, § 224. εί πολλάκις § 639, 1. μη π. § 638, 5. Artif. § 574, 2. 4. πολύς § 191. — Compar. § προςέχειν transit. u. intr. § 199, 5. - πολύ § 404 476, 1. Anm. - nolla b. Comb. πρόσθεν, πρόσω mit Genit § 440. — έκ πολλοῦ, ἐπὶ \$ 415. πολύ § 366. — οί πολλοί простиве ш. Зпіп. § 563. § 374, 2. - j. πλείων. προςηνε § 509. προςηνον § 586. πορίζειν und πορίζεσθαι § 479. προστατεύειν mit Genit. & πόζοω mit Ben. § 415. 424. Побыбой Исс. ©. § 171. προςταχθέν § 586. Bocat. § 148 Anm. πρόςωπον Romin. Accuf. Bl. nostaios adverbial § 361, 8. § 175 D. πρότασις § 534. πρότερος § 200. adverbial § ποταμός, Stellg. d. Ramens b., § 387 Anm. ποτέ enflit. § 92, 4. 361, 8. - m. Gen. § 416, πότερον — η § 611. + Anm. 3. abhäng. Fragefäten § 525. προτιθέναι τί τινος § 424. πότερος - οπότερος \$ 475 προτρέπειν mit Infin. 560, 2. b, 1. ποτί [. πρός. ποούργου Compar. § 195. που enflit. § 92, 4. - mit πράφασιν § 404 21mm. Gen. § 415. προφρονέως § 201 D. πουλύς Femin. § 185 D. πουτάνεις ohne Artifel πούς § 142 b, § 147, 1 Ausn. — Dativ Bl. § 49 D., § 141 D., § 149 D. 377. ποώιος Compar. § 195. πρώτος § 200, adverbial § 361, 8. - Composita mit, § 160. — Masc. § 140. πτωχός Comparation & 197. Πυπνός § 177, 14. πύματος § 199 D. ποᾶος § 191. πράττειν transit. u. intransit. πυνθάνεσθαι Bedeut. § 491, § 476, 1. — Act. u. Med. 1. mit Genit. u. Accul. § 420 b. — m. Part. § 593 u. Anm. 1. m. Inf. § 566 🖇 479. — πράττεσθαι m. δορρ. Acc. § 402. πρέπει mit Dat. § 430 b. — m. Infin. § 563 (mit Part. § 591 d Ann.). a u. Anm. 3. πῦο § 142 b, § 151, § 175. — Reutr. § 140. πρέπου § 586. πρέσβυς § 177, 15. πρίυ § 635, 11, conftr. § πώ, πώς enflit. § 92, 4. πωλείν mit Genit. b. Breifes \$ 421. ποό § 448, I. B., § 454. — Krafis § 65. — beim Aug= πῶς m. Gen. § 415. — πω: γὰο οὐ § 636, 7 d. ment in Zusammensetzun= gen § 239. — beim Infin. mit b. Art. § 574, 3. πῶς ἄν in. Optat. § 516 Anm. 3. —  $\pi \tilde{\omega}_{S}$  ov  $\mu \tilde{\epsilon} l l \omega$ :

> e verdoppelt § 62. - nach d. Augm. § 234. — nach d. Reduplic. § 274, 4. . Metathefis bei, § 59. im st. Ao. § 257 D. δά enflit. § 92, 5. - § 637, 1.

§ 501 Anm. 2.

ποὸ τοῦ § 369, 3. ποοβάλλεσθαι § 479.

560, 2.

ποοδιδόναι Bedeut. § 491, 1.

προθυμείσθαι mit Infin. §

ποόθυμος m. Infin. § 562.

ποοκόπτειν intrans. § 476, 2. ποόληψις § 519, 5 Anm. 2.

ποοίεσθαι Med. § 479.

φάβδος Femin. § 127, 5. φάδιος Compar. § 199, 7. m. Inf. § 562. — δάδιον ohne έστί § 361, 6 b. — § 563. δίγιον § 199 D.

o § 2, § 33 c. - Beranbe= rungen b. Bocale u. Con= fon. vor, § 46 ff., § 260 f., § 286. - Berbindungen mit, § 48.

o affimilirt bem e § 50 b. Mnm. 2. - bem 1 u v o \$ 270 D.

a geht in b. Gpir. afper iiber § 60 b., § 308.

σ que τ f. τ.

o ausgeftogen § 61 a. b. in Sigmaftämmen § 166.
— im Prajensftamm § 233.
3. 4. 5. — im Fut. § 262. Ann. und ff. — im schw. Ao. § 268, § 269 D., § 307. — im ft. Ao. Med. § 307. — im Perf. n. Blusq. Med. \$ 284 D.

o eingeschoben im Berf. Deb., § 288. — im ichw. Paffiv= ftamm § 298, 3. - beim Berbaladjectiv § 300. - b. bei b. Bufammenfetung

\$ 358, 2.

o verdoppelt im Dativ Bl. § 158 D. - im Fut. § 261 D. - nach fullab. Augm.

verdoppelt § 234 D.
s abgeworfen § 69 Anm. 3.
— bei d. Compar. von Ab-

verbien § 204. 5 Endung des Nominat. S. \$ 173, 1. — \$ 113, \$ 122. 1., \$ 134, 1. — \$ 141, \$ 145, \$ 147, 1, \$ 155, \$ 160. — fehit \$ 122 D. I. - § 147, 2, § 151, § 163.

g Endung bes Dativs Bl. § 119, § 134, 8.

s Endung bes Accuf. Bl. & 134, 10. - § 173, 7. s 2. Ging. Act. b. hift. Temp.

\$ 225. g Rom. d. Femin. auf, § 348,

§ 349 Anm.

-σα Femininendung § 187. -σαν 3. Bl. Bräterit. § 302, 7. σάω § 314 D. 2. Σαοπηδών § 174 D.

-σε locales Suffix § 178.

σεαυτού § 210. — Gebrauch § 471. — poffeffin § 472 a. σέθεν § 205 D. -GELO Berba auf, § 353 An=

mert. 2. σεῦ § 205 D.

σημαίνει \$ 361, 3 21mm. Gis Benit. Bl. u. Gen. Dat.

Dual. § 142, 3.

286, 4. - ftatt & § 233 D. 5.

-o∂a in ber 2. G. Conj. u. Optat. § 283 D. 1. § 255 D. 1. - 3nb. § 302 D. -00s 2. Blur. Imper. Med. \$ 228.

-ovov 3. Dual. Imperf. § 283 D. 7. — 2. Dual. Imper. Deb. § 228.

-600, -6000, -600600 3. Sing. Dual. Plur. Imper. Med. § 228.

-or 2. Ging. Mct. ber Saupt= temp. § 225, § 226, § 302, 2. -σι(ν) Dativ B1. auf, § 68.

1. - § 119, § 134, 8. -§ 141, § 160, § 173, 6.— 3. S. Conj. Brāf. auf, § 233 D. 1, § 255 D. 1.— Locativendung § 179, § 68, 2. — 3. Berf. Plur. unb Ging. auf, § 68, 5. σια Rom. Fem. auf, § 342, 1.

σιγάν Ao. § 498. -σιμος Abjectiva auf, § 352,

6 Anm.

ois Rom. Fem. auf, § 342, 1. on zur Bilbung von Inchoa-tiven § 324. — v. Itera-tiven § 334 D. ff.

σκοπείν μηδ σκοπείσθαι § 480. — mit ὅπως § 553, mit indir. Frage § 610 f. snoracos adverbial § 361, 8. σπότος § 174.

Σκύλλη § 115 D. 2. σκώς § 176. -60 2. Singul. Imper. Deb. \$ 228.

σπένδεσθαι mit Dativ S 436 a.

σπέος Formen von, § 166 D. σπεύδειν m. 3nf. § 560, 2 u. Anm. 1. - mit ὅπως \$ 553, 3.

σπονδάς ποιείσθαι m. Dat. § 436 a.

σπουδαίος Compar. \$ 196 D.

σπουδή § 441. σσ § 57, § 250.

-oow Berba auf, Charaft. § 250. — Fut. § 260, 3. στάχυς Mascul. § 140.

στέλλεσθαι Med. § 478. στενωπός Magc. § 127, 2. στέογειν m. Dat. § 439 Ann. — mit Bart. § 591 c. στερίσκειν m. Gen. § 419 b. στεφανούσθαι Meb. § 478.

στοά § 115 (Ausn.). στοχάζεσθαι mit Genitiv §

419 d.

στρατηγείν 210. § 498. συγγενής mit Dat. § 436 b. συγχωρείν mit Inf. § 560, 3. ovllauβάνεσθαι mit Dativ b. Berf. u. Gen. b. Cache

§ 419 b.

συλλέγεσθαι είς § 449 Mnm. συμβαίνει m. 3nf. § 563, § 567 с п. Япт.

συμβαίνειν perfont. construirt mit 3nf. 8 571.

συμβουλεύειν mit Infin. § 560, 2.

συμφέρειν intransit. § 476. 2. - mit Dat. § 430 b. συμφωνείν m. Dat. § 436 a. σύν, ξύν § 448 I. C, § 457, in Compositie por a u. 5 49 Annt. 1. - Distri-

butiva mit, § 223. συνάδειν m. Dat. § 436 a. σύνδυο 1c. § 223.

-ovvn Femin. auf, § 346, 2. боргібераї т. Bart. (Dat. od. Ucc.) § 593 Unm. 3.

συνειδέναι έαυτώ mit Bart. (Romin. ober Dativ) § 598 Anm. 3.

συνείναι mit Dat. § 437. συνελόντι § 435 Anm. — § 564.

συνιέναι (σύνειμι) είς § 449 Anm.

συνιέναι (συνίημι) m. Bart. § 593 u. Ann. 4, m. Inf. \$ 560, 3.

συνώνυμος m. Dat. § 436 b. σῦς § 142 b. - zweigeschlecht. \$ 140.

σφάλλεσθαι mit Genitiv § 419 b.

σφέ § 205 D. - σφέτερος

472 b. - σφός § 208 σφήξ Masc. § 140. σχ Aussprache § 4. σχολαίος Compar. § 194. Σωπράτης § 174. σῶς § 184. σωτήρ Bocat. G. § 152. σωφρονείν Mor. § 498.

τ Aussprache § 4. — ju & \$ 54. — 311 \( \sigma \) \( \sigma \) 60 \( \alpha \) \( \sigma \) 67, \( \sigma \) 187. — ausgestoßen \( \sigma \) 147, \( 2 \), \( \sigma \) 169. — im \( \text{perf.} \) \( \sigma \) 281. — \( \text{Berände} = \) rungen bor, § 286, 3. r an den Berbalftamm gefügt § 249. — bewegliches § 169 D. τάξει, έν δωρεᾶς § 456. ταμιεύειν ΙΙ. ταμιεύεσθαι § 480 Anm. 2. τάμνειν, δοπια § 400 d.

τάν § 177, 16. τάττειν Act. u. Meb. § 478. τάχα § 202. - την ταχί-

στην § 405 Mnm. 2. έπεὶ, ώς τάχιστα § 631 b. ταχύς, Compar. θάσσων 54 b, Comparation § 198 u. Anm.

-тв 2. Plur. Act. § 226. -2. Blur. Imper. Act. § 228. τέ § 624 b. 4. - enflit. § 92, 5. — angehängt § 94. § 624, 5. — τέ-καί, τέ-δέ § 624, 6 μ. Anm. 2. τείν § 205 D.

relveir transit. u. intransit.

\$ 476, 1. -τειρα Femin. αυί, § 341, 2. τείχος τειχίζεσθαι § 400 a. τεκμήριον δέ § 636, 7 b. τελευταίος adverbial § 361, 8. τελευτάν transit. u. intr. § 476. — τελευτών § 580.

τέλος § 405 Anm. 2. τέο, τευ, τέφ u. f. w. § 214 D.

TEÓS § 208 D.

-réog Berbalabjectiva auf, § 300. - § 596. - Dativ bei benfelben § 434. --τέον ohne έστί § 361, 6 b.

τέρας § 169 D. -τέρος Endung des Compar. 192. - § 208 Anm., §

τέφπεσθαι mit Bartic. § 591 c. - mit Ben. § 418, m. Dat. § 439 Anm.

τετραχθά § 223 D. τέως \$ 217 21mm.

τηλικούτος, τηλικόςδε § 212, 216. - Artifel § 389, 3. Gebrand § 475, 3.

-την Endung b. 3. Dual. ber hift. Temp. im Act. § 225. - ber 2. Dual. § 233 D. 7. -тпо Mascul. auf. § 341, 2, \$ 137.

-tngior Reutra auf, § 345, 1. -775 Nom. des Mascul. auf, § 341, 2, § 349, 2. — Bocat. S. § 121.
-775 Nom. d. Femin. auf, § 346, 1, § 138.

ti in so § 57. — eingeschoeiden eine Straffichers

ben in ber Wortbildung § 351.

-ті 3. Ging. Act. ber Saupt=

temp. § 225, § 226. τί warum? § 404 Anm. — τί γάρ; § 636, 7 d. — τί  $\delta \dot{\eta}$ ; § 642, 4 a. —  $\tau i \, \delta \dot{\eta}$ - $\tau i \, \nu \nu$ ; § 642, 5. —  $\tau i \, \delta \dot{\eta}$ - $\delta \ddot{\eta} \tau \alpha$ ; § 642, 6. —  $\tau i \, \mu \alpha$ θών, τί παθών; § 606 Unm. 2. — τί μήν § 643, 12. — τί οὐ — m. Snbic. Mor. (Präf.) § 518 b. III. 2. τί οὐ μέλλω; § 501 Unm. 2.

τίη § 218. rideval m. bopp. Acc. § 361.
10, m. prädic. Gen. § 417, mit év § 456 Anm. 1. —
Act. und Med. § 479. —
Präsensst. § 491, 1.

Tinter Bedeutung § 491, 1. τιμάν, τιμάσθαι mit Genit.

b. Breifes § 421. τίμιος mit Genit. § 414, 6. τιμωρείν nt. Dat. § 430 b. nt. Gen. b. Ursache § 422. - Act. u. Med. § 479. τιμωρείσθαι m. Acc. § 396.

τίπτε § 61 D. Tigoves § 50 b Anm. 2. -ris, Rom. Fem. auf, § 341,

2 § 342, 1. τίς, τί § 214 — Gebrauch § 475 b, 1. § 606 ff. — ftatt östig § 609.

τls τl § 214, § 216. enflit. § 92, 1. — Gebrauch § 475 b, 4. — η τις η ανδείς, - λέγειν τι Anm. καινόν ve aliquid novi § 412 Anm. 2. tivá (tivás) zu ergan= gen § 568.

τιτύσκεσθαι m. Ben. § 419 d. to substantivirt Worter und Cate § 379 Ann. § 404. § 559 b. — τὸ μὲν — τὸ δέ, τὸ δέ § 369, 1 Μππ. 2. — τὸ πρίν § 635, 11. τὸ νῦν εἶναι § 564. τόθι, τόθεν, τώς § 217 D. τοί § 643, 10. — enflit. § 92, 5.

τοί/αο, τοιγαρούν, τοιγάρτοι § 643, 10. — § 637, 5. — τοίνυν § 637, 4. τοιο π. Γ. w. § 212 D.

τοιούτος, τοιόςδε § 212. — Artifel § 389, 3, Gebrauch

\$ 475, 3. τοιούτος m. 3nf. § 562 Anm. 1. τοιούτος οίος π. 3π. Anm. 2. § 553, 4 c. τοῖςδεσι § 212 D. τόλμα § 115 (Ausn.).

τολμαν mit Inf. § 560, 2. -τον 2. 3. Dual. Act. § 225, § 226. — 3. Dual. Imperi § 233 D. 7. — 2. Dugl. Imperat. § 228.

τον και του § 369, 2. -τός Berbalabject. auf, § 300. τοσούτος, τοσόςδε § 212. — Artifel § 389, 3. Gebrand § 475, 3. els τοσούτον III. Genit. § 412 Anm. 2. – τοσούτος m. Inf. § 563 Anm. 1. τοσούτος δσος m. 3nfin. Anm. 2. 8 553,

4 c. rote beim Bartic. § 587, 4. τοῦ, τῷ § 214 Μππ. 1. τουναντίον § 404 21 π. ...

τούτο μέν — τούτο δέ § 369, 1. Anm. 2. — τούτο beshalb § 404 Anm. είς τούτο mit Genit. § 412 Anm. 2 vgl. § 417 Ann. -τοα Fem. auf, § 344 Ann. τοείν mit Accuf. § 399.

τρέπεσθαι Bedeut. § 478, §

-τοια Femin. auf, § 341, 2.
— Quantität § 117. τριήρης Genit. Bl. § 166. τρίπους Acc. Sing. § 160. -τρις Femin. auf. § 341, 2. τριταίος adverbial § 361, 8. τριχθά § 223 D.

τριχός ί. θρίξ. -τοον Reutra auf, § 344. Τοώς Genit. Plur. u. Genit. Dat. Dual. § 142, 3.

ττ. -ττω, ί. σσ, σσω. τυγχάνειν mit Genit. § 419 d. mit bopp. Gen. § 361, 10, § 419 d Num. - mit Barticip § 591 a. - 6 Tv-70v \$ 578 Mnm.

Tivn \$ 205 D. -то -тох 3. Sing. u. Dual. Imper. Act. § 228.

-τωο Rom. Masc. anf, § 341, 2, § 137. тшбар 3. Bl. Imper. Act.

\$ 228.

v gu F § 35 D. 2, § 160, § 248 Mum. - ju v § 40, \$ 235, § 270. — zu ev § 40. — § 278. — zu ov § 40 D. — bes Stammes zu e § 157. — von Natur lang § 83 Anm. 1. — ge= behnt § 253 Mum. - aus= geftogen § 258. - nicht eli= birt \$ 64.

-v Neutra auf, § 139, § 172.

m. elg Anm. 1. υβριστής Compar. § 197.

-vooiov Deminutiva, § 347, 1. Mnm. ΰδωρ § 176. — Neutr. § 140.

ve in v § 158. vei § 361, 3 Anm. 1, b.

ve Diphthong § 28. -νια Fent. Bart. Berf. § 188. vlos § 177, 17 u. D. — bleibt

weg § 409. -vlliov Deminnt. § 347

Anm. 1. υμιν, υμίν u. f. w. § 207.

- vuós § 208 D. -vv Rom. d. Mascul. und Rentra auf, § 172. -vva Berba auf, § 353, 8.

υπαί j. υπό. υπάρχειν m. Part. § 590.

υπατος § 200.

ύπεο (ύπειο) § 448 Π. A., § 460. — beim Juf. mit b. Artifel § 574, 3.

υπερβάλλειν intr. § 476, 2. υπισχνείσθαι m. Inf. (Fut.) § 560 Anm. 2. un § 615 Anm.

υπό § 448 III., § 468. -Apotope § 64 D.

πολαμβάνειν mit bopp. Ac= cuf. § 361, 10, m. prabic. Ben. § 417. Baff. m. bopp.

Nom. § 361, 7. — m. Inf. § 560, 1, § 566 a, § 529, 1. ὑπολίζων § 199 D. 4. υπομιμνήσκειν m. dobp. Ac=

cuf. § 402. -εσθαι m. Ge-nit. § 420.

ὑπόσπονδος § 361, 10 Mum. 1. υποφαίνειν intr. § 476, 2. -vs Nom. Mascul. u. Femin.

auf, § 172. — Barntona auf, Accus. S. § 156.

vs Gefchlecht § 140.

υσμίνη Dativ S. § 175 D. ύστερος, ύστατος, ύστατιος § 200, § 199 D. — αδ= verbial § 361, 8.

ύστερος, ύστερείν mit Gen. § 416 Anm. 3, § 423. ὑφίστασθαι m. Acc. § 398.

o Ausiprache § 6. φαεινός Superl. § 194 D. φαίνειν Bedeut. § 330, 8. — Act. u. Med. § 478. — No.

§ 498. — φαίνειν m. Part. § 594. — φαίνεσθαι mit § 594. — partic. Inf. § 560, 1. m. Partic. § 591 b u. Anm.

φάναι 3nd. Braf. enflit. § 92, 3. - m. 3nf. § 560, 1. \$ 529. 1. ού φάναι \$ 617 b, 2.

φανερον είναι, φανερον ποιείν m. Bart. § 591 b,

§ 594. φανερώ, έν § 366. φείδεσθαι m. Gen. § 419 b.

φέςε δή § 518 b III. φέςειν π. Comp. Bedeut. § 476, 2. — χαλεπῶς φέ-ςειν π. Part. § 591 c. φέρων § 580.

φέρτερος, φέρτατος, φέριστος § 199 D. 1.

φεύγειν m. Acc. § 398, mit Benit. b. Beichulbigung § 422. - Bedeut. § 483, 3, § 484, § 491, 1.

φημί f. φάναι.

φημί δείν § 570 Anm. 1. φθάνειν 111. 2(cc. § 398.

m. Part. § 591 e. — ovn av odávois Anm. 2. ούν έφθην - καί § 624 b, 2. Mnm.

odoveiv m. Dat. d. Berf. u. Gen. d. Sache § 430 b. giler m. Inf. § 560, 3. pilos Comparation § 195.

-qu(v) § 178 D. φοβείσθαι Aor. § 498. — mit ὑπέρ, περί § 460 A. § 466 A. - mit Infin. §

560, 2. - mit un § 533. φοβερός mit 3nf. § 562.

φοίνιξ § 145. φρέαρ § 176. φρήν Femin. § 140.

φροντίζειν m. Gen. § 420 b. — m. ὅπως § 553, 3. φύγαδε § 178 D.

φύειν Bedeut. § 491, 1. mit 3nf. § 560, 3.

- ovis Abjectiva auf, Accus. S. § 166.

φυλάττεσθαι m. Acc. § 399.

φυλαττεσσαι III. Acc. s 599.
III. δπως § 553, 3. — Act.
II. Med. § 479.
φῦναι mit Nom. § 361, 7.
III. prādic. Gen. § 417. —
III. Juf. § 560, 3.
φῶς, φώς Genit. Plur. und

Ben. Dat. Dual. § 142, 3.

galgeir m. Dat. § 439 Anm. - m. Part. § 591 c., m. ori Anm. 3.

γαλεπαίνειν m. Dat. § 439 χαλεπός m. 3nf. § 562.

χαλεπώς φέρειν mit Bartic. § 591 c.

χαμαί n. f. w. § 179. χαρίζεσθαι mit Bartic. § 591 d.

χάοιν § 404 Ann. χάοις Compar. d Composita νοπ, § 197. χείο § 177, 18 μ. D. — Fe=

min. § 140. — είς χείρας lέναι τινί § 436 a.

χειοστονείν in. dopp. Acc. § 361, 10. Paff. mit dopp. Nont. § 361, 7.

χείοων, χείοιστος § 199, 2. χέοης μ. f. w. § 199 D. 2. χοή, χοην § 509. — m. Acc. c. Juf. § 567 d.

χοησθαι mit Dativ § 438 Anm. 1. τινί τι § 401. m. bopp. Dat. § 361, 10. — χρώμενος § 580.

χοήστης Gen. \$1. § 123. χρίεσθαι Med. § 478. χοόα § 115 (Ausn.). χοώς § 169 D.

χωρίζειν m. Gen. § 419 b. χωρίς § 455, 5.

ψ § 34, § 48, § 260. -ψ Substant. auf, § 172. ψαύειν m. Gen. § 419 c. ψεύδεσθαι mit Genitiv § 419 b.

o fitr o § 276 D. — in der attisch. Declin. s. dort. — ans o s. o. — ans η s. η. — Keminina auf, § 138. — Kom. § 172. — Adverbia auf, Comp. § 204. — Eigennamen auf, Acc. S. § 163 D. — im Genit. § 122 D. 3 c. — Ginderbia auf, Sind. Act. § 233, 1. — 1. S. Ind. Act. § 233, 2. doe § 212. — odης Adjectiva auf, § 359, 2. Anun. one auf, § 35 D. 2. dollar § 65 D. — ov Mascul. u. Femin. auf, § 172. — Mascul. auf, § 345, 3.

-wr Genitivenbung § 118, § 134, 7. — § 141, § 173, 5. arak § 65 D. wreicodat m. Gen. b. Breifes \$ 421. -ωο Subftant. auf, § 172. ώρα ohne έστί § 361, 6 b. m. Inf. § 563. Θρασι(ν) § 179. -ws Romin. auf, § 172. -Abjectiva auf, § 184. -Bart. Berf. auf, § 276, § 188. — Femin. auf, § 138. — Adverbia auf, § 201, § 203. - Enb. bes Benit. S. bei .- u. v- Stammen § 157. - bei ev- Stam= men § 161 a. ös u. ös § 217 u. Anm. os u. os untericieben § 99, § 217 D., § 631, § 633, 2. 65 Atonou § 97, 3 u. § 98 Anm. - compar. § 631 a. - beim Inf. de elneiv, ώς τὸ νῦν είναι μ. [. w. \$ 564. - "ale ob" u. f. w. beim Partic. § 588. —
"aís", "da" § 556. — m.
Ind. Ao. § 493. — "daß"
in abhängig. Ausfageißten
§ 525. — "damit" in Adfichtsjäten § 530. — mit
är § 531 d. Annt. — beim
Bunfch § 518 d. IV. — im
Anstufe § 475 d. 3.

äs Präposit. § 445, § 448
A., § 450.

äsneg § 632, 2. — d. Part.
§ 588. — äsneg är el §
549, 2.

äsre § 94. — constr. § 553

b. Nady ,, bewirfen" u. "ges fdehen" § 567 Ann. 1. — § 553, 4 c. Ann. 1. — § 624 b, 5 Ann. § 632, 4. 
δτός [. οὖς. 
ων Τὶμβήτου § 26 D. 
ωντός u. [. w. § 209 D. 
ωφελεῖν mit Ucc. § 396. 
δφελον (ὧφελλον) b. Bun|φ § 509 Ann. 1, § 510.

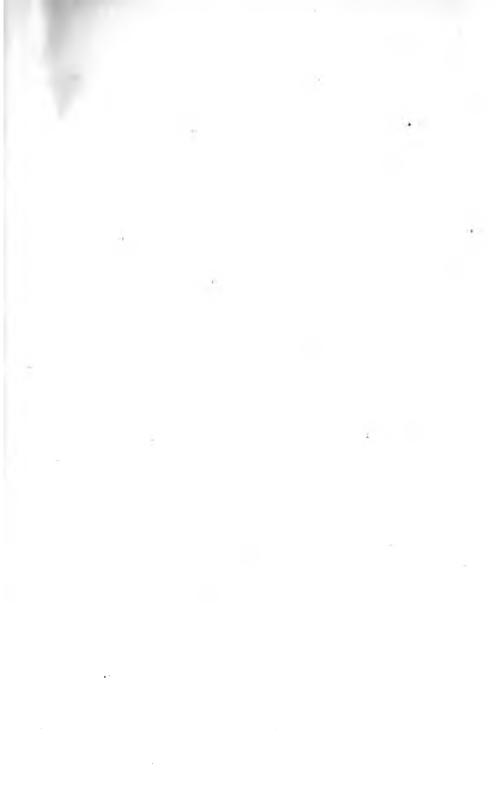



# M96416

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

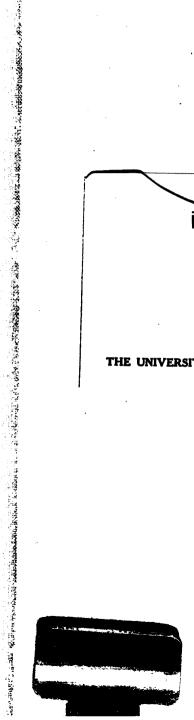

